

collini.

Iniversity of Michigan

Michigan

Livraries

1817

RTES SCIENTIA VERITAS

Andar Bunhan

# Zahrbücher

des

### Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde,

aus

#### den Arbeiten des Vereins

herausgegeben

non

#### G. C. F. Lifch,

großherzoglich mettenburgischem Archivar und Regierunge. Bibliothetar, Aufseher ber großherzoglichen Alterthumer. und Mungen. Sammlungen gu Schwerin,

Shren. und correspondirendem Mitgliede der geschichts. und alterthumsforschenden Gesellschaften gu Stettin, Salle, Riel, Salzwedel, Boigtland, Leipzig, Sinsheim, Berlin, Ropenbagen, Samburg, Breslau, Burgburg, Riga, Leiden, Regensburg, Meiningen und Caffel,

erftem Secretair bes Bereins fur mellenburgifche Geschichte und Alterthumsfunde.

#### Elfter Jahrgang.

Mit vier Steinbructtafeln und breißig Bolgichnitten.

Mit angehängtem Jahresberichte.

Auf Roften bes Bereins.

In Commiffion in ber Stillerichen Sofbuchhanblung zu Roftod und Schwerin.

Schwerin, 1846.

DD 801 .M31 M49

Gebrudt in ber hofbuchbruderei in Schwerin.

#### Inhaltsanzeige.

| A. | Jahrbücher für Geschichte.                                   | Sette. |
|----|--------------------------------------------------------------|--------|
|    | I. Die doberaner und bie parchimsche Genealogie, vom Archiva |        |
|    | Lisch zu Schwerin                                            | . 1    |
|    | II. Gefchichte bes Fürften Pribislav I. von Parchim-Richen   | •      |
|    | berg und feiner Rachkommen, vom Dr. Beyer gu Schwerin        | 36     |
|    | III. Gefchichte ber Galine gu Gulg, vom Webeimen Amterat     | ,      |
|    | Roch zu Gülz                                                 | . 97   |
|    | IV. Aeltere Geschichte ber Galine ju Conow, vom Archiva      | r      |
|    | Lisch                                                        | 123    |
|    | V. Reuere Geschichte ber Saline gu Conow, vom Lanbbau-       |        |
|    | meifter Bird gu Gulg                                         | . 141  |
| -  | VI. Geschichte ber Galine gu Gulten, vom Archivar Lifch      | . 157  |
|    | VII. Ueber bie Galine ju Golden ober Gelg, von bemfelbet     | 1 162  |
|    | VIII. Ueber bie Galine bei Ribnig, von bemfelben .           | . 166  |
|    | IX. Ueber bie Galgquelle ju Reuenfirchen, von bemfelber      | t 168  |
|    | X. Ueber bas roftoder Patriciat, von bemfelben .             | . 169  |
|    | Mit brei Steinbrudtafeln.                                    |        |
|    | XI. Miscellen und Rachtrage:                                 | . 206  |
|    | 1) Annales Sithienses, vom Archivar Lifch                    | . 206  |
|    | 2) Die Ronige ber Benben, von bemfelben                      | . 207  |
|    | 3) Wenben an ber Nieberelbe im 3. 1501, wor                  |        |
|    | bemfelben                                                    | . 207  |
|    | 4) Ueber bie meflenburg. Sauptlandestheilung un              |        |
|    | bas Siegel bes Fürften Pribislan I. von Richen               | _      |
|    | berg, von bemfelben                                          | . 208  |
|    | 5) Die Stiftung ber Stabt Reuftabt, von bem felber           |        |
|    | 6) Die Schlacht bei Granfee, von bemfelber                   |        |
|    | 7) Die Schlacht bei Reuensund, von bemfelber                 |        |
|    | 8) Die Wiebereinsetzung bes alten Rathes zu Wisma            |        |
|    | im 3. 1430, von bemfelben                                    | . 226  |
|    | 9) Bur Geschichte bes Bisthums Schwerin, von                 |        |
|    | bemselben                                                    | . 227  |
|    | 10) Friederich Spedt, vom Archivrath Schmibt gi              |        |
|    | Bolfenbüttel                                                 | 229    |
|    | 11) Die Brüder Liscow vom Justigrath Schmib                  |        |
|    | zu Altona                                                    | 230    |
|    | 12) Slaggherts Chronif von Ribnig, vom Archiva               |        |
|    | Lisch                                                        | 231    |
|    |                                                              | . ~02  |

|     |           |               | )     |          |       |         |        |        |            |       | Seite |
|-----|-----------|---------------|-------|----------|-------|---------|--------|--------|------------|-------|-------|
|     | XII. Uri  | unben - Gar   | nmlun | g .      |       |         |        |        |            |       | 233   |
|     | A.        | Urfunben      | gur ( | Beschich | te be | s Fü    | rften  | Pribi  | slav       | von   |       |
|     |           | Richenberg    |       |          |       |         |        |        |            |       | 235   |
|     | В.        | Urfunben      | gur G | eschicht | e ber | Gali    | ne zu  | Gül    | <b>}</b> • |       | 271   |
|     |           | Urfunben      |       |          |       |         |        |        |            | •     | 310   |
|     |           | Bermischte    |       |          |       |         |        |        |            |       | 317   |
| -   | ~ . V V   | # M E#        | OYYA  | 48       |       | 6 .     |        |        |            |       |       |
| 15. |           | ücher für     |       |          |       |         |        |        |            |       |       |
|     |           | Alterthumsk   |       |          | ern C | Sinne.  | •      |        |            |       |       |
|     | 1)        | Vorchristlich |       |          |       |         |        |        | ,          |       |       |
|     |           | a. Im A       | -     |          | ٠     | •       | •      | •      | •          | •     | 343   |
|     |           | b. Beit b     |       | _        |       | •       | •      | . •    | •          | •     | 344   |
|     |           | . c. Zeit b   |       | 0 0      |       | •       | •      |        | •          | •     | 353   |
|     |           |               |       | Grab     | urner | ber     | Regi   | elgräb | er,        | mod   |       |
|     |           |               | var L |          |       | •       | •      | •      | •          | •     | 353   |
|     |           |               |       | 3 Holz   |       |         |        |        |            |       |       |
|     |           |               |       | elgrab   |       | Opfer   | stätte | von    | Pecc       | atel, |       |
|     |           |               |       | var Lis  |       |         | •      | •      | •          | •     | 366   |
|     |           |               |       | Stein    |       |         |        |        |            |       |       |
|     |           | d. Zeit b     |       |          |       |         | •      | •      | *          | . •   | 395   |
|     |           | e. Alterth    |       |          |       | ter ei  | tropai | ischer | Vol        | er .  | 396   |
|     |           | f. Allterth   |       |          |       | :       |        | •      | •          | •     | 397   |
|     | •         | g. Alterth    |       | außere   | urope | isscher | Völk   | er     | •          | •     | 399   |
|     | II. Zur   | Drisfunde.    |       |          | -     |         |        |        |            |       |       |
|     |           | Beberegifte:  | r ber | Wogtei   | Gre   | oismü   | hlen,  | vom    | Ard        | ivar  |       |
|     |           | Lisch .       | •     | •-       | •     | •       | •      | •      | •          | •     | 403   |
|     | -         | Baukunde      |       | •        | •     | •       | •      | •      | •          | •     | 420   |
|     |           | Münzfund      |       |          | ٠.    | •       | •      | •      | •          | •     | 422   |
|     | V. Zur    | Geschlechte   |       |          |       |         |        |        |            |       |       |
|     |           | Berzeichniß   |       |          | _     |         | Apela  | d, vo  | m t        | vail. |       |
|     |           | Minister v    |       | amm      | •     | •       | • "    | •      | •          | •     | 423   |
|     | VI. Zur   | Schriftenkt   | inde. |          |       |         |        |        |            |       |       |
|     |           | Urfunben      | •     | •        | •     | •       | •      | •      |            | •     | 485   |
|     |           | Rechtsfunt    |       |          | •     | •       | •      | ٠      | •          | •     | 490   |
|     | VIII. Zur | Erd- und      | Natu  | rfunde   | •     | •       | •      | •      | •          | •     | 496   |
|     |           |               |       |          |       |         |        |        |            |       |       |

#### A.

# Jahrbücher für

1è

#### Die doberaner Genealogie

unb

#### die parchimsche Genealogie,

bon

G. C. F. Lisch.

Das nordöstliche Deutschland ist nicht reich an alten Chroniken; am reichsten sind noch Lübeck und Meklenburg: um so wichtiger und bedeutungsvoller ist jede, auch die geringste Vermehrung des Schatzes.

Die heimischen Original : Chronifen, welche Meklenburg aus feiner alten Urkimbenzeit aufzuweisen vermag, laffen fich leicht aufgablen. Die alteste ift bie wiemariche Chronif, eine furze Aufzeichnung über wichtige Begebenheiten in ben Sahren 1275 — 1278 in dem wismarschen Stadtbucke, von dem wail. Dr. Burmeister entbedt und in Jahrb. III, G. 37 - 49 mitgetheilt. Sierauf fommt die intereffante roftoder Chronif, von Schröter in Beiträgen zur meflenburgischen Geschichtsfunde, 1826, Heft 1, Rostockische plattdeutsche Chronik von 1310 — 1314, herausgegeben. Ihr folgt die bedeutende mittelhochdeutsche Reimchronit bes Ernft von Rirchberg, nächst ben lübecker Chronifen bie bedeutenoste alte Chronik bes nordöstlichen Deutschlands, vollendet im J. 1378, gedruckt in von Westphalen Mon. ined. IV. p. 593, jedoch in sehr schlechter Bearbeitung. Ergänzend und in fehr vielen Fällen für Meklenburg reine Quelle find die großen, von Grautoff herausgege= benen lubeder Chronifen. Dies ware ungefähr alles, was Meflenburg an alten, ungefähr gleichzeitigen Chronifen befitt.

Gegenwärtige Blätter bezwecken die Mittheilung einer bisber unbekannten, wichtigen chronistischen Quelle, welche sich in zwei fürstlichen Genealogien, der doberaner und der parchimschen, offenbart und für die Genealogie und Chronologie, auch für viele bedeutende Begebenheiten sehr dankenswerthe Aufschlüsse und Bestimmungen giebt.

Jahrb. bes Bereins f. meflenb. Befd. XI.

Das großherzoglich meklenburgische Geheime und Haupt-Archiv besitzt ein auf Pergament in klein Folio geschriebenes Diplomatarium der ältern Urkunden des Mosters Doberan. Dieses Diplomatarium ist im Ansange des 14. Jahrhunderts ansgelegt: von der ersten Hand, welche die meisten und die alten Urkunden geschrieben hat, sind noch mehrere Urkunden vom J. 1319 und einige vom J. 1320 geschrieben; eine zweite Hand hat 1337—1350, eine dritte Hand 1353—1358, eine vierte Hand sicher 1365, vielleicht noch 1376, eine fünste Hand um 1374 einige Urkunden nachgetragen. Die ersten Blätter vor diesem Diplomatarium enthalten auf 6 vollen Seizten die unten mitgetheilte Chronik, welche von der vierten Hand des Diplomatars geschrieben und von einer andern Hand

bis zum Ende fortgeführt ift.

Das Schicksal dieser Chronik bedarf einiger Aufklärung, um zu begreifen, wie sie so lange habe verborgen bleiben kon= Nach der im J. 1834 geschehenen Pensionirung des wail. Archivraths Evers fand sich das Diplomatarium unter den von ihm ausgelieferten Amtspapieren. Ich entbeckte in dem Diplo= matarium alsbald die Chronik und beschrieb und benutte sie zu der Abhandlung über Alt Doberan in Jahrb. II. S. 9 flat. Das Borhandensein der Chronik war jedoch ichon früher zu den Acten bekannt, ein Umstand, der hier nicht verschwiegen werden barf, um nicht einmal fpater Migbeutungen ausgesett zu fein. Das voberaner Diplomatarium gehörte zu den Urkunden bes Klosters, mit denen es nach bessen Säcularisirung im 3. 1552 in fürstlichen Besit gekommen war. Bei ber Ordnung bes Archive im vorigen Jahrhundert war das Buch nebst manchen ans beren Curiositäten und Seltenheiten in die besondere Obhut der Archivare Evers, bes Baters und bes Cohns, genommen und daher bei ber früher allgemein herrschenden Geheimhaltung des Archivmaterials nicht durch Andere, auch durch sie nicht bekannt geworden. Als sich bei der größern Entwickelung der historischen Thätigkeit bes verstorbenen Professors Schröter zu Rostock und dessen Zutritte zum großherzoglichen Archive ein Berhältniß zwischen ihm und dem wail. Archivrath Evers anknüpfen zu wollen ichien, vertraute Evers dem jugendlichen Schröter auch das Geheimniß von der Eristenz unserer doberaner Chronik. mochte in wissenschaftlichem Geiste wohl unwillig sein über die unnüte Geheimhaltung einer unschuldigen Genealogie und theilte

bas Geheimniß offen dem hochseligen Großherzoge Friedrich Franz mit, welcher, für die Geschichte des Vaterlandes, namentlich aber des Rlosters Doberan, glühend und grade mit der Geschichte und Restaurirung von Alt=Doberan beschäftigt, am 10. Aug. 1825, einem bekannten, ihm benkwürdigen Tage, bem Archivrath Evers befahl, die alte Chronik nach Doberan einzusenden. Evers mußte zwar dem Befehle gehorchen, bat aber, daß es ihm vergönnt sein möge, die Chronik herauszugeben, und daß sie nicht dem Professor Schröter "mitgetheilt" werde, falls er barnach "trach= Der Großherzog gönnte dem Archivrath Evers ten sollte". "billigerweise den Vorzug zur angemessenen Herausgabe der "Chronik, empfahl ihm jedoch den unausgesetzten Betrieb dersel= "ben und forderte Anzeige, wie bald er neben seinen Amtoge= "schäften sich zu einer solchen Herausgabe werde anheischig machen Evers entschuldigte sich barauf für die nächste Zeit mit überhäuften Dienstgeschäften und — die Chronik verschwand wieder in das geheimnisvolle Dunkel, um so mehr, da Schröter bald einer unheilbaren Krankheit unterlag. Die Chronik selbst kam erst nach Evers Pensionirung im 3. 1836 und ihre eben erzählte neueste Geschichte erst nach seinem Tobe im 3. 1845 ans Licht.

Die Zeit der Abfassung der doberaner Genealogie läßt sich ziemlich genau bestimmen, sowohl nach der Handschrift, als nach ben vorkommenden Begebenheiten und Jahredzahlen. Die Ge= nealogie ift im Allgemeinen von zwei Sanden geschrieben. Bon der ersten Sand ift der größere Theil ohne Unterbrechung geschrieben und reicht auf 6 Seiten bis dahin, wo, nach dem 3. 1363, die Genealogie des Herzogs Johann (IV.) I. von Stargard beginnt. Darauf folgt der Absaty: "Porro dominus "Johannes, dux Magnopolensis et Stargardensis, frater "domini Alberti, genuit quatuor filios, videlicet Johan-"nem, Vlricum, Rodolphum et Albertum" in zwei Zeilen, mit der Randbemerkung: "Scribe vltra, si vis", von einer ganz andern Sand geschrieben; die Fortsetzung bis ans Ende, 2 Seiten lang, ift ohne Unterbrechung von einer zweiten Sand, wahrscheinlich berfelben, welche ben Absatz in zwei Zeilen begonnen hat, vielleicht auch von einer andern. Der erste Theil ber Genealogie ist daher ungefähr gegen bas 3. 1370 ge= schrieben, jedenfalls nach dem Jahre 1363, da mit dieser Jahredzahl noch die Einführung des Königs Albrecht in Schweden am Schlusse von der ersten Hand aufgezeichnet ift. Biel später werden die Begebenheiten auch nicht niedergeschrieben sein, da der

a late of

Fürst Johann IV. von Werle (Goldberg), 1365—1375, als noch lebend (adhuc superstes) und eben so des Fürsten Nicolaus III. von Werle Söhne Lorenz (1361—1400) und Johann († 1377) als damals regierend (qui jam actu dominium patris sui tenuerunt) aufgeführt werden; auch lebte zur Zeit der Abfassung der Chronif noch der Fürst Bernhard von Werle († 1378), nachdem seine Kinder bereits geboren waren. Die in der Fortschung mit Jahreszahlen erwähnten Begebenheiten fallen in die Zeit von 1379—1398; diese unmittelbare Fortschung redet für die Originalität und Sicherheit der Chronik, so wie für die angegebene Zeit der Abfassung.

Mit diesen Ergebnissen stimmt benn auch der Umstand überein, daß die erste Hand der Genealogie sicher auch eine Urkunde vom J. 1365 in das Diplomatarium eingetragen hat und in diesem um das J. 1374 eine andere Hand erscheint.

Der zweite Theil der Genealogie von der zweiten Hand, welche sich in dem Diplomatarium nicht sindet, wird in dem J. 1400 oder einige Jahre nach demselben abgefaßt sein. Erwähnt sind in demselben der Tod des Herzogs Albrecht 1379, der Tod seines Sohnes Heinrich 1384 (mit Jahreszahl), der Tod seines Sohnes Magnus 1385 (mit Jahreszahl), die Bestreiung des Königs Albrecht 1395, der Tod des Herzogs Erich auf Gothland 1397 und zuletzt die Vermählung des Herzogs Fohann III. 1398 und die Geburt seiner Kinder.

Was die Quellen der doberaner Genealogie betrifft, so sind sie bei dem großen Zeitumfange sehr verschieden. Der erste Theil der Aufzeichnungen von der ersten Hand ist ohne Zweisel größtentheils aus den ältern norddeutschen Chroniken geschöpft, wie die Genealogie selbst andeutet ("ut habetur in cronizeis Saxonum et Slavorum"); der mittlere Theil hat seine Quelle ohne Zweisel in Aufzeichnungen und Urkunden des Klosters Doberan, wie es denn ausdrücklich heißt: "Isti "eciam ecclesiam Doberanensem privilegio suo "consirmauerunt", und serner: "huius Pridiz-"lavi privilegium habet ecclesia Doberanensis "super villam Zolchelyn"; der letzte Theil der Aufzeichnungen von der ersten Hand, so wie alle Aufzeichnungen der zweiten Hand sind ohne Zweisel in den Büchern (Nekrologien 16.) des Klosters Doberan auch niedergeschriebene Erlebnisse der Schreiber.

In Beziehung auf die nächste Benutung der doberaner Genealogie läßt sich annehmen, daß Kirchberg (1378) sie zu seiner Reimchronik benutt habe, wenn sie nicht gar während und in Veranlassung seiner Arbeit abgefaßt ist.

## Ueber die Chroniken der Alöster Dobbertin und Neuenkamp.

Bei der Beurtheilung der Quellenmäßigkeit der bo= beraner Genealogie muß hier aber noch ein anderer Begenstand zur Sprache kommen, welcher in hohem Grade interessant ist. Nach der unten mitgetheilten merkwürdigen Urfunde 1) erschien am 4. Mai 1418 zu Wildnack vor dem havelberger Bischofe Otto Rohr der Fürst Balthasar von Werle und producirte durch zwei Geistliche: Nicolaus Scharbow, Propst des Nonnenklosters Dobbertin, und Hermann Willer, Pfarrer an der S. Georgen-Rirche zu Parchim, zwei alte, den Cistercienser= flöstern Dobbertin und Neuenkamp gehörende Sandschriften, welche die Chronik des Fürstenhauses Werle enthielten und aus denen der Fürst bewies, daß er in grader Linie aus altem, könig= lichen Geschlecht stamme 2). Der Bischof Otto stellte an dem genannten Tage bem Fürsten Balthafar über bie geschehene Nachweisung ein öffentliches Zeugniß aus, welches besonders an den Kaiser Sigismund gerichtet war. Der Bischof sagt nämlich, daß der durchlauchtige Fürst Balthasar, Herr von Werle ("Wurle"), Bustrow und Waren, zwei den Klöstern Dobertin und Neuenkamp gehörende, in alter Schrift geschriebene Bücher, enthaltend die Chronik der ehemaligen Könige ("regum"), Häuptlinge ("regulorum") und Fürsten ("principum") ber Wenden, der damals regierenden Fürsten Stammbaum und ihre Herr= schaften, producirt und daraus sichern Bericht, auch durch die Einsicht der Bücher die Ueberzeugung gegeben habe, daß ihre Familie wirklich aus königlichem Geschlicht ("de regia stirpe") stamme und von diesem in ununterbrochener Folge fortge= pflanzt sei.

Diese beiden Chronifen werden jett verloren sein. Zwar hat man in frühern Zeiten in Beziehung auf die erwähnte Urstunde geglaubt, die beiden Chronisen seien noch erhalten; man hat geglaubt, die in der Urkunde genannte dobbertiner Chronik sei die besprochene doberaner, und hat demzusolge offensichtlich das Wort "Dobertin" in "Doberan" verändert; serner hat man geglaubt, die neuenkampensche Chronik sei die kirchsbergsche, welche etwa im Kloster Sonnenkamp oder Neus

1) Bgl. Urf. Samml. Bermifchte Urfunben.

<sup>2)</sup> Ungesähr von bieser Zeit an nannten sich bie werleschen Fürsten auch Fürsten, was sie benn auch wirklich waren; bas ganze frühere Mittelalter hindurch hatten sich alle Regenten in den meklenburgischen Landen nur Herren genannt. Man vol. hierüber auch Rubloss M. G. 11, S. 655.

kloster ausbewahrt 1) gewesen sei. Aber unsere Urkunde liest viel zu sicher "Dobertin", und an eine Berwechselung des Klosters Neuenkamp, jetzt Franzburg, in Festland Rügen oder schwedisch Pommern, ist in jener Zeit bei hochgestellten Geistlichen nicht zu denken; es kam nur große Unkunde Neuenkamp mit Neukloster verwechseln und große Beschränktheit eine Urkunde nach ihren Ansichten willkührlich ändern. Man nuß daher annehmen, daß die Klöster Dobbertin und Neuenkamp wirklich alte Chroniken beschsen haben. Dies wird um so wahrscheinlicher, als der Propst des Klosters Dobbertin die eine und ein Pfarrer von Parchim die andere Chronik producirte; das Kloster Neuenkamp nämlich hatte in der Nähe von Parchim: zu Kuppentin, Zidderich, Below, in der Stadt Goldberg und soust bedeutende Besitzungen.

Dennoch dürfte es möglich sein, daß in den hier mitgetheilten Genealogien von Doberan und Parchim die in der Urkunde genannten Chronifen von Dobbertin und Neuenkamp enthalten sind; es ist nämlich nicht unwahrscheinlich, daß die Nathmänner der Stadt Parchim sich die in ihr Stadtbuch aufgenommene Genealogie von einem nahe wohnenden Beamten der Klöster Dobbertin oder Neuenkamp verschafft, diese aber wieder die doberaner Genealogie als Hauptquelle benutzt haben, wenn nicht die genannten Klöster alle wieder aus einer gemeinsamen,

und unbekannten Quelle schöpften.

Es mag sich jedoch der Mühe verlohnen, auf das Vorkommen von Chronifen der Klöster Dobbertin und Neuenkamp aufmerksam zu sein; vielleicht sinden sie sich irgendwo einmal. Genaue persönsliche Untersuchungen in dem noch bestehenden Archive des Klosters Dobbertin und durch Correspondenz veranlaßte Nachsorschungen in den pommerschen Archiven haben bis jetz zu keinem Nesultate geführt. Daß die Chroniken von Dobbertin und Neuenkamp bei dem Bischose von Havelberg liegen geblieben seien, ist im höchsten Grade unwahrscheinlich, da eigens Geistliche zur Producirung der Chroniken im Gesolge des Fürsten nach Wilnack gereiset waren; desfallsige Nachsorschungen im Brandenburgischen sind ebenfalls ohne Ersolg geblieben.

<sup>1)</sup> Woher hie kirchbergische Chronik stammt, ob sie im Mittelalter bei einem Kloster, ober ob sie immer bei bem Fürstenhause ausbewahrt gewesen sei, ist noch nicht bestimmt ermittelt. Wahrscheinlich war sie im fürstlichen Besitze.

#### Die parchimsche Genealogie.

Das Archiv ber Stadt Parchim bewahrt ein altes Stadt= pfandbuch auf Pergament in klein Folio, welches die Zeit 1351 — 1457 umfaßt (vgl. Cleemann Chronit und Urfunden der Stadt Parchim, 1825, S. 164). Diesem Stadtbuche ist ein zusammengeschlagenes, großes Blatt von zwei Folien Länge vorangebunden, welches den am Schlusse hier mitgetheilten fürstlichen Dieser Stammbaum ift nach alter Stammbaum enthält. Weise so eingerichtet, daß jeder Name von einem Kreise um= schlossen ist, die Abstammung durch Linien von Kreise zu Kreise bezeichnet wird und jede Generation auf derselben Queerlinie steht; der Stammbaum ift in den Kreisen die ganze Länge bes Blattes binab für 16 Generationen angelegt, aber nur für 11 Generationen ausgeführt. Zu beiden Seiten von oben herab steht, sich nach dem von dem Stammbaume eingenommenen Raume richtend, die unten ebenfalls mitgetheilte Genealogie oder Erläuterung des Stammbaumes, welche jedoch oben, da der Nand aus dem Buche etwas herausgeschlagen gewesen ift, durch 216= scheuern so sehr gelitten hat, daß sehr wenig von den ersten Zeilen zu lesen ift. Die ersten, furzen Aufzeichnungen über Niclot, Wartislav, Pribislav und Heinrich Borwin I. stehen auf der Rückseite der eingeschlagenen Hälfte des Blattes und bilden so die erste Seite des Buches.

Das Ganze ist, nach dem vorliegenden Driginale, von Giner Sand geschrieben, und zwar von einer Sand, welche unverkennbar dem 14. Jahrhundert angehört und der Hand ähnlich ist, von welcher die ersten Aufzeichnungen im Stadtbuche Die Zeit, in welcher diese Genealogie geschrieben ist, ist ungefähr dieselbe, in welcher die doberaner Genealogie abgefaßt ift, nämlich die Zeit um bas Jahr 1370; die in der parchimschen Genealogie vorkommenden letten Jahredzahlen und Zeitbestimmungen find bieselben, welche in der boberaner Genealogie vorkommen. Nur die Bestimmung über den Fürsten 30= hann IV. von Werle ist in beiden verschieden: die doberaner Genealogie sagt von ihm, daß er noch lebe ("adhuc super-"stes"), — die parchimsche, daß er im 3. 1350 zu regieren angefangen habe (,, qui incepit dominari anno domini Mo CCCo L"). Also ward auch die parchimsche Genealogie sicher noch zu den Lebzeiten Dieses Fürsten († 1375) geschrieben. — Der Nachtrag über die letten Glieder des werleschen Fürstenhauses ist offensichtlich hundert Jahre später geschrieben und zwar nach dem 3. 1455, da diese Jahredzahl in diesem Nachtrage vorkommt. Gedruckt, jedoch mit vielen Fehlern, ist dieser Stammsbaum mit der Genealogie schon im J. 1819. Cleemann hat ihn auf einem einzelnen Folioblatte mit andern Stammbäumen seinem "Archiv-Lericon" 1819 beigegeben, mit der Ueberschrift; Urkunde, geschrieben um das Jahr 1363, mit eben der Hand, womit der Ansang des Parchimschen Stadt-Protocolls, worin sie liegt und welches mit 1351 ans hebt, geschrieben ist.

und mit der Schluganmerkung:

Vermuthlich hat einer von den Bürgermeistern die Urstunde geschrieben: Henneke Rodebart, welcher 1356, oder Henneke Brusehaver, welcher 1376, 1385 vorstommt; auch könnte es Werner Anut sein.

In seiner parchimschen Chronif (1825) fagt Cleemann aber:

Alustatt der für die ersten Schreiber dieses Stammsbaumes gehaltenen, nicht Bürgermeister, sondern nur Nathmänner Henneke Rodebart, Henneke Brusehaver und, nicht Werner, sondern Nicolaus Knut, halte ich lieber den Bürgermeister Heinrich Cassow den Bater dafür, welcher 1352 bis 1370, und dessen Wittwe 1372 vorkommt. Der Ansang mit diesem nachher fortsgesetzen Pergamente ist wahrscheinlich 1364 gemacht worden, weil in dem zweiten Absahe der zweiten Coslumne unten das Fahr 1363 steht und im vierten Absahe der ersten Columne die Söhne des 1360 gestorsbenen Herrn zu Werle Nicolaus als regierend aufgeführt werden.

Die letztere Behauptung ist freilich nicht gegründet, da das Ganze nicht "angefangen" und fortgesetzt, sondern mit einem Male von einer und derselben Hand geschrieben ist; aber im Allgemeinen trifft die Ansicht Cleemanns über die Zeit der Abfassung zu, wenn auch nicht die genannten Nathmänner, sons dern wahrscheinlich der Nathöschreiber das Ganze geschrieben hat.

Die folgende Vergleichung der parchimschen Genealogie mit der doberaner wird übrigens über Zeit und Verfasser ein eigenthümliches Licht verbreiten.

## Vergleichung der doberaner und der parchim: schen Genealogie.

Bergleicht man beide Genealogien und stellt sie neben einander, so kommt man leicht und bald zu dem überraschenden Resultate, daß wir statt zwei Chroniken, nur eine gewon-

a state la

nen haben; benn beide find so ähnlich, daß entweder beide aus Giner Quelle geschöpft haben oder die eine von der andern abgeschrieben Beide Chronifen sind in dem, was sie geben, wie die erste Bergleichung lehrt, völlig, sehr häufig wörtlich gleich, so daß nur einzelne Angaben diese oder jene auszeichnen. Won beiben Chronifen ist nun aber die doberaner bei weitem die ausführ= lichere und vollständigere, und die parchimsche kürzt häufig ab, wo ausführlicher Bericht nicht in ihrem Zwede liegt. Die par= chimsche Chronik geht nämlich offenbar darauf hinaus, die Genealogie des werleschen Fürstenhauses, welchem die Stadt angehörte, möglichst vollständig zu geben; baher ist sie mitunter in ber Erläuterung für dieses Fürstenhaus etwas ausführlicher und breiter und fügt bem werleschen Stammbaume noch mehrere interessante Beinamen hinzu. Dagegen ist sie in ber Darstellung ber übrigen Linien viel fürzer und läßt z. B. die Geschichte ber Stammväter und ber fürstlichen Linie Rostod gang aus, während sie noch im 15. Sahrhundert die Genealogie des werleschen Kürstenhauses bis zu Ende fortführt.

Die doberaner Genealogie behandelt dagegen alle Fürstenshäuser mit demselben historischen Interesse und scheint um so weniger eine Abschrift einer andern Chronik zu sein, als sie sich auf die eigenen Urkunden des Klosters Doberan beruft und uns mittelbar von einer andern Hand fortgesetzt wird, wenn auch

nur für das Fürstenhaus Meklenburg.

Es ist daher wohl ohne Zweifel, daß die parchimsche Genealogie eine hin und wieder modificirte Abschrift der doberaner Genealogie ist, wenn auch der Schreiber der parchimschen Genealogie manche interessante Notiz aus dem Schaße der eigenen Wissenschaft einfließen läßt.

Hischrift genau bestimmen. Die doberaner Genealogie muß um das J. 1370 abgefaßt und die parchimsche Genealogie muß um das J. 1370 abgefaßt und die parchimsche Genealogie kurz darauf von jener abgeschrieben sein. Die doberaner Genealogie schließt mit der ersten Hand ungefähr mit dem J. 1370; die zweite Hand schreibt darauf zwei Zeilen, welche eine dritte Hand spätestens mit dem J. 1376 fortsett. In dieser Zwischenzeit (1370;—1376) muß die parchimsche Genealogie von der doberaner abgeschrieben sein, da jene mitten in dem Sahe der zweiten Hand der doberaner Genealogie plöhlich aushört, ohne die Fortsehung der letzten Hand und eine jüngere Zeit zu berühren.

Der nachfolgende Text beider Genealogien, welche der Uebersicht wegen in den gleichen Stellen einander gegenüber gestruckt sind, wird die vorstehenden Bemerkungen rechtfertigen.

Ad habendam noticiam principum et dominorum, qui post dominum Pribizlavum, fundatorem cenobii Doberanensis, in Slauia dominium tenuerunt secundum genealogiam stirpis sue, sciendum, quod anno domini OCLXIIII tercio kalendas May dominus Pribizlawus, Magnopolitanorum et Kissinorum ac tocius Slauie regulus atque nobilis princeps, sacrum baptisma suscepit et ad fidem Christi perfecte conuersus est, qui ex instinctu et per exhortacionem venerabilis et sanctissimi in Christo patris domini Bernonis episcopi Magnopolitani, qui eciam translata sede cathedrali primus in Zwerin episcopatum tenuit, claustrum Doberan fundauit et fundatum multis iuuaminibus et innumeris beneficiis preditauit et conuentum euocatum de grege dominico in Amelungesborne, fratrum ordinis Cysterciensis, sub domino Euerhelmo ibidem abbate existente, in possessionem corporalem cum domino Conrado primo abbate anno domini O°C°LXX° introduxit et introductum strennuo defensauit. Sequenti igitur anno domini LXXI illustris princeps dominus Hinricus, dux Saxonie et Bawarie, qui rebellem sibi predictum dominum Pribizlawum multis bellis precipuis perdomuit et subiugauit, dispositis in Slauia episcopatibus, pro remissione suorum peccaminum statuit, sanctum domini visitare sepulcrum fecitque socios itineris sui dominum Conradum episcopum Lubicensem, Hinricum de Brunswik, Bertoldum de Luneborgh monasteriorum abbates, sepedictum eciam Pribizlawum regulum siue principem Slauorum, Guncelinum comitem de Zwerin, Sifridum comitem de Blankenborgh et alios multos tam nobiles, quam ministeriales, vt habetur in cronicis Saxonum et Slauorum. Peracto itaque peregrinacionis itinere et voto, cum sepefatus dominus Pribizlavus ad terram suam redisset, non longe post ipse Luneborgh proficiscitur, vbi tunc principes curiam sollempnem habuerunt, ibique in torneamento lesus heu obiit et ibidem in castro apud Benedictinos sepelitur. Ex hiis patet causa 1),

<sup>1)</sup> Eine Nanbbemerfung in bem Diplomatarium von ber ersten Sanb lautet (vgl. Jahrb. II, S. 10):

<sup>&</sup>quot;Nullum privilegium reliquid nobis fundator noster Pribizlavs, sed commisit vtile propositum suum ante mortem suam filio suo Henrico Borwen et est primum priuilegium istius ecolesie, quod inuenies in tercio folio" (de anno 1192).

Niclotus, Magnopolitanorum, Kussinorum, Cispanorum, Circipanorum, Vagirorum, Obotritorum, Polaborum ac tocius Slauie princeps et regulus, paganus et persecutor magnus ecclesie dei, regnauit anno domini

Wartzlaus, Magnopolitanorum etc. princeps et regulus, paganus et persecutor ecclesie, regnauit

Pribzlaus, Magnopolitanorum. Kussinorum, Kyssinorum, Cispanorum, Circipanorum, Vagirorum, Obotritorum, Polaborum ac tocius Slauie princeps et regulus, christianus primus filius, regnauit anno domini

quare idem dominus Pribizlavus super fundacione Doberan monasterii minime donauit aliquod priuilegium, quod in remotis agens et morte preuentus pium desiderium

suum non perduxit ad effectum.

Porro predicto domino Pribizlao cum patribus dormiente et venerabili patre et episcopo domino Bernone pre senio deficiente, reliquie amorreorum ydolatrie, sancte religionis et fidei inimici, gregem dominicum et vineam domini Sabaoth nouiter plantatam armata manu inuadentes, peremerunt in veteri Doberan vna die, scilicet quarto idus Nouembris anno domini OCLXXIX, occisorum animas circiter LXXVIII totamque substantiam

monasterii nichilominus depredantes.

Sed non est sciencia, neque sapiencia contra consilium divinitatis; nam dominus Hinricus Burwy, nobilis princeps, supradicti domini Pribizlaui filius et heres vnicus, opus, quod pater suus pie inceperat et inimicus fidei, scilicet gens pagana, deuastauerat, plenius per omnia et perfectissime restaurauit. Hic enim adiutorio prefati domini Bernonis, primi episcopi Zwerinensis, quondam monachi in Amelunghesborn, conuentu secundario de Amelungesborn sub domino Johanne ibidem abbate existente in possessionem claustri bene restauratam aduocando introduxit et primum privilegium super fundacione abbacie Doberanensis liberaliter donauit et in quantum potuit defensauit.

Quo facto et conuentu predicto in loco perseuerante ex vehementi ipsius conuentus desiderio et conamine dicti domini Hinrici Burwi principis ossa patris sui domini Pribizlaui anno domini OCCXV kalendis Octobris de Luneborgh asportantur et in Doberan, vbi nunc est claustrum, honorifice reconduntur.

Iste vero Hinricus Burwi duos filios habuit, Hinricum et Nicolaum, qui post mortem patris diuiserunt principatum siue dominium, ita quod Hinricus in Rostock et Nicolaus in Magnopoli, id est in Mychelenborgh, tenuit dominium et principatum.

Sed Nicolao in castro Godebuz cadente et absque herede decedente, dominium suum ad fratrem suum

predictum iure hereditario extitit deuolutum.

Hii duo fratres super confirmacione abbacie in Doberan prinilegium eciam contulerunt.

Hinricus Burwy, nobilis princeps, filius et heres vnicus domini Pribzlai predicti, christianus, fundator monasteriorum, ecclesiarum dei, mortuo patre regnauit anno domini

(Die ersten 7 Zeilen, jede zu 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Druckzeilen, sind in der Handschrift gänzlich verlöscht; der lesbare Text beginnt mit dem Worte: "quatuor").

Post hec iste Hinricus iunior accepta vxore genuit quatuor filios, Johannem, Nicolaum, Hinricum, qui et Burwinus dictus est, mutato fortassis proprio nomine in confirmacione, et Pribizlaum. Isti eciam ecclesiam Doberanensem priuilegio suo confirmauerunt et principatum seu dominium paternum primo sic diuiserunt, quod Johannes et Pribizlaus in Magnopoli, Hinricus vero et Nicolaus in Rozstock dominium tenuerunt. Postmodum aliter diuiden do ordinauerunt, quod Johannes in Magnopoli, id est Michelenborgh, qui et Knese Janeke est dictus, Hinricus, qui et Burwinus, in Rozstok, Nicolaus in Gustrowe, scribens titulum dominii sui de castro Werle, et Pribizlaus, qui de castro Rychenberg, quod exstruxerat, titulum dominii sui accepit.

Huius Pribizlaui prinilegium habet ecclesia Doberanensis super villam dictam Zolchelyn, iuxta Plawe sitam, et ex isto patet, quod ipse habuit dominium in Plawe, Parchem et Sternebergh. Que tamen opida vendidit fratribus suis propter captiuitatem, quam incurrerat, et exul factus in Pomerania cum vnico filio suo, nomine Pribizlauo, stirps sua deleta est de progenitorum contubernio, qui iunior inter predictos qua-

tuor fratres extitisse memoratur.

Porro de progenie dominorum Rostok sciendum, quod iste predictus Hinricus, alias dictus Burwinus, reliquit post se dominum Woldemarum filium suum, dominantem terre Rozstokcensi, cui successit in predicto dominio domicellus Nicolaus, filius eius. est cognominatus puerulus de Rozstok propter fatuitatem suam. Cui consules de Rozstok et vasalli eius statuerunt tutorem illustrem principem dominum Ericum, regem Dacie. Attamen post mortem dicti domicelli Nicolai de Rozstok, qui non habuit filium, sed vnicam filiam, dominus Hinricus Magnopolensis et Stargardensis dominus, patruus suus, terram Rozstokcensem tanguam ad ipsum iure hereditario deuolutam occupauit et detinuit contra velle regis, ita quod tandem rex, inspectis obsequiis suis et precibus eius inclinatus, dimisit ei terram et dominium Rozstokcensem in pace, et ciuibus Rozstokcensibus mandauit, omagium facere sibi et in omnibus obedire.

quatuor [filios] [Johannem], qui et Kneze Yaneke dictus est, Nicolaum, Hinricum, qui et Burwinus dictus est, mutato fortassis in confirmacione proprio nomine, et Pribizlaum. Isti quatuor fratres iam dicti paternum dominium sic primo diuiserunt, ita quod Johannes et Pribizlaus in Magnopoli, Hinricus et Nicolaus in Rostok dominium tenuerunt. Postea iidem quatuor dominium aliter diviserunt, ita quod Johannes, Kneze Yaneke, in Magnopoli dominabatur, Nicolaus in Gustrowe, scribens tytulum dominii de castro Werle primo, Hinricus, qui et Burwinus dietus est, in Rostok, Pribzlaus in castro Ryghenberghe, quod exstruxerat, et habuit Plawe, Parchim, Sterneberch, que vendidit fratribus suis propter captiuitatem suam, et exul factus cum unico filio suo Pribzlao in Pomerania stirps sua deleta est.

Ceterum de genealogia tercii fratris scilicet Nicolai domini de Werle, qui secundus natu erat inter fratres predictos, memorie commendandum, quod iste tres post se reliquit filios: Hinricum, Johannem et Bernardum, qui et obiit in annis iuuenilibus, non relinquens liberos.

Porro dominus Hinricus iam dictus genuit Nico-laum et Hinricum.

Dominus vero Johannes, frater ipsius, genuit Nicolaum, Johannem, Guntherum, Hinricum et Bernardum. Isti duo vltimi effecti sunt fratres predicatores in Robele, et dominus Guntherus factus est canonicus maioris ecclesie Magdeburgensis, residuis duobus laicis solis permanentibus.

Sed filiis domini Hinrici predicti, patrem suum captiuare volentibus, contigit, ut patricide facti sunt, propter quod scelus priuati sunt hereditate paterna et de dominio eliminati.

At vero filii domini Johannis, fratris predicti domini Hinrici occisi, ipso mortuo, ante occisionem fratris sui, videlicet dominus Nicolaus et dominus Johannes secundus soli optinuerunt dominium.

Iste Nicolaus secundus habuit heredem vnicum filium nomine Johannem, qui diuisit dominium cum patruo suo domino Johanne secundo post mortem patris et constructo castro in Goltberg ibi habitauit. Cui successit dominus Nicolaus, filius eius, post quem dominatus est filius eius Johannes, alias dictus Kneseianeke adhuc superstes.

Ceterum de genealogia tercii fratris domini Nicolai de Werle in Gustrowe, qui secundus erat natu inter quatuor fratres predictos. Iste Nicolaus dictus est primus de Werle et tres genuit filios, videlicet Hinricum, Johannem et Bernardum, qui Bernardus in iuuentute sine herede decessit.

Sed Hinricus primogenitus iam dictus 1) duos genuit filios Nicolaum et Hinricum.

Dominus vero Johannes predictus, secundus natus et frater Hinrici et Bernardi predictorum, quinque genuit filios, videlicet Nicolaum secundum, Johannem secundum, qui et caluus dictus est, Ghunterum, Hinricum et Bernardum. Isti duo vltimi scilicet Hinricus et Bernardus fratres predicatorum in Robele sunt effecti; dominus vero Ghunterus, tercius frater, factus canonicus in Magdeburch, residuis duobus fratribus primo et secundo, videlicet Nicolao secundo et Johanne secundo, laycis permanentibus.

Sed filiis domini Hinrici predicti, fratris Johannis et Bernardi, patrem suum captiuare volentibus, contigit a casu, ut patricide facti sunt, propter quod scelus patricidii dicti duo filii Nicolaus et Hinricus hereditate paterna sunt priuati

et a dominio per patruos suos eliminati.

At vero filii domini Johannis, fratris predicti domini Hinrici occisi, eo mortuo, post occisionem patrui sui et post mortem patris ipsorum, dominus Nicolaus secundus et dominus Johannes secundus, qui et calvus dictus, dominium sibi soli retinuerunt.

Nicolaus secundus genuit vnicum et filium Johannem tercium, van ruden, qui diuisit dominium cum fratre pasui, domino Johanne secundo caluo, et et Goltberch constructo castro in ibi habitauit. Cui successit dominus Nicolaus quartus, filius eius; postquam dominatus est Johannes quartus, alias dictus Knezeyaneke, filius Nicolai quarti iam predicti, qui incepit dominari anno domini Mo. CCCo. L.

<sup>1)</sup> Die Sanbidrift hat: dictos.

Porro dominus Johannes secundus reliquit post se heredes duos filios, Nicolaum et Bernardum, qui paternam diviserunt heredidatem, ita quod Nicolaus Gustrowe, Plawe, Nyenkalant et Krakow optinuit, Bernardus vero Warne, Robele, Pentzelyn et Wredenhaghen habuit.

Iste Nicolaus tercius post mortem suam duos filios reliquit, dominum Laurencium et Johannem, qui iam actu dominium patris sui tenent.

Sed et domicello Bernardo predicto filii nati sunt [quatuor]1), quorum nomina mihi penitus sunt

ignota.

Wltimo de genealogia quarti fratris videlicet domini Johannis, id est Knese Janeke, de Magnopoli, hoc est de Mychelenborgh, est attendendum, quod iste fuit primogenitus inter fratres habuitque sex filios, videlicet Hinricum, Nicolaum, Hermannum, Popponem, Albertum et Johannem.

Nicolaus fuit prepositus Zwerinensis et canoni-

cus Magdeburgensis et Hamburgensis,

Hermannus canonicus Zwerinensis et Lubecensis et

Poppe crucifer.

Porro dominus Albertus ducta uxore obiit absque liberis.

Similiter dominus Johannes, qui diuiserat dominum cum fratre suo domino Hinrico, factusque fuerat dominus in Godebutze, accepta vxore, filia comitis de Rauensbergh, de qua genuit vnicam filiam, mortuus est absque aliis heredibus et deuolutum est dominium suum iure hereditario ad fratrem suum dominum Hinricum memoratum.

Iste dominus Hinricus, genitis duobus filiis Hinrico et Johanne, pro remissione suorum peccaminum ad terram sanctam visitare sepulcrum dominicum deuote proficiscitur, vbi per soldanum tunc capitur et per XXV annorum curricula in custodia detinetur et postmodum per soldanum tunc temporis existentem sibi graciosum liber a captiuitate dimittitur.

<sup>1)</sup> Das Wort quatuor ift ausrabirt.

. . filios, Nicolaum [tercium et Bernardum], qui sic paternam diuiserunt hereditatem, ita quod Nicolaus Gustrowe, Pl[awe], Nygencaland et Cracowe retinuit et Bernardo fratri suo dimisit Warne, Robele, Pentzelin.

Iste Nicolaus tercius post mortem suam duos reliquit filios, scilicet dominum Laurencium et dominum Johannem, qui iam actu regunt et tenent dominium paternum.

Dominus [vero] Bernardus genuit vnicum filium

nomine Johannem.

De genealogia quarti fratis et primogeniti, videlicet domini Johannis primi, qui et Kneze Yaneke dictus est, de Magnopoli, est sciendum, quod iste genuit VI filios, videlicet Hinricum, Nicolaum, Hermannum, Popponem, Albertum et Johannem.

Nicolaus fuit prepositus Zwerinensis et canonicus Magdeburgensis et Hamburgensis.

Hermannus fuit canonicus Zwerinensis et Lubi-

censis.

Poppo erat crucifer.

Albertus ducta vxore obiit absque liberis.

Johannes divisit dominium cum fratre suo Hinrico et, factus dominus in Godebuz, accepit in uxorem filiam comitis de Rauensberghe, de qua vnicam genuit filiam; tandem mortuus absque aliis heredibus, totum dominium iure hereditario devolutum est ad Hinricum fratrem suum primogenitum supradictum.

Iste Hinricus, genitis duobus filiis, videlicet Hinrico et Johanne, in remissionem peccatorum suorum ad terram sanctam visitando sepulcrum domini in Jherusalem deuote proficiscitur, vbi per soldanum capitur et per XXV annos captus in custodia detinebatur et post alium soldanum sibi graciosum a dicta captivitate

liber dimittitur.

to be total of

<sup>1)</sup> Sier beginnt bie zweite Columne, welche oben abgescheuert ift.

Cuius filius Johannes accepta vxore, que genuerat sibi tantum vnicam filiam, submersus fuit in mari inter Wismariam et terram Pole, remansitque vnicus heres dominii dominus Hinricus, frater ipsius.

Iste Hinricus, homo bellicosus, dilatauit ualde dominium suum factusque est non solum dominus Magnopolensis, sed et Stargardensis et Rozstokcensis ter-

rarum dominus.

Hic reliquit post mortem suam duos filios, videlicet dominum Albertum et dominum Johannem, qui per serenissimum imperatorem Karolum, mediante ordinacione domini Rodolphi, ducis Saxonie sacrique imperii archimarchalci, awnculi eorum, duces sunt effecti in ciuitate Pragensi inuestitique sunt pompose cum vexillis anno domini OCCCXLVIII<sup>o</sup>.

Isti duo fratres diviserunt suam hereditatem paternam, sic quod dominus Johannes, iunior frater, optinuit terram Stargardensem cum ciuitate Sterneberg

et castro Eldenaborgh siue Lubisze.

Residuas terras, scilicèt Magnopolensem et Rozstokcensem, optinuit dominus Albertus cum filiis suis, qui eciam emit comeciam Zwerinensem post obitum Ottonis comitis in Zwerin, qui non habuit filium, sed duas filias, a comite de Tekelenborgh, fratre prefati Ottonis, anno domini O'O CCCO LIXO.

Iste dominus Albertus habuit tres filios: Hinricum, Albertum et Magnum, quos genuit sibi uxor sua Eufemia, soror domini Magni, quondam regis Suecie.

Huius filius dominus Hinricus habuit vxorem dominam Ingeburgem, filiam domini Woldemari, regis Danorum, de qua genuit filium nomine Albertum cum duabus filiabus.

Porro dominum Albertum, fratrem eius, pater suus dominus Albertus senior introduxit in regnum Suecie anno domini OCCCLXIII<sup>o</sup> circa festum beati Martini manu valida et constituit ipsum regem Swecie pro awunculo suo domino Magno, quondam rege Swecie.

Cuius alter filius, videlicet Johannes, accepta vxore, de qua unicam genuit filiam, inter Pole et Wysmariam submersus est, sicque remansit unicus heres dominii Hinricus frater ipsius.

Iste Hinricus, homo bellicosus, alias propter Hinricus leo, dilatauit ualde dominium suum factusque est non solum dominus Magnopolensis, verum eciam

Stargardensis ac Rostok terrarum dominus.

Hic Hinricus reliquit post mortem suam duos filios, Albertum et Johannem, qui per serenissimum imperatorem dominum Karolum quartum, mediante ordinacione Rodolphi, ducis Saxonie, sacri imperii archimarscalci, awunculi eorum, duces sunt effecti in ciuitate Pragensi inuestitique sunt pompose cum vexillis anno domini M° CCC° XLVIII.

Isti duo fratres paternam hereditatem sic di uiserunt, ita quod dominus Johannes, frater iunior, obtinuit terram Stargardie cum ciuitate Sterneberch

et castro Lubetze, alias dictum Eldenborch.

Residuas vero terras, Magnopolensem et Rostoccensem, retinuit dominus Albertus cum filiis suis, qui emit eciam comitatum Zwerinensem post obitum Ottonis, comitis in Zwerin, qui non habuit filium, sed tantum duas filias, Rixam, vxorem Alberti, noui regis Swecie, hunc enim comitatum Zwerinensem emit dominus Albertus, frater Johannis, a comite de Tekelenborgh, patre prefati Ottonis comitis, pro 1) anno domini Mo CCCo LIX.

Iste dominus Albertus predictus genuit ab Eufemia, sorore Magni, regis Swecie, tres filios: Hinricum, Albertum, Magnum, et duas filias: Yngeburgem, quam desponsauit Romano marchioni Brandenburgensi, et Annam, quam comiti Adolpho comiti desponsauit.

Hinricus, filius Alberti senior, duxit Yngeburgem, filiam Woldemari, regis Dacie, que genuit sibi filium

nomine Albertum et duas filias.

Albertum, fratrem Henrici predicti, Albertus, pater eius predictus, desponsauit cum Rixa, filia Ottonis, comitis in Zwerin, et introduxit eum in regnum Swecie anno domini Mº CCCº LXIII circa festum sancti Martini manu forti et constituit eum regem pro awunculo suo Magno, rege Swecie, predicto.

<sup>1)</sup> Rach bem Borte: pro, ift in ber Sanbidrift eine fleine Lude.

Porro dominus Johannes, dux Magnopolensis et Stargardensis, frater domini Alberti, genuit quatuor filios, videlicet Johannem, Vlricum, Rodolphum et Albertum 1), ex quibus Rodolphus factus fuit episcopus Scharensis in Gothia, postmodum vero, Johanne Junghen electo Zwerinensi prodiciose a suis familiaribus interfecto, idem dominus Rodolphus postulatus fuit in episcopum Zwerinensem et per dominum Bonifatium papam nonum translatus.

Albertus vero in tutorem ecclesie Tarbatensis fuit vocatus, ubi eodem anno obiit et sepultus

requiescit.

Johannes vero et Vlricus laici remanentes et terram Stargardensem equaliter possidentes, uxores duxerunt.

Johannes duxit sororem Sthirgheyl Lythvanie atque Yaghel Cracouie regum, qui fratres et filii Algardi quondam gentilis in dictis regnis sunt baptizati, quorum soror predicta genuit Johanni duci Stargardensi filium nomine Johannes et duas filias, quarum senior in monasterio in Ribbenitze ordinis sancte Clare est professa.

Vlricus vero quartus frater accepit vxorem filiam. Swantebori, ducis Stetinensis, de qua eciam iam filios

et filias generauit.

Postquam autem famosus et magnus ille Albertus ab hac luce transierat, filius eius senior Hinricus hastiludiis intendens in curia sua Wismer [anno domini Mo CCCLXXXIIIIo in die sancti Georgii] 2), ubi subtus equum corruit, adeo lesus fuit, quod paulo post exspirauit.

Cuius filius vnicus Albertus accepit vxorem nobilem dominam, filiam domini Nicolai comitis Holtzacie ac sororem domini Alberti ducis Luneburgensis, de qua nullam prolem suscepit, quam modico tempore

superuixit.

Post cuius obitum Albertus rex Zveccie, eo quod dominus Magnus [anno domini 100° CCC° LXXXV° in

2) Die Jahreszahlen find von berfelben Sand am Ranbe beigeschrieben.

<sup>1)</sup> Der Anfang bieses Absates von "Porro dominus Johannes" etcan bis "Albortum" ift von einer andern, ber zweiten Hand geschrieben. Das Kolgende bis zum Schlusse ist von einer britten, ober vielleicht ber zweiten Hand fortgesetzt.

Porro dominus Johannes, dux Magnopolensis et Stargardie dominus, frater predicti Alberti senioris, duxit

die sancti Egidii] 1), eius frater, eciam decesserat et vnum filium dominum Johannem et vnicam filiam Eufemiam, que domino Balthazar, domino de Werle, vxor fuit tradita, reliquerat, terram Magnopolensem regendam accepit, quo hic moram faciente Margareta, regina Dacie, confederata Sweis, fecit obsedi Axewalde in Swecia, Albertus vero rex soluturus huiusmodi obsidionem cum exercitu suo, in quo erant Ericus dux Magnopolensis eius filius, Rodolphus dux Stargardensis et episcopus Scharensis, Albertus Holtzacie et Guntherus in Lyndow comites et alii multi nobiles militares, quos dictus rex de bonis monasteriorum et ecclesiarum fecit expeditos, ad Zweciam nauigio se transtulit et congressione facta idem rex cum omnibus suis in manus inimicorum suorum tradebatur sanno domini O° CCC° LXXXIX° in die sancti Mathie] 1) et cum filio suo fere ad septem annos captiuus in Dacia tenebatur, post quos amisso regno Zwecie libertati fuit restitutus, qui mox filio suo Erico filiam domini Buggizlai ducis de Wolgast matrimonio copulauit, et sibi dominam Agnem, sororem Frederici, Bernardi et Hinrici ducum in Brunswik et Luneborg vxorem accepit, de qua vnum filium nomine Albertum procreauit.

Filius vero eius Ericus ad recuperandum regnum patris amissum cum vxore sua et milicia transiuit ad insulam Gothlandie, quam feliciter cum ciuitate Wisbii optinuit, sed ibidem in breui tempore moriendo vite

cursum consumauit.

Johannes vero, filius ducis Magni, ad viriles annos perueniens recepit vxorem filiam Ottonis comitis de Hoya, de qua filium Magnum cum filiabus generauit, sed quoniam ipsi patrui Albertus rex et Johannem dux in preessendo terre concordare minime valuerunt, tam Magnopolensem et Rozstoccensem terras, quam comeciam Zwerinensem inter se diviserunt.

<sup>1)</sup> Die Jahreszahlen find von berfelben Sant am Rande beigeschrieben.

# Hic 1) terminatur genealoya dominorum Slauie: Laurencius de. Gustrowe dominus.

Balthazar, Johannes, Nicolaus, Wilhelmus,

Katherina,

fuit desponsata Vlrico, duci Magnopolensi et domin[o]

Stargardie, filio Hinrici senioris.

Quo defuncto prin-Wilhelmus: iste fuit vltimus. cipatus Slauie inferioris translatus est ad magnificos dominos Hinricum et Johannem seniores Stargardie et ad Hinricum et Johannem fratres duces Magnopolenses, de consensu nobilium et ciuitatensium de Slauia, tali condicione, quod predicti domini deberent soluere domine Katherine, filie predicti Wilhelmi, vigesies mille florenos renenses, quos dicti domini anno domini Mº CCCCº XLIII in die beate Ghertrudis virginis Barnam, duci de Bard, ac domine Sophye, matri predicte Katherine, domicelle de Werle, pro dicti principatus Slauie resignacione persoluerunt, quam summam auri predicti domini duces Magnopolenses Hinricus et Hinricus de terra Bard et Sundis per magnam vim extorquerunt anno Mo CCCCLV. Ac ille Hinricus dux Stargardie (redemit) cum sua parte castrum Lubitze ab illis de Plessen pro viginti sex mille marcis bone monete redemit.

<sup>1)</sup> Das Folgende bis jum Gube ift von einer anbern band nachgetragen .

#### hieneben

## der Stammbaum zur parchimschen Genealogie aus dem Ende des 14. Jahrhunderts

Carried all Mises and

bem pardimiden Stadtbuche.

DH-THING .

repertagnab.

per or years

age of the contraction and the contraction of the c

TOPSKI

The transfer of the state of th

Complete Com

a minut K is

- Committee of the group of

Monthson Control

Table Man of the

the same of the sa

- was longuously so rate south as

CLASSES II - W I - W OI - I - I - I

TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

A supplied to the supplied to

as if

College of the Control

ro Gocnhuse ris.

Kneze

Hic

Hinricus alias dictus Borwinus, dominus de Rostok. Radix dominorum de Rostok et domini Nicolai pueri de Rostok.

Pribizlaus dominus in Ri-gheuberghe cum filio Pribizlao vnico obiit exul in Pomerania.

Hin rnardus dominus

nopoli, q solimis cum fra

sit don

Albei

dax Mag

Nicolaus

Hinricus dominus de Rostok.

Borwinus

dominus de Rostok.

Pribizlaus obiit exal cum patre in Pomerania.

Hinric Junterus leo. anonicus fuit frater frater predilagdeburpredicatocatorum in

Hinricus Bernardus nsis obiit. rum. Robele.

Woldemarus dominus de Rostok.

Nicolaus dominus et pueralas de Rostok.

lensis, Zwerin

Ingebu Johannes Katherina marchio de Gustrowe ducissa Sa-Branden domicellus. xonie.

gensi

ohannes Nicolaus Wilhelmus lste fuit vltimus

> Katherina fuit desponsata Virico daci Magnopolensi et domini Stargardie filio Hinrici senioris.

Bu Ia

#### Die

# doberaner und die parchimsche Gencalogie

zusammengefaßt

und in

deutscher Webersehung. 1)

(Bur Erhaltung der Runde von den Fürsten und Herren, welche nach bem Herrn Pribislav, bem Grunder bes Rlofters Doberan, im Wendenlande geherrscht haben, nach der Herkunft von ihrem Stamme, ift zu wiffen, bag im Jahre bes Herrn 1164 am 29. Mai der Herr Pribislav, der Meklenburger und der Kissiner und bes ganzen Wendenlandes Rönig und edler Fürst, die heilige Taufe empfing und zum Glauben Christi völlig bekehrt ward, er, der auf Antrieb und Ermahnung des, ehrwürdigen und in Christo geheiligten Baters Herrn Berno, Bischofs zu Meflenburg, - welcher auch nach Verlegung des Bischofssiges zuerst in Schwerin bas Bisthum regierte, — das Kloster Doberan gründete und nach bessen Gründung mit vielen Mitteln und ungähligen Wohlthaten beglückte und ben von ber Beerde des Berrn zu Amelungsborn vom Cistercienser-Orden unter dem Abte Herrn Everhelm baselbst berufenen Convent mit dem ersten Abte Herrn Conrad im Jahre des Herrn 1170 in den wirklichen Besitz einführte und nach seiner Ginführung fräftig schütte. Im folgenden Jahre 1171 beschloß nun der durchlauchtige Fürst Herr Heinrich, Herzog von Sachsen und Baiern, welcher ben genannten, ihm widerspenstigen Herrn Pribislav in vielen, berühmten Kriegen gebändigt und

Bu Grunde gelegt ist bei bieser Bearbeitung ber boberaner Text; was ber parchimsche Text mehr hat, ist in [] eingeschlossen, was ber boberaner Text

b-this de

allein hat, ift in () eingeschloffen.

<sup>1)</sup> Die lateinischen Chroniken sind hier beshalb in beutscher Uebersehung gegeben, weil ber Berein und die Jahrbücher im Baterlande viele Theilnehmer zählen, welche in bem mittelalterlichen Latein keine Uebung haben, und die Chroniken boch eine allgemeine Theilnahme verdienen, auch um den ganzen Inhalt im Zusammenhange zur Ansicht zu bringen.

unterjocht hatte, nach Ginrichtung der Bisthumer im Wendenlande, zur Bergebung feiner Gunben bas heilige Grab bes Herrn zu besuchen, und nahm zu Gefährten seiner Reise ben Herrn Bischof Conrad von Lübeck, die Klosteräbte Heinrich von Braunschweig und Barthold von Lüneburg, ferner den oftgenannten Pribislav, König ober Fürsten ber Wenden, den Grafen Gunzelin von Schwerin, ben Grafen Siegfried von Blankenburg und viele Andere, sowohl Edle, als Dienstmannen, wie in ben fächsischen und wendischen Chroniken erzählt wird. Nachdem nun nach Bollendung der Wallfahrt und des Gelübdes der oftgenannte Herr Pribislav in sein Land heimgekehrt war, ging er nicht lange barauf nach Lüneburg, wo bamals die Fürsten einen feierlichen Sof hielten, und ward hier im Turnier verwundet und starb leider, und ward daselbst auf der Burg bei den Benedicti= nern begraben. Aus diesen Umständen wird es flar, weshalb derselbe Herr Pribislav über die Gründung des Rlosters Doberan keine einzige Urkunde gegeben hat, da er, in fernen Ländern abwesend und vom Tode überrascht, seinen frommen Wunsch nicht zur Ausführung brachte.)

(Darnach, als der vorgedachte Herr Pribislav zu seinen Wätern schlasen gegangen und der Herr Bischof Berno vor Alter hinfällig geworden war, übersielen die Ueberreste der Berehrer des Gößendienstes, die Feinde der heiligen Religion und des Glaubens, die Heerde des Herrn und den neu gepflanzten Weinsberg des Herrn Zebaoth mit bewassneter Hand und mordeten in Altvoberan an Einem Tage, nämlich am 10 Nov. im Jahre des Herrn 1179 ungefähr 78 Leben und verwüsteten außerdem

bas ganze Wesen bes Klosters.)

(Aber es giebt keine Wissenschaft und keine Weisheit gegen ben Nathschluß der Gottheit: denn der edle Fürst Herr Heinrich Burwy, des obengedachten Herrn Pribislavs Sohn und einziger Erbe, stellte das Werk, welches sein Vater fromm angefangen und der Feind des Glaubens, nämlich das Heidenvolk, verwüstet hatte, in allen Dingen vollständiger und ganz vollkommen wieder her. Unter dem Beistande des vorgedachten Herrn Berno, ersten Bischoses von Schwerin, früheren Mönches in Amelungsborn, berief er nämlich einen zweiten Convent von Amelungsborn, als der Herr Iohann daselbst Abt war, führte denselben in den wohl hergestellten Besitz des Klosters ein und verlieh freigiebig den ersten Schenkungsbrief über die Abtei Doberan und schützte sie nach Kräften.)

(Als dies vollendet und der Convent an dem genannten Orte befestigt war, wurden auf lebhaften Wunsch desselben Convents und auf Betrieb des genannten Herrn Fürsten Heinrich

Burwi die Gebeine seines Herrn Vaters Pribislav im Jahre des Herrn 1215 am 1. October von Lüneburg gebracht und in Doberan, wo jest das Kloster ist, ehrenvoll beigesett.)

(Dieser Heinrich Burwi nun hatte zwei Söhne: Heinrich und Nicolaus, welche nach des Waters Tode das Fürstenthum oder die Herrschaft theilten, so daß Heinrich in Rostock und Nicolaus in Meklenburg die Herrschaft führte.)

(Als aber Nicolaus auf der Burg Gadebusch fiel und ohne Erben starb, fiel seine Herrschaft nach Erbrecht an seinen

vorgenannten Bruder.)

(Diese beiden Brüder ertheilten der Abtei Doberan auch eine

Bestätigung ihrer Privilegien.)

Bierauf vermählte sich jener Heinrich ber jungere und erzeugte vier Göhne: Johann, [welcher auch Rnese Janete genannt ward], Nicolaus, Heinrich, welcher auch Borwin genannt ward, indem er vielleicht bei der Confirmation seinen Namen änderte, und Pribislav. Diese genannten vier Brüber] (bestätigten durch ihr Privilegium die doberaner Rirche und) theilten die väterliche Herrschaft zuerst fo, daß Johann und Pribislav in Meklenburg, Heinrich aber und Nicolaus in Rostock ihre Herrschaft hatten. Später setten fie in einer zweiten Theilung fest, bag Johann, welcher auch Knese Janeke genannt ward, in Meklenburg herrschte, Beinrich, welcher auch Borwin genannt warb, in Roftod, Nicolaus in Guftrow, indem er jedoch den Titel feiner Berrschaft von ber Burg Werle nahm, und Pribislav von ber Burg Richenberg, welche er erbauet hatte, ben Titel feiner Herrschaft empfing.

(Von diesem Pribislav hat die doberaner Kirche ein Privilegium über das Dorf Zolchelin, bei Plau gelegen, und aus demselben erhellt, daß) sich seine Herrschaft über Plau, Parchim und Sternberg erstreckte. Diese Städte verkaufte er jedoch seinen Brüdern wegen der Gefangenschaft, in welche er gerathen, und nachdem er außerhalb Landes nach Pommern gegangen war, erlosch mit seinem einzigen Sohne Namens Pribislav der Stamm (dessen, welcher der jüngere unter den vorgenannten

vier Brüdern gewesen fein foll.)

(Ferner von dem Hause der Herren von Rostock ist zu wissen, daß jener vorgenannte Heinrich, anders Burwin genannt, den Herrn Woldemar, seinen Sohn, zur Regierung des Landes Rostock hinterließ, welchem in der erwähnten Herrsschaft der Jungherr Nicolaus, sein Sohn, folgte. Dieser ward wegen seiner Thorheiten das Kind von Rostock zugenannt. Ihm setzen die Nathmänner von Rostock und seine Lehnleute

nannt], welcher mit seinem Dheim, [dem Bruder seines Baters], dem Herrn Johann dem zweiten [oder dem Kahlen], nach dem Tode seines Vaters die Herrschaft theilte und nach der

Erbauung der Burg zu Goldberg daselbst wohnte.

Diesem folgte sein Sohn, der Herr Nicolaus [der vierte], nach welchem Johann [der vierte], auch Knese Janeke genannt, [der Sohn des schon genannten Nicolaus des vierten], regierte, welcher noch lebt [und im Jahre des Herrn 1350 die

Regierung antrat].

Der Herr Johann der zweite, [auch der Kahle genannt], hinterließ als Erben zwei Söhne, Nicolaus [den britten] und Bernhard, welche so die väterliche Erbschaft theilten, daß Nicolaus Güstrow, Plau, Neu-Raland und Krakow erhielt, Bernhard aber Waren, Röbel, Penzlin und Wredenhagen hatte.

Dieser Nicolaus der dritte hinterließ nach seinem Tode zwei Söhne, den Herrn Lorenz und den Herrn Johann, welche noch gegenwärtig regieren und die Herrschaft ihres

Waters innehaben.

Dem [vorgenannten] Jungherrn [Herrn] Bernhard aber sind (vier) Söhne geboren, deren Namen mir unbekannt sind, [ein einziger Sohn, Namens Johann].

Sier endigt fich die Herkunft ber wendischen Herren:

### Lorenz, Herr zu Güstrow,

Balthasar, Johann, Nicolaus, Wilhelm

Katherine, ward an Ulrich, Herzog von Meklenburg und Herrn von Stargard, Sohn Heinrichs des ältern, verlobt.]

[Wilhelm: dieser war der lette. Nach seinem Tode ging die Herschaft des Niederwendenlandes über auf die ershabenen Herren Heinrich und Johann die älteren von Stargard und die Brüder Heinrich und Johann, Herzoge von Meklenburg, unter Zustimmung der Edlen und Stadtbürger des Wendenlandes, unter der Bedingung, daß die genannten Herren dem Fräulein Katherine, Tochter des vorerwähnten Wilhelm, zwanzig taussend rheinische Goldgulden zahlen sollten, welche die genannten Herren im Jahre des Herrn 1443 am Tage der heiligen Gertrud dem Herzoge Barnam von Barth und der Frau Sophia, der Mutter der vorgenannten Katherine, Fräulein von Werle, für die Entsagung des gedachten Fürstenthums Wenden auszahlten, welche Summe Goldes die vorgenannten Herren

a thin the

Herzoge von Meklenburg, Heinrich und Heinrich, von dem Lande Barth und von Stralsund mit großer Gewalt im I. 1455 erspreßten. Und der Herzog Heinrich von Stargard löste mit seinem Theile die Burg Lübz von den von Plessen für sechstausend Mark guter Münze wieder ein].

Endlich von dem Hause des vierten Bruders, nämlich des Herrn Johann [des ersten], auch Anese Janeke genannt, von Meklenburg, ist zu bemerken, daß er der erstgeborne von den Brüdern war und sechs Söhne hatte, nämlich Heinrich,

Nicolaus, Hermann, Poppo, Albert und Johann.

Nicolaus war Propst zu Schwerin und Domherr zu Magdeburg und Hamburg.

Hermann war Domherr zu Schwerin und Lübed.

Poppo war Kreuzritter.

Albert war vermählt, starb aber ohne Kinder.

Eben so starb ber Herr Johann, welcher die Herrschaft mit seinem Bruder Heinrich getheilt hatte und Herr in Gadebusch geworden war, nach seiner Vermählung mit einer Tochter bes Grafen von Navensberg, mit welcher er eine einzige Tochter zeugte, ohne andere Erben, und seine [ganze] Herrschaft siel nach Erbrecht an seinen serstenen] Bruder, den erwähnten Herrn Heinrich.

Dieser Herr Heinrich zog, nach der Geburt seiner zwei Söhne Heinrich und Johann, zur Vergebung seiner Sünden demüthig in das heilige Land, das Grab des Herrn sin Jerussalem] zu besuchen, wo er durch den damaligen Sultan gefangen und 25 Jahre lang im Kerker eingeschlossen gehalten und späterhin durch den derzeit herrschenden, ihm wohlwollenden Sultan aus

ber Gefangenschaft freigelaffen warb.

Der eine Sohn Johann, welcher sich vermählt und nur eine einzige Tochter gezeugt hatte, ertrank auf dem Meere zwischen Wismar und dem Lande Pöl und es blieb als einziger Erbe der Herrschaft der Herr Heinrich, sein Bruder.

Dieser Heinrich, ein kriegerischer Mann, erweiterte seine Herrschaft bedeutend und ward nicht allein Herr von Meklenburg,

sondern auch Herr der Lande Stargard und Rostock.

Dieser hinterließ nach seinem Tode zwei Söhne, den Herrn Albert und den Herrn Johann, welche von dem durchlauchtigsten Kaiser Carl [dem vierten] durch Vermittelung des Herrn Rudolph, Herzogs von Sachsen und des heiligen Reichs Erzmarschalls, ihres Dheims, zu Herzogen erhoben und in der Stadt Prag seierlich mit den Fahnen belehnt wurden im Jahre des Herrn 1348.

Diese zwei Brüder theilten ihr Erbe so, daß der Herr Johann, der jüngere Bruder, das Land Stargard mit der Stadt Sternberg und der Burg Eldenburg oder Lübz erhielt.

Die übrigen Länder, nämlich Meklenburg und Rostock ershielt der Herr Albert mit seinen Söhnen, welcher auch nach dem Tode des Grafen Otto von Schwerin, der keinen Sohn hatte, sondern nur zwei Töchter, [Rira, die Gemahlin Alberts, bes neuen Königs von Schweden], die Grafschaft Schwerin von dem Grafen von Teklenburg, dem Bruder des vorgenannten [Grafen] Otto, kauste im Jahre des Herrn 1359.

Dieser [vorgenannte] Herr Albert hatte von seiner Gemahlin Euphemia, der Schwester des Königs Magnus von Schweden, drei Söhne: Heinrich, Albert und Magnus, sund zwei Töchter: Ingeburg, welche er dem brandenburgischen Markgrasen dem Römer, und Anna, welche er dem Grasen

Abolph verlobte].

Heinrich, der [ältere] Sohn Alberts, hatte zur Gemahlin die Frau Ingeburg, Tochter des Königs Waldemar von Dänemark, welche ihm einen Sohn Namens Albert und zwei

Töchter gebar.

Den Herrn Albert, Bruder [des vorgenannten Heinrich], [vermählte] sein [vorgenannter] Bater Herr Albert der ältere [mit Rira, Tochter des Grasen Otto von Schwerin, und] führte ihn mit ansehnlicher Macht in das Königreich Schweden im Jahre des Herrn 1363 um das Fest des heiligen Martin und setzte ihn zum Könige von Schweden ein für seinen Oheim, den [vorerwähnten] Herrn Magnus, [wailand] König von Schweden.

Der Herr Johann, Herzog von Mekkenburg und Starsgard, Bruder des svorerwähnten Herrn Albert sod ältern], erzeugte (vier Söhne: Johann, Ulrich, Rudolph und Albert.)

(Kon diesen ward Rudolph Bischof zu Skara in Gothland; nachdem aber Johann Junge, zum Bischof in Schwerin Erwählter, von seiner Umgebung verrätherischer Weise ermortet war, ward derselbe Herr Nudolph zum Bischof von Schwerin aufgestellt und durch Papst Bonifacius IX bestätigt.)

(Albert aber ward zum Vorsteher der Kirche zu Dorpat berufen, wo er in demselben Jahre starb und begraben liegt.)

(Johann und Ulrich aber, welche weltlich blieben und bas

Land Stargard gemeinschaftlich besagen, vermählten sich.)

(Johann heirathete die Schwester der Könige Stirgeil von Litthauen und Jegel von Krakau, welche Brüder, Söhne Alsgards, einst Heiden in den genannten Königreichen, getauft wursden. Ihre genannte Schwester gebar dem Herzoge Johann von

Stargard einen Sohn Namens Johann und zwei Töchter, von denen die ältere in das Moster Ribnig S. Claren-Ordens ging.)

(Ulrich aber, der vierte Bruder, nahm zur Gemahlin die Tochter Swantebors, Herzogs von Stettin, mit welcher er auch

Söhne und Töchter zeugte.)

(Nachdem aber jener berühmte und große Albert aus der Welt gegangen war, ward sein älterer Sohn Heinrich beim Turnierspiel auf seinem Hose zu Wismar, im Jahre des Herrn 1384 am Tage des H. Georg, da er unter das Pferd stürzte, so stark verletzt, daß er bald darauf verschied.)

(Sein einziger Sohn Albert nahm zur Gemahlin die edle Frau, Tochter des Herrn Grafen Nicolaus von Holstein und die Schwester des Herrn Herzogs Albert von Lüneburg, von welcher er keinen Erben erhielt und welche er nur kurze

Beit überlebte.)

(Nach beffen Tode übernahm Albert, König von Schwe= ben, da auch sein Bruder, der Herr Magnus, im Jahre bes Herrn 1385 am Tage bes H. Egibius gestorben war und einen Sohn Namens Johann und eine einzige, an den Herrn Balthasar von Werle vermählte Tochter Guphemia hinterlaffen hatte, das Land Meklenburg zur Regierung. Alls er hier verweilte, ließ die den Schweden verbündete Königin Margarethe von Dänemark Arewalde in Schweden belagern; Albert aber ging, diese Belagerung aufzuheben, mit seinem Beere, in welchem sein Sohn der Herzog Grich von Meklenburg, Rudolph Herzog von Stargard und Bischof von Sfara, Albert Graf von Holstein und Günther Graf von Lindow und viele andere Edle und ritterliche Männer waren, welche der genannte König mit den Bütern der Klöster und Kirchen ausrüstete, mit einer Flotte nach Schweden und fiel in einem Treffen im Jahre bes Herrn 1389, am Tage bes S. Mathias, mit allen ben Seinigen in Die Gewalt seiner Feinde und ward mit seinem Sohne fast sieben Jahre lang in Dänemark gefangen gehalten, nach beren Berlauf er, nach Verlust bes Königreiches Schweden, seine Freiheit wie-Bald barauf vermählte er seinen Sohn Erich mit ber erhielt. der Tochter des Herrn Herzogs Bugeslav von Wolgast und nahm sich selbst zur Gemahlin die Agnes, Schwester der Her= zoge Friederich, Bernhard und Heinrich von Braunschweig und Luneburg, mit welcher er einen Cohn Namens Albert zeugte.)

(Sein Sohn Erich aber ging, um das verlorne Königreich seines Vaters wiederzugewinnen, mit seiner Gemahlin und Nitterschaft nach der Insel Gothland, welche er mit der Stadt Wisby glücklich einnahm, vollendete aber in kurzer Zeit daselbst

burch ben Tob sein Leben.)

(Johann aber, der Sohn des Herzogs Magnus, nahm in seinen männlichen Jahren zur Gemahlin die Tochter des Grafen Otto von Hoya, mit welcher er einen Sohn Magnus und Töchter erzeugte, aber da seine Dheime, der König Albert und der Herzog Johann, sich über die Regierung des Landes nicht vergleichen konnten, so theilten sie unter sich sowohl die Länder Meklenburg und Rostock, als auch die Grafschaft Schwerin.)

### Urkundliche Geschichte

bes

# Fürsten Pribislav I. von Parchim: Richenberg

unb

seiner Nachkommen,

nad

Dr. 20. G. Bener.

Dachdem burch bie gründlichen Untersuchungen meines Freundes, bes Herrn Archivars Lisch, Die erste Hauptlandestheilung ber Söhne Borwins II. (in Jahrb. IX., S. 1 flgb.) aufgeklärt ist, scheint es an ber Zeit, Diesen Faben weiter verfolgend, zu= nachst die Geschichte bes jungsten ber vier Brüder, bes Fürsten Pribislav, zum Gegenstande einer speciellen Forschung zu machen. Nur durch solche Monographien wird es möglich sein, eine neue umfassende Bearbeitung ber Geschichte Meklenburgs vorzubereiten, die allerdings dringendes Bedürfniß ist, aber, wie alle Specialgeschichten einzelner Provinzen unsers großen Gefammtvaterlandes, nur bann wahrhaft fruchtbringend werden kann, wenn sie es nicht verschmähet, auch bie kleinsten, unscheinbarsten Quellen in ihrem Gebiete zu öffnen und zu sammeln, um sie zu stattlichen Bachen und Fluffen vereinigt bem breiten und mächtigen Strome ber allgemeinen Geschichte unsers Volkes zuzuführen.

Der Gegenstand dieser Untersuchung nimmt aber auch ein eigenes, selbstständiges Interesse in Anspruch, denn er bildet eine in sich völlig abgeschlossene Partie der Geschichte unsers geliebten Fürstenhauses und führt uns grade in die denkwürdigste Periode der gesammten Geschichte unsers Landes zurück, in jene Zeit, wo nach einem Jahrhunderte dauernden, blutigen Vernichtungsstampse das überwundene und gebrochene heidnische Slaventhum

im schnellen Hinsterben dem sieghaften christlich-germanischen Leben Platz macht. Nur das alte Fürstengeschlecht ragt gleich einer erhabenen Granitsäule ungebrochen aus den Trümmern einer untergegangenen Welt hervor und sieht sich nach wenigen Jahren von einer neuen, jungen Schöpfung umgeben, aber nicht einer solchen, die sich aus eigenthümlichen Keimen still und ruhig in organischem Wachsthum entwickelt, sondern mit revolutionairer Hast auf den mit "Schwert und Bogen eroberten", wüsten und blutgetränkten Boden verpflanzt, plötzlich, wie durch Zauberschlag fertig dasseht, mit allen Vorzügen und allen Mängeln, wie sie uns aus der Geschichte des heiligen römischen Reiches deutscher

Nation jener Zeit bekannt find.

Es war aber in Deutschland bamals keine Zeit bes Friebens und ber Ordnung. Durch ben welthistorischen Kampf zwischen Staat und Rirche, in welchem nicht nur das erhabene Raisergeschlecht der Sohenstaufen seinen Untergang fand, sondern auch das Reich selbst seiner völligen Auflösung nahe gebracht ward, waren alle Berhältniffe des öffentlichen und des Privatlebens furchtbar gerrüttet. Nur bas Ansehen ber siegenden Rirche, gestütt und getragen von dem frommen und begeisterten Glauben der Menge, die nur hier Schutz und Rettung gegen das ver= wilderte und aufgelöste Basallenthum zu finden hoffte, stand, mitten in der allgemeinen Verwirrung unerschütterlich fest. gereizt durch ben bisherigen Erfolg, vergaß die reiche und stolze Beistlichkeit nur zu bald ihren wahren Beruf, und trat immer offener mit dem Streben hervor, schon auf dieser Welt ein Reich Christi zu gründen, in welchem sie selbst als Stellvertreter bes Herrn fich berufen glaubte, das der gedemüthigten weltlichen Dbrigfeit entriffene Scepter zu führen.

Alle diese Wirren wurden sofort mit der ersten Gründung des neuen christlichen Staates auch in unsere Heimath, nunmehr eine deutsche Provinz, hinüber gespielt und kanden hier, eben dei der Neuheit und Unsicherheit aller Verhältnisse, den günsstigsten Boden, — und in diese Zeit der Gährung, voll That und Leben, wo das Neue über dem noch offenen Grabe des Alten im Kampse mit sich selbst Form und Gestalt zu gewinnen suchte, fällt der Regierungsantritt unsers Pridislav, eines jungen, dei dem Tode seines Vaters kaum den Knabenjahren entwachsenen Fürsten, in welchem die großen Eigenschaften seines Geschlechtes nicht zu verkennen sind, der aber einer Aufgabe erlag, zu deren Lösung vor allem die Ersahrung und Ruhe des reisen Mannes ersorderlich waren, während der jugendliche Eiser unsers Fürsten ihn dald in endlose Wirren verwickelte, deren tragischer Ausgang indeß unsere Theilnahme in hohem Grade

in Anspruch nimmt. Es war das pergebliche Anringen einer scharfen und entschiedenen Persönlichkeit gegen die widerstrebende Richtung seiner Zeit: und eben darum schien dieser flüchtige Rücksblick auf die damaligen allgemeinen Verhältnisse zum Verständniß

unserer Erzählung nothwendig.

Was nun die Quellen unserer Geschichte betrifft, so ist Ernst von Rirchberg ber erfte, welcher bas Leben bes Pri= bislav in seiner meflenburgischen Reimchronif, Cap. 229, mit ziemlicher Ausführlichkeit beschreibt. Der Berfasser, nach einer wenigstens sehr wahrscheinlichen Vermuthung, ein Monch des Rlosters Doberan aus bem Ende bes 14. Jahrhunderts, fieht in unserm Fürsten nur den Feind der Geistlichkeit, d. h. nach seiner Ansicht der christlichen Religion überhaupt, ein Umstand, welcher ben sonst in der Regel gut unterrichteten Mann zu so augenscheinlicher Partheilichkeit hingerissen hat, daß wir seine Darstellung nur mit der größten Vorsicht benuten dürfen. Gleich= wohl ist Rirchberg die einzige Quelle der nachstfolgenden Sisto= rifer, namentlich bes Al. Arang, welcher fich indeß burch fein ruhiges Urtheil sehr vortheilhaft auszeichnet, so wie des erfin= dungsreichen Marschalk und des leichtgläubigen Latomus, welche die Andeutungen der kurzen Reimsprüche Kirchbergs in behag= licher Breite ausführend, bas Bild unsers Fürsten unglaublich Selbst Hederich, obgleich ihm bas fürstliche verzerrt haben. Archiv bei seinen historischen Arbeiten geöffnet war, hat bessen Schätze wenigstens in diesem Falle nicht zu beben verstanden. Erst Chennity hat bei seiner Darstellung bes Lebens ber richenbergischen Fürstenlinie die reichen Urfundenvorräthe dieses Ar= chive, wie überall, mit emsigem Fleiß und redlichem Willen benutt, aber auch sein Urtheil blieb durch Kirchbergs und Latomus Anfeben bestochen, beren Mährchen ihm als unantastbare historische Zeugnisse galten. Wie aber Kirchberg für die älteren, so ist Chemnity für die neuern Historiker, wie Klüver, von Beehr, Frank, Rudloff und von Lützow, wahre Quelle geworden; keiner von ihnen giebt wesentlich neue Aufschlüsse, keiner hat sich zu einem freien und sichern Urtheile durchgearbeitet, wenn gleich wenigstens die gröbsten Berläumdungen ihrer Borganger all= mählig den Glauben verlieren. Die vommerschen älteren Chronisten endlich enthalten nur einzelne die Geschichte unsers Fürstenhauses betreffende Nachrichten, bedeutende Aufschlüsse sind aber auch aus ihnen nicht zu gewinnen, und die neuern Sistorifer bis auf Barthold folgen in ihrem Urtheile gang ben unfrigen, indem sie felbst in Bezug auf den jüngern Pribislav, welcher ganz der pommerschen Geschichte augehört, ihre Unwissenheit bekennen. So blieb benn nichts übrig, als unsere Geschichte

aus den Urfunden theils des hiesigen Geh. und Saupt-Archives, theils der gedruckten pommerschen und brandenburgischen Samm= lungen völlig nen zu construiren, wobei auf die älteren Erzäh= lungen nur da Rücksicht genommen ist, wo es zur Ausfüllung wirklicher Lücken keine weitere Quelle gab, ober wo es galt, das Bild unserer Fürsten von dem Schmutze zu reinigen, mit dem das blinde Vorurtheil und der leidenschaftliche Haß ihrer Gegner daffelbe seit Jahrhunderten, zum Theil offenbar absichtlich, ent= stellt haben 1).

Heinrich Borwin II. starb am 4. Junius 1226 im besten Mannesalter, und erst am 28. Jan. 1227 folgte ihm sein alter Bater Borwin I., nachdem seine unbefannte Gemahlin wahrscheinlich schon vorangegangen war. Ersterer hinterließ vier Söhne: 30= hann, Nicolaus, Heinrich (Borwin III.) und Pribislav, und eine Tochter Margarethe 2), welche beim Tobe des Baters und Groß= vaters fämmtlich noch minderjährig waren und die Regierung unter Leitung eines schon bei Lebzeiten des alten, schwachen Greises und seines wahrscheinlich frankelnden Sohnes eingesetzen Vormundschaftsrathes antraten. Erst im Jahre 1229 tritt der älteste Bruder Johann als selbstständiger Regent auf. hierand dürfen wir vermuthen, daß Pribislav, als der jüngste von allen Geschwistern, bei bem Tobe bes Baters die Jahre ber Mündigkeit kann erreicht haben konnte, und wirklich finden wir auch bas unterm 15. Febr. 1226 ber Stadt Lübeck ertheilte Bollprivilegium, obgleich mit dem Bormundschaftsfiegel beglaubigt, nur im Namen der drei älteren Brüder, mit gänzlicher Ueber= gehung des Pribislav, ausgefertigt 3), wogegen dieser bei ber letten Regentenhandlung seines sterbenden Baters, ber Stiftung des güstrower Domes, am 3. Junius desselben Jahres bereits zugezogen ward, da die Fundations = Urkunde ausdrücklich bes Consenses aller vier namentlich aufgeführten Brüder gedenkt 4).

<sup>1)</sup> Siebei muß ich aber zugleich ber Bereitwilligfeit bankbar gebenken, mit welcher mein Freund Lifd mir nicht nur feine Collectaneen über ben Gegenstand biefer

mein Freund Lisch nur nicht nur seine Collectaneen über den Gegenstand dieser Untersuchung zur Benutzung überlassen, sondern sich auch auf meine Bitte einer mehrmaligen Correspondenz mit seinen pommerschen Freunden unterzogen hat.

2) Aeltere Historiker geben, ihm 3 Töchter: Sophia, Magdalena und Margaretha, wovon aber die ersten beiben, welche auf Nicolaus gefolgt sein sollen, wenigstens urkundlich nicht beglaubigt sind. Zwischen Nicolaus und Heinrich scheint übrigens allerdings der bedeutendste Altersunterschied stattgefunden zu haben; vielleicht war Margaretha, welche man zwischen Heinrich und Pridislav zu setzen psiegt, älter als beibe, da sie schon 1230 an den freilich gleichsalls noch mindersährigen Grafen Günzel von Schwerin verlobt ward.

3) Urfundenbuch der Stadt Lübeck I. Nr. XXXIII.

<sup>3)</sup> Urfunbenbud) ber Stabt Lubed 1. Nr. XXXIII.

<sup>4)</sup> Diplom. Mecklenb. Nr. V., in de Westph. M. I. IV., p. 921 u. a. a. D.

Es scheint baber, daß man seine Geburt mit einiger Sicherheit in bas Jahr 1214, zwischen 15. Febr. und 3. Jun., segen burfe.

Von einer wirklichen Theilnahme bes Pribislav an den Regierungsgeschäften ber nächstfolgenden Sahre fann unter diesen Umständen natürlich die Rede nicht sein, obgleich die Urkunden des Vormundschaftsrathes bis zur Volljährigkeit Johanns stets im Namen aller vier Brüder ausgestellt wurden und in der Regel auch ihn namentlich mit aufführen. Co bei ber Bestä= tigung ber Privilegien bes Klosters Dobbertin vom 28. Aug. 1) und der Johanniter-Comthurei zu Mirow vom 3. Decbr. 12272), ber Berleihung des schwerinschen Rechtes an die Stadt Buftrow vom 25. Octbr. 12283) und ber Fundation ber Kirche zu Dre-

veskirchen im Jahre 1229 4).

Diese gemeinschaftliche Vormundschafts-Regierung hörte indeß schon im Jahre 1229 auf, ohne Zweifel mit der Bolljährigkeit Johanns, in Folge beren bas Land zunächst in zwei Gälften getheilt ward, wobei man offenbar die früheren Theilungen unter Borwin I. und seinem Better Nicolaus I. (1184), so wie unter ben Söhnen bes Ersteren, Borwin II. und Nicolaus II., (1219) zum Grunde legte. Johann und Pribislav erhielten nämlich die Berrschaft Meklenburg, b. b. bas eigentliche obotritische Stamm= land, so weit dasselbe in dem Besite unserer Kürsten geblieben war, nebst der Proving Warnow, während die mittleren Brüder, Nicolaus und Heinrich, durch die Herrschaften Rostock und Werle ober die alten liutizischen Länder, nebst Murit, bis an die bamals freilich sehr weit nach Westen vorgerückte pommersche Grenze, abgefunden wurden. — Unser Pribislav ward also nunmehr ber Leitung bes milden und frommen Johannes, bes Theologen, und seiner sächsischen Gemablin, ber Gräfin Ludgard von Benneberg, anvertrauet, die ihr gewöhnliches Hoflager zu Gadebusch hielten, in der Nähe der rasch aufblühenden Reichsstadt Lübeck und der Site der deutschen Grafen und ersten Bischöfe des Wendenlandes, Schwerin und Rateburg, mit welchen Johann in ununterbrochenem freundlichen Verkehre stand. An diesem ge= bildeten und schon damals durch und durch deutschen Hofe ift daher die Erziehung des jungen Fürsten sicher in echt christlichem Sinne geleitet, und schon dieser Umstand durfte allein hinreichen, den ihm später gemachten Vorwurf des Heidenthums als eine alberne Verläumbung erkennen zu lassen.

<sup>1)</sup> Diplom. Meckl. in de Westph. M. I. IV., p. 907. 2) Jahrbücher II., Ilrf. Nr. I., S. 213, u. Nr. IV., S. 220. 3) Besser, Gesch. ber Stadt Güstrow I., S. 243. 4) Lisch, M. II. HI., Nr. XXIII.

Uebrigens finden wir auch jest noch feine Spur einer Regierungsthätigkeit bes Pribislav, vielmehr sehen wir ben Johannes während der nächsten drei Jahre in der gesammten Herrschaft Meflenburg, namentlich auch in dem später abgesonderten Antheile bes Brubers, als alleinigen, selbsiständigen Regenten auftreten und die von ihm ausgestellten Urkunden mit einem eigenen Siegel beglaubigen, 3. B. Die Urfunde über die Fundation von vier durch die Grundeigenthümer dotirten Capellen bei Parchim von 1229, Jun. 4. 1), über die wismarsche Grenzregulirung von demselben Jahre 2) und die Verleihung des Patronats zu Golze an das Kloster Dobbertin von 1231, Jul. 7.3). Nur bei wichtigen Staatsverträgen ober Güterverleihungen war der Consens der Brüder oder wenigstens des Pribislav erfor= derlich, und zwar ohne Rücksicht auf ein bestimmtes Gebiet, und in diesem Falle ward die darüber ausgestellte Urfunde auch jett noch Ramens der Minderjährigen burch das Vormundschaftssiegel Hierher gehoren namentlich der Friedend=, Grenzbeglaubiat. und Familien=Vertrag der vier Brüder mit den Grafen von Schwerin vom 30. Octbr. 1230 4), und beren Bestätigung ber wichtigen Privilegien des Haupt=Landesklosters Doberan vom 29. Octbr. 1231 5), wobei bie Brüber nicht, wie früher, nach dem Alter, sondern paarweise nach der gemeinschaftlichen Regierung, und zwar Johann und Pribislav als Herren von Meklenburg, Nicolaus und Heinrich als Herren von Rostock, Ferner gehören hierher ber Bertrag bes 30= aufgeführt werden. hannes und Pribislav mit dem Bischofe Brunward über die Zehnten im Lande Warnow vom 29. April 1230 6) und deren Schenkungsbrief über bas Dorf Nakensdorf an bas Kloster Connenkamp vom 29. April 12317), ersterer ben späteren Landes= theil bes Pribislav, letterer ben des Johann betreffend. — Ginige bieser Urkunden sind zwar nicht mehr im Driginale vorhanden, ober es sind wenigstens die Siegel verloren; nach der Analogie

holt verweise, in Rleinigkeiten zu modificiren.
2) Schröber, W. E., S. 69-70, nach bem wismarschen Copialbuch, ohne Giegel.

3) Rubloff, Urt. Lief. Nr. VI.

<sup>1)</sup> Cleemann, Parch. Chron., S. 108, und unten Nachträge und Miscellen. Das erst nach bem Abruck bes 10. Banbes bieser Jahrbücher von mir verglichene Original im Stabt-Archive zu Parchim hat bereits bas bekannte Siegel Johanns mit bem Stierkopf, was mich hauptsächlich veranlaßt hat, bie bort von Lisch gegebene Darstellung bieser Berhältnisse, auf welche ich übrigens wieber-

<sup>4)</sup> Lifd, Sahniche Urf. I., Nr. IV., mit einem boppelten Abbrud bes Bormunb. ichafteftegele.

<sup>5)</sup> Diplom. Dober., in de Westph. M. J. III., p. 1477, Nr. VIII, mit zwei . verlorenen Siegeln. Bergl. Jahrb. X., S. 43.
6) Lifch, M. U. III., Nr. XXIV., nach ben Clanbrianschen Regesten.
7) Lisch, M. 11. II., Nr. III., mit bem Bormunbschaftsstegel.

der übrigen sind wir aber vollkommen berechtigt, die Beglaubigung durch das Vormundschaftssiegel vorauszusetzen, sobald der Theilnahme des Pribislav gedacht wird, so daß dessen Minder=

jährigkeit um diese Zeit außer allem Zweifel ift.

Wenn aber auch hiernach eine wirkliche Mitregentschaft bes jungen Fürsten nicht anzunehmen ist, so geht boch schon aus bem Dbigen hervor, daß sein älterer Bruder ihn keinesweges gang von den Geschäften fern hielt, vielmehr ift seine personliche Gegenwart in allen angeführten Fällen, wo die Urfunden ihn als Mittheilnehmer an dem Geschäfte aufführen, nicht zu bezweifeln. Außerdem aber begegnen wir ihm noch bei ber Bestä= tigung des Klosters Doberan durch den Bischof Brumward unterm 18. Det. 1230, wo er neben seinen Brüdern namentlich unter den Zeugen genannt wird 1), und schon im Jahre 1229 ward er bei einer Regulirung ber Grenzen ber Stadt Wismar zwischen Hohendorf (alta villa) und bem Ropeniger Felde zugezogen, inbem die Beziehung Dieser Grenze, wie es scheint in Abwesenheit feines Bruders unter feiner perfonlichen Theilnahme geschah. Zwar hat man diese Urfunde bisher stets von der Uebergabe oder Auflassung eines Grundstückes, eben der sogenannten Ros penit, an die Bürger von Wismar, oder wenigstens von der Bestätigung einer älteren Schenfung verstanden, und beshalb bei dem hier genammten Pribislav, welchen Johannes als seinen cognatus bezeichnet, nicht an dessen Bruder denken zu dürfen geglaubt, sondern bald auf Buthucs Cohn, Pribislav I., bald auf Johanns Aeltervater, Pribislav II., bald gar auf einen noch nicht gebornen gleichnamigen Sohn unsers Pribislav von Parchim, ober an irgend einen anderen unbefamten Stammverwandten unfere Fürstenhauses gerathen 2). Ich kann indeß die Urkunde, in

<sup>1)</sup> Bergl. Jahrb. X., S. 13.
2) Die vielbesprechene Urk. ist gebruckt bei Schröber, W. E., S. 69, und Franck A. u. N. M. IV, S. 119. Die fraglichen Worte lauten: — — quod nos (Johannes) dilectis nostris burgensibus in Wismaria constitutis et eorum posteris terminos intra altam villam et locum, qui in vulgari vocatur Kopenitz, quia inter hec distincta usque ad mare protendentes, cum noster cognatus Pribizlaus cosdem terminos, multis presentibus, resignaverit dictis burgensibus, cum omni jare porreximus libere — — possidendos. Die ausgezeichneten Worte übersett Rubloss, M. Gesch. II., S. 34, obwohl er sie auf unsern Pribislav bezieht: "nachdem sein Bruber Pribislav sich berselben noch besonders verziehen hatte". Undere nehmen das resignare in dem allerdings gewöhnlichen Sinne von der Auskassung des Cigenthums. Bgl. (Jargow) Gründlicher Beweiß, daß Niclotus ein Bruder Pribislavs I. sei Klüver II. Append. I. S. VIII. — J. B. W. (Nudsess) Schreiben eines Ungenannten 2c., S. 54 sigb. — (Jargow) Kurge Antwort 2c., bei Klüver III. App. I., S. 68. — Franck II., S. 192. — Letterer entscheider sich für den in einer Urk. Wislaws von Rügen 1232 als Zeugen genannten dominas Pribizlaus, den er sür einen Vater-Schwester-Sohn des Ivann hält, während andere ihn mit unserem Pribislav von Parchim identisseren.

welcher die Documentszeugen beutlich von den bei dem voraufgegangenen Geschäfte selbst gegenwärtig gewesenen Versonen unterschieden werden, ihrer ganzen Fassung nach nur von einer so eben vorgenommenen Besichtigung und neuen Bezeichnung (resignatio terminorum) ber etwa streitig gewordenen Stadtgrenzen länge ber Scheibe ber genannten Grundstücke verfteben. Da wir nun zu bieser Zeit keinen anderen Berwandten bes 30= hannes mit dem Namen Pribislav kennen, als eben seinen Bruder, fo scheint es, daß man die angeführten Worte unbedenklich auf Diesen beziehen darf, wenn gleich der Ausdruck cognatus, von einem vollbürtigen Bruder gebraucht, allerdings ungewöhnlich ift; ober war Pribislav etwa von einer andern Mutter geboren, als Johannes? — Uebrigens pflegte man nach deutscher Rechtssitte bei solchen Grenzamweisungen vorzugsweise junge Leute, und felbst Anaben, zuzuziehen, in welchem letteren Talle man beren Gedächtniß wohl noch in alterthümlich derber Weise durch eine

— Maulschelle zu schärfen suchte 1).

Im Anfange bes Jahres 1232 trat nun nach sicheren Anzeichen eine abermalige wichtige Beränderung der Landebregierung ein, indem die bisher noch in Gemeinschaft gebliebenen Bruder eine weitere Auseinandersetzung vornahmen, so daß wir von dieser Zeit an das Land in vier abgesonderte Gerrschaften getheilt feben. Die Veranlaffung bazu gab wahrscheinlich die nun erfolgte oder nahe bevorstehende Majorennität des Nicolaus, ben wir bald barauf bereits vermählt finden, fo wie die inzwischen gelungene Wiedereroberung eines nicht unbedeutenden Gebietes an der pommerschen Grenze zwischen der Pene, Trebel und Moch am 5. Decbr. 1229 war diese schöne und frucht= bare Gegend, westlich bis über Malchin und Lage hinaus, unbezweifelt im Besite ber Herzoge von Pommern 2), welche anscheinend schon durch Heinrich ben Löwen von Sachsen (vor 1173) damit belehnt waren; aber bald nach jener Zeit muß sie an unser Fürstenhaus zurückgefallen sein, und zwar durch ge-waltsame Groberung, vermuthlich mit Hülfe der Markgrafen von Brandenburg und bes befreundeten Fürsten Wiglav von Rügen, da die Pommern ihre Ansprüche darauf keineswegs aufgegeben hatten. Die ersten bekannten Urkunden unserer Kürsten, welche

2) &ifd, DR. U. I., Nr. 1 - XVI.

- Sinch

Er gehörte aber bem rügenschen Fürstenhause an (Pribizlav Wolfowit): Kabricius, Rugianische Zustände, S. 45. Bgl. aber auch bie Urk. von 1190 bei Franck III., S. 208.

Franck III., S. 208.

1) Grimm, D. R. A., S. 144 u. 545. Ich habe mir von alten Leuten in Parchim erzählen laffen, daß die Ertheilung solcher Denkzettel bei biefer Gelegenheit bort noch in ihrer Zugend üblich gewesen sei.

ihre Herrschaft über biese Provinz beweisen, sind zwar erst aus bem Jahre 1238 1); daß aber andere altere verloren gegangen sein muffen, beweiset die in eben diesem Sahre erfolgte Bestä= tigung aller Güter, welche die vier Söhne Heinrichs von Werle dem Kloster Dargun verliehen hätten, durch Herzog Wartislav von Pommern, während die erhaltenen Urfunden ausschließlich von Johann und Nicolaus herrühren; auch nimmt ber lettere späterhin ausdrücklich auf Regierungshandlungen Bezug, welche während seiner Minderjährigkeit durch seine Bormunder beliebt seien. Endlich ist und in einem spätern Trand= fumte noch eine Urfunde aufbewahrt, in welcher Nicolaus und Beinrich dem Kloster Arendsee das Dorf Wargentin bei Malchin bestätigen, welche dort zwar vom 20. Jun. 1219 datirt ift, aber mit Sicherheit falsch, und wahrscheinlich statt 1230 2). In diesem Jahre kam das Land Barnim in den Besitz Branbenburgs und mindestens ungefähr um diese Zeit gewann Wiglav von Rügen die verlorne Herrschaft über bas benachbarte Test= land wieder 3), so daß ein Groberungefrieg dieser drei verbunbeten Mächte gegen Pommern im Jahre 1230 mehr als wahrscheinlich ist.

Mögen aber die Gründe der neuen Theilung gewesen sein, welche sie wollen, gewiß ist, daß Johann schon am 11. Febr. 1232 in einer Urkunde, in welcher er dem Bischose Brunward 10 Hufen in dem Dorfe Bobelin schenkt, also bei einer Guts-veräußerung, ohne den Consens seines Bruders oder dessen Bormundschaft, als selbsissandiger Regent auftritt 4), woraus wir mit Sicherheit schließen dürsen, daß jetzt eine Absonderung stattgefunden hatte, und seit dieser Zeit sinden wir denn auch die Brüder, selbst in den gemeinschaftlichen Urkunden, nicht mehr paarweise, sondern einzeln nach dem Alter ausgeführt. Der Antheil jedes einzelnen Fürsten wird aber nur ganz im Allgemeinen angegeben und läßt sich erst aus den Ereignissen der solgenden Zeit genauer bestimmen. Hiernach behielt Johann die eigentliche Herrschaft Meklenburg mit dem davon entlehnten Titel und trat seinem jüngern Bruder die Herrschaft Warnow mit

1) Lisch, M. U. I., Nr. XX. u. XXI.

3) Barthold, Gesch. v. Pommern II., S. 377 u. 380.
4) Lisch, M. U. II., Nr. V. Nicolaus u. Heinrich kommen noch am 27. März b. I. vor: Lisch a. a. D. Nr. XXV., und die erste von Nicolaus allein ausgestellte Urkunde ist vom 10. März 1233: Riebel, cod. dipl. Branck. I., p. 446. — Man scheint also mit der Theilung Meklenburgs begonnen zu haben, womit

leicht einige Monate bingeben mochten.

150

- Total

<sup>2)</sup> Lisch hahnsche Urk. I., Nr. II. u. Jahrb. X., S. 13. Der herr Berfasser vermuthet bas Jahr 1229, aber bamals .1. ir bie Gegend noch pommersch. Das Original wird M. CC. XXX. gehabt, und ber Transsument bas mittlere X für I gelesen haben.

Zubehör ab, d. h. die Länder Parchim mit Brenz und bem Rosengarten, die Thure (A. Lübz), Rutin, oder die späteren Vogteien Plau und Goldberg, und endlich Sternberg ober Richenberg, dessen älterer wendischer Name unbekannt ist. Die Herrschaft des Pribislav, von nun an nach der Hauptstadt die Herrschaft Parchim genannt, bildete also ein wohl abgerundetes geschlossenes Gebiet, welches im Süden an das gräflich dannebergische Land Marnit, im Gudosten an Brandenburg, im Often an den plauer See und die Herrschaft Werle, im Nordosten und Norden an die Stiftsländer Bügow und Warin, endlich im Nordwesten und Westen an die Grafschaft Schwerin grenzte 1). Außerdem erhielt Pribislav noch einen Antheil an der pommer= schen Groberung, bessen Umfang nicht genau zu bestimmen ift. anscheinend aber nicht von Bedeutung war, da Anfangs Johann und Nicolaus als die eigentlichen Landesherren erscheinen, jener im Lande Gnoien (Tribedne), biefer im Lande Malchin, während Heinrich und Pribislav wohl nur einzelne, zerstreute Domainen in der Umgegend von Gnoien befagen, ersterer aber später (feit 1240) in Johanns Stelle tritt, welcher hier seitdem überall nicht mehr vorkommt.

Wir sehen hieraus, daß unser junge Fürst rucksichtlich bes Umfanges seines Gebietes nicht eben färglich abgefunden ward: betrachten wir aber ben bamaligen Zustand bieses Landes näher, so ist die Schwierigkeit seiner Stellung nicht zu verkennen. Borwin I. und seine Sohne hatten alle Kräfte auf bie Gultur bes Landes und die Pflege des Christenthumes in den Ländern Meklenburg und Rissin an der ihnen zunächst liegenden Meered= füste, dem eigentlichen Kerne ihrer Herrschaft, verwendet, mabrend ber entferntere subliche Landestheil, Warnow und Mürit, ganz aus der Geschichte verschwindet und allem Anscheine nach auch wirklich, gleich dem Gebiete der Circipaner, Tolenzer und Rhe= barier, längere Zeit hindurch ihrer Herrschaft entzogen war. Wenn nun auch anzunehmen ist, daß durch die sächsische Be= satzung der Grenzburgen längs der Elde, namentlich in Malchow. Kutin, Parchim und Grabow, gleich nach hergestelltem Frieden ber erste Reim ber neuen Cultur auch in diese Gegend, welche ihrer Lage nach durch den Krieg am meisten gelitten haben mußte, gelegt sein wird, so ist boch gewiß, daß die Entwickelung besselben grade hier bei dem Mangel an gehöriger Pflege nur

<sup>1)</sup> Nach meiner ursprünglichen Absicht sollte biesem Aufsatz eine historisch-topographische Beschreibung ber Provinz Warnow im 13. Jahrhundert vorausgehen. Bei den mir jeht zu Gebote stehenden Hulfsmitteln bedarf dieselbe jedach einer völligen Umarbeitung und findet vielleicht später einen Platz in dieser Zeitschrift. Hier muß ich mich auf allgemeine Angaben beschränken.



sehr langsam gewesen sein kann. Die Gründung des Benestictiner-Alosters in Dobbertin, dessen älteste Besitzungen nordsöstlich von diesem Orte, in der Nichtung nach Güstrow lagen, ist die einzige allenfalls hierher zu ziehende christliche Stiftung, die sich mit Sicherheit in den Ansang des 13. Jahrhunderts zurücksühren läßt: eine zu sehr vereinzelte Erscheinung, als daß wir ihr irgend bedeutenden Sinsluß zuschreiben könnten. — Erst kurz vor seinem Tode scheint Borwin II. ernstlich an den Andau dieses "wüsten und unwegsamen, des Teufels Diensten ergebenen Landes", wie er selbst es nennt, gedacht zu haben, indem er zur Gründung der Städte Parchim und Plau christliche Colos

nisten aus der Rähe und Ferne herbeirief 1).

Die Ausführung dieses wichtigen Unternehmens blieb aber seinem Sohne Johann überlassen, der sich demselben allerdings auch mit Gifer gewibmet zu haben scheint. Schon beim Antritt seiner selbstständigen Regierung im Jahre 1229 finden wir nicht nur einen Pfarrer an ber Stadtfirche zu Parchim in Thätigkeit, sondern der Fürst hatte auch die Freude, schon jetzt die Errich= tung und Dotation von vier neuen Capellen in der nächsten Umgebung, zu Damm, Klockow, Möderitz und Lancken, durch bie von ihm mit den unangebauten Gütern bieser waldigen Gegend belehnten Basallen bestätigen zu können 2). — In dem folgenden Jahre 1230 kam ein wichtiger Bertrag zwischen bem Bischofe Brunward und unseren Fürsten Johann und Pribislav zu Stande, welcher uns leider nur aus einem dürftigen Auszuge der verlornen Urkunde bekannt ist, aber ohne Zweifel auf eine raschere, planmäßige Colonisation des Landes berechnet war. Der Bischof überließ nämlich ben Fürsten nicht nur die Sälfte bes Zehnten in dem ganzen Umfange bes Landes Warnow nebst Brenze zu beiden Seiten der Glde, sondern belehnte sie auch rücksichtlich derjenigen Güter, welche schon damals den in diesem Lande angesessenen, in dem Vortrage namentlich genannten, Bafallen, beren Bahl also noch nicht febr groß sein konnte, über= lassen waren, mit bem gangen Zehnten, wogegen die Fürsten

2) Die hier und im Volgenden in Bezug genommenen Urkunden find schon oben nachgewiesen. Daß die Gultur bes Subens von Meklenburg hauptsächlich von Gabebusch ausging, glaube ich aus ben Namen ber ersten Basallen und Burger beweisen zu konnen.

and the

<sup>1)</sup> Fundat. Urf. der Stadt Parchim bei Cleemann, Chr. v. Parchim, S. 94, u. Rubloff Urf. Lief. Nr. 1. Sie hat kein Datum und wird gewöhnlich in bas Jahr 1218 geset, aber sicher zu früh, da Borwin II. der Aussteller ist, und seines Bruders Nicolaus, zu bessen speciellem Antheil die Gegend gehörte, nicht mehr gebenkt. Dieser starb zwischen 1224 u. 26. — Die plauer Fundat. Urf. ist nicht bekannt; ihre Consirmation vom I. 1235 beweiset aber, daß sie eine wörtliche Wiederholung der parchimschen und von den beiden Borwinen ausgestellt war, weshalb beide Urkunden in dieselbe Zeit zu sehen sein werden.

sich zur Eintreibung ber bem Bischofe reservirten Gälfte verpflichteten: eine in der Geschichte der flavischen Länder und namentlich unter der Regierung des genannten Bischofes wohl bekannte Maagregel, welche überall ben 3weck hatte, bas flache Land nach Entsetzung des Ueberrestes der wendischen Ginwohner mit zehntpflichtigen deutschen Unfiedlern zu bevölfern. — Rachdem sodann noch in demselben Jahre die streitigen Grenzverhältnisse zwischen Parchim und dem gräflich schwerinschen Lande Bellesen burch eine aus den beiderseitigen Rathen bestehende, in bem Grenzdorfe Klincken niedergesetzte Commission geordnet und ber Friede auf dieser Seite durch die Verlobung der jungen Margaretha mit bem Grafen Gunzel von Schwerin befestigt war, mochte Johann und ber ihm noch bei biefer letten Sandlung zur Seite stehende Vormundschaftsrath fich ber Hoffnung bingeben, die rubige Entwicklung der neuen Gründungen so weit gesichert zu haben, daß dieselben seiner speciellen Fürsorge nicht mehr bedürften, und trat das Land, wie wir gesehen haben, in ber hald darauf folgenden Auseinandersetzung der Brüder bem Pribislav ab. Aber er selbst hatte, namentlich durch ben er= wähnten Vertrag mit bem Bischofe, unbewußt ben Reim zu neuem Zwiespalt gelegt, welcher nur mit dem Untergange bes jungen Fürsten enben follte.

Pribislav selbst, welcher jeht das 18. Jahr erreicht haben wird, ist übrigens in dem nächsten Zeitraume nach der zweiten Theilung des Landes so völlig aus unserm Gesichtskreise verschwunden, daß wir fast seine Amwesenheit im Lande bezweifeln und vielmehr vermuthen möchten, daß er durch Reisen im Auslande seine practische Ausbildung zu vollenden und sich auf seinen hohen Beruf vorzubereiten gesucht habe. Erst im Jahre 1235 finden wir ihn wieder mit seinen Brüdern vereint, indem er die Privilegien von Plau, ber zweiten Stadt seines Landes, bestätigte 1). Die Fassung bieser im Namen ber vier Brüber ausgestellten Urfunde beweiset aber, daß er, ungeachtet seiner abgesonderten Herrschaft, woch fortwährend unter Vormundschaft stand, obwohl das entscheidende Siegel leider nicht mehr vor= handen ift. Daher erklärt es fich benn, daß wir während biefer gangen Zeit bis zum Sahre 1238 keine weiteren Beweise feiner Thätigkeit finden, und daß überhaupt bis dahin nichts zur For= berung der jungen Pflanzungen in seinem Antheile geschehen zu

<sup>4)</sup> Westphal. M. J., I., Nr. XXIII., p. 2100, u. IV., Nr. V., p. 928. beibe Male nicht ganz correct, wie sich aus ber Bergleichung mit den beiben varchimschen und der goldberger Urkunde ergiebt. Die gelehrte Untersuchung Westsphalens über bas jus factale, quod Landrecht vocätur, ist namentlich eine fruchtlose Arbeit: es muß feudale, q. Lehnrecht v. heißen.

sein scheint. Seine vorsichtigen Räthe, wie seine Brüder, mochten bei der nahe bevorstehenden Volljährigkeit ihres Mündels Bestenken tragen, den selbstständigen Beschlüssen desselben vorzus

greifen.

Auffallender ist aber, daß wir denselben auch bei den gesmeinschaftlichen Handlungen seiner Brüder in den nächsten Jahren vermissen, namentlich bei der Stistung des Klosters Rehna, 16. Mai 1236 1) und den Verleihungen an das Kloster Doberan im Jahre 1237 2); und eben so wenig tritt er bei der Vermehrung der Dotation des 1233 gestisteten Ronnenklosters Rühn mit Gütern seiner Vafallen, namentlich zu Holzendorf und Granzin, am 3. Novbr. 1235 3) und der Erweiterung der Privilegien des Klosters Dobbertin in seinem eigenen Lande durch den Bischof Brunward am 27. Octbr. 1238 4) hervor. Wahrsschielich bezieht sich hierauf der Vorwurf Kirchbergs, daß er dem Kloster Doberan nichts verliehen, ja ihm kaum die Versleihungen seiner Vorsahren und Brüder habe bestätigen wollen:

Zumale gab nicht derselbe man an daz closter Doberan; her wolde in kume bestedigen daz, daz yn vor gegeben waz

von synen aldirn vor im noch und von synen brudern doch

Die Beschuldigung ist zwar unwahr, da die Privilegien= Bestätigungen vom 29. Octbr. 1231 und 5. März 1255 auch Pribislavs Namen tragen und bas Kloster ihm auch später den Erwerb bes Dorfes Zarchlin verdankte, was einem Monche eben Dieses Rlosters sicher nicht unbekannt sein konnte; auch nennt ber Bischof Ludolph von Rateburg in der Urkunde vom 26. Decbr. 1236 den Pribislav ausdrücklich mit unter den Gönnern und Beförderern des Alosters Rehna; da es sich indeß in allen vier oben hervorgehobenen Fällen grade um geistliche Stiftungen, namentlich um Gründung und Erweiterung von Klöstern hans belte, so ist es allerdings wahrscheinlich, daß seine Theilnahms= losigkeit dabei kein bloßer Zufall war, sondern einer Abneigung gegen das Mönchswesen zugeschrieben werden muß. war das Beispiel und die große Persönlichkeit des Kaisers Friedrich II., deffen hochgebildeten und glänzenden Sof Pribislav auf seinen Reisen zu besuchen nicht unterlassen haben wird, und der grade damals den Anmaßungen des Papstes und der Geift-

<sup>1)</sup> Jahrb. X., Urf. Mr. I. 2) Diplomat. Dober., Nr. XIII. in de Westph. M. J., III., p. 1481.

<sup>3)</sup> Urfunden-Anhang Nr. 1. 4) Rubloff Urf. Lief. Nr. VIII.

lichkeit offen und mit aller Araft seines hohen Geistes entgegen trat, nicht ohne Einfluß auf die Denk= und Handlungsweise des zum Manne heranreisenden Jünglings geblieben. Die kaiserliche Bestätigung der Besitzungen und Gerechtsame des Fürsten Joshann, als Repräsentanten seines Hauses, vom Febr. 1235 besweiset wenigstens ein engeres Anschließen unserer Fürsten an das deutsche Reich und scheint jene Bermuthung einigermaßen zu

bestätigen.

Nach der obigen Berechnung über die Geburt des Pribis= lav müßte berselbe, nach gemeinem, burch ben Ginfluß ber Beift= lichen auch in den flavischen Ländern in Bezug auf öffentliche Verhältnisse bereits Einfluß gewinnenden Rechte, erst im Ansfange des Jahres 1239 zur Volljährigkeit gelangt sein. Besonbere, und nicht bekannte Verhältnisse, mochten aber die Beschleunigung des felbstständigen Regierungsantritts um einige Monate wünschenswerth machen; gewiß ist wenigstens, daß dieser schon 1238 erfolgte 1). In diesem Jahre nämlich bestätigte er die Privilegien seiner Hauptstadt Parchim, eine Handlung, welche nach dem Staatsrechte jener Zeit der Huldigung voraufging. In der darüber ausgestellten Urfunde nennt er sich denn auch zum ersten Male herr von Parchim, während er bisher unter bem mit seinem Bruder gemeinschaftlichen Titel Herr von Meklenburg aufzutreten pflegte; zugleich bediente er sich nunmehr eines eigenen Siegels, welches in der Umschrift gleichfalls jenen Titel zeigt, übrigens aber bem seines Bruders ähnlich ift und sich nur durch einen Ring zwischen ben Hörnern bes Stierkopfes auszeichnet 2). Dieser Titel beweist zugleich, bag unser Fürst seine Hofhaltung auf ber alten Burg zu Parchim aufgeschlagen hatte, welche schon 1170 als Hauptfeste ber Provinz Warnow genannt wird, also vermuthlich in früherer Zeit Sit eines flavischen Woiwoten war, aber wohl erst später als fächsische Gränzburg in Stein aufgeführt ward. Sie lag auf bem jetigen Bleicherberge, früher Schloßberg genannt, im Norden der Stadt und muß für die damalige Zeit sehr fest gewesen sein. von bem hier steil abfallenden Bügel breitet sich nämlich jett eine Wiese aus, welche noch 1377 ein Teich war, zwischen bem

<sup>1)</sup> heinrich, von jest an Borwin genannt, war um 1235 volljährig geworben, und läßt es sich nach allen Umständen nicht bezweifeln, daß um diese Zeit die Majorennität und Regierungsfähigkeit mit dem vollendeten 25sten Lebensjahre begann.

<sup>2)</sup> Urk. Anh. Nr. II. Das Siegel ift, wie die bort beigegebene Abbilbung zeigt, zwar nicht vollständig erhalten; aus diesen und andern schon von Lisch, Jahrd. X. S. 23 ff. gegebenen Bruchstücken läßt es sich aber bis auf die Umschrift wieder-berstellen. Lettere ist aus einer Nachricht bes Archivars Schulz befannt. Der Kürze wegen muß ich hierüber auf die angeführte Abhandlung verweisen.

Jahrb, bes Bereins f. meflenb. Beich. XI.

Wockersee und der den Tug des Schlogberges im Westen bespülenden Elde, so daß nur zwei schmale, künstliche Dämme, von welchen der eine erst 1310 aufgeworfen ward, in die gegenüber liegende Gbene führten. Im Guben aber, nach ber Stadt zu, ist der eigentliche Schloßberg durch einen breiten und tiefen Wall= graben gesichert, und seit 1310 überdies burch eine Mauer völlig abgeschlossen. Gudlich von diesem Graben lag der Schloß - Hof und = Garten, das jetige Pfaffenhaus, ein nicht unbedeutendes Stadtviertel, welches burch einen aus bem Wockersee in die Elbe fließenden, aber nur durch fünstliche Aufstauung in dieses Bett geleiteten Bad, von ber übrigen Stadt gesondert wird. jenseit dieses Baches, nach Osten bin, lag der fürstliche Mar= stall, welcher jedoch wohl erst aus der Zeit der Herren von Werle= Parchim stammen mag.

Von hier aus sind denn auch die meisten Urkunden des Pribislav bis zum Jahre 1249 ausgestellt: so gleich die nächste, vom Jahre 1240, burch welche bas früh untergegangene Dorf Bycher, östlich nahe bei Parchim, dieser Stadt kaufweise überlassen wird und aus welcher wir zugleich bas aus 12 Mitgliedern bestehende Raths= collegium baselbst kennen lernen 1). — Das folgende Jahr 1241 zeigt uns bagegen unsern Fürsten in seinen Besitzungen an ber pommerschen Gränze, wo er bem Mloster Dargun bas von seinem Basallen erkaufte Gut Dargebant bestätigte und zugleich ben ihm baran gebührenden Soheiterechten, namentlich ber Bogtei und ben gewöhnlichen Diensten und Abgaben ber Hintersassen, unentgeltlich für "ben Gotteslohn" entfagte 2). Dies war aber auch die einzige Gunstbezeugung, deren sich dieses von den pom= merschen und meklenburgischen Fürsten allerdings auch schon überreichlich begnadigte Kloster von Seiten bes Pribislav zu erfreuen hatte, wie der Aussteller der Confirmations-Urkunde des Herzogs Wartislav vom 11. May 1248, auscheinend nicht ohne tadelnden

Bald nach dieser Zeit scheint sich unser Fürst vermählt zu haben, da er nicht nur im Jahre 1270 bereits mehrere Sohne

Darbindt und Darbennb geschrieben wird.

Seitenblick auf die Rärglichkeit ber Gabe, ausbrücklich bemerkt 3). Dargebant ift bas beutige Darbein im Umte Dargun, welches noch in ben Acten bes 17ten Jahrhunderts Darbendt,

<sup>1)</sup> Cleemann, Chron. v. B. S. 221, wo aber 3. 4: gesta st. gesti, 3. 7 contingant, st. contingat, 3. 11. Bichyre, st. Bichure, zu lesen, u. 3. 13 hinter illa "penitus" zu ergänzen ist. Hinter ben Zeugen-Namen Ludolphus et Ludolphus fratres steht ein Punst, und st. Edelerus, Albertus muß es heißen: Edelerus Albus. Das Siegel ist verloren.

2) Lisch a. a. D. Nr. XXXIV: et dni. Pribislai unius tantum ville,

que Dargebant dicitur etc.

und eine mannbare Tochter hatte, sondern schon 1261 von der Mitwiffenschaft und bem Confense feiner Erben zu einer wichtigen Regierungshandlung spricht. Nach Micraelins 1) wäre seine Gemahlin, welche hier Tribislava genannt wird, nach Andern Anna, ober Mestovina, — eine Tochter bes Berzogs Mestovin I. von Hinterpommern († 1220) gewesen, welcher Angabe indeß eine zweifache Verwechselung zum Grunde liegt: einer Seits nämlich bes Baters, unfere Pribislav I., mit dem gleichnamigen Sohne, der, wie wir sehen werden, eine Tochter Mestovins II. ehelichte, anderer Seits jenes jüngern Pribislav II. mit dem Herzoge Przemislav von Gnesen, beffen Bater Bladislav Obonit allerdings eine Tochter Mestovins I. zur Gemahlin hatte. Dies erhellt beutlich baraus, bag Micraelius (a. a. D.) bei Erzählung der Fehden des Suantopolf, Mestovins I. Sohnes, mit bem beutschen Orden um 1242 unter den Keinden des erstern auch seinen Schwestersohn Pribislav nennt, welchen Suantopolf " seiner erblichen Güter, dafür er sie angesprochen, in Cassuben entsett " babe. Daß bier jener Przemislav gemeint sei, bedarf keiner Nachweisung. Trot dieses boppelten, starken Anachronis= mus ist dieser Irrthum von Chemnit, welcher die Vermählung in das Jahr 1244 sett, nachgeschrieben und in mehrere spätere Schriftsteller übergegangen, obgleich schon Kranz und andere bas Nichtige haben. — Mehr Beachtung scheint eine andere Angabe besselben Schriftstellers zu verdienen. In einem Berzeichnisse ber pommerschen Abelsgeschlechter wird nämlich bei ber Familie v. Walsleben bemerkt: "Anno M. CC. XLIV., da Hertog Pri-"bizlaff von Mechelnburg ein Pommersch Frewlein heurathete, "ist mit ihm Wedige Walsleben aus Pommern in Mechelnburg " gekommen, und hat daselbst dies Geschlecht auch propagiret "2). Diese Nachricht gewinnt baburch einiges Gewicht, daß unter ben spätern Basallen des Pribislav sich wirklich ein Ritter Wedekind von Walsleben befindet, der in der Geschichte dieses Fürsten eine so verhängnisvolle Rolle spielt, und allerdings aus Pommern zu stammen scheint, wo ein Johannes de Walsleve und bessen Bruder Albertus de Insleve seit 1244 häufig an dem Hofe der Herzoge Barnim und Wartislav vorkommen 3). Andere pom= mersche Nachrichten setzen gerade in dasselbe Jahr 1244 die Bermählung einer Tochter Barnims mit dem Markgrafen Johann

3) Jahrb. III. Nr. IV. u. Lisch M. U. I. Nr. XXXIV, XXXIX. u. a. Bgl. über bie Familie auch Riebel, Mark Branbenburg, 1. S. 108.

a matrice Ma

<sup>1)</sup> Altes Pommerland, Stettin 1639, II. S. 271, vgl. mit S. 280.
2) Micraelius a. a. D. VI. S. 540. Diese Worte verbollmetscht Klüver, Beschr. v. W. I. S. 656—57, um die Berwirrung vollständig zu machen: "1244 har "Pridislav, Herr von Werle, eine pommersche Dame, Wedtge Walsleben, "geheurathet."

von Brandenburg, eine Angabe, welche zwar von Barthold hinzeichend widerlegt ist 1), aber doch zu bestätigen scheint, daß Barznim in diesem Jahre eine Tochter verheirathete. Nehmen wir aber an, daß unser Pribislav sein Schwiegersohn ward, so würde dadurch in der That mehr als ein Räthsel in den spätern Verhältnissen dieses Fürsten eine willkommene Lösung sinden. Ich bemerke hier vorläusig, daß in diesem Falle seine Gemahlin (aus der ersten Che Barnims mit der Marianna, Tochter des Pfalzgrafen Heinrich von Sachsen) eine Schwester Bugislav's IV. war, so wie der viel jüngern Miroslava und Anastasia (aus Barnims zweite Che), jene an den Grafen Nicolaus von Schwerin, Pridislav's Schwestersohn, diese an dessen Brudersohn Heinzich den Pilger von Meklendurg vermählt, und endlich Barnim's II, Otto's II. und der Mechthilde (aus der dritten Che mit Mechthilde, Schwester des Markgrafen Albrecht von Brandenburg).

Sollte sich aber biese, freilich noch nicht hinlänglich begründete Bermuthung bestätigen, fo wurde zugleich gewiß sein, daß diese erste Gemahlin früh verstarb, da wir den Pribislav später mit einer gleichfalls ungenannten Tochter des Richard, Herrn von Frysach, den er selbst in einer Urfunde von 12612) als seinen Schwiegervater bezeichnet, vermählt finden. Diese eblen Herren (nobiles viri, nobiles domini) von Frysach, oder Bryfach, ein Titel, welcher fonst um biese Zeit nur Mitgliedern regierender Fürstenhäuser gegeben wird, trugen ihren Namen von ber jett im Besite ber Grafen von Bredow befindlichen Berr= Schaft Friesack mit bem Städtchen gleiches Namens im markgräflich brandenburgischen Savellande, hatten aber auch noch andere freie Besitzungen in dieser Gegend, welche sie zum Theil andern Rittern zu Lehn übertrugen. Co machten fich 3. B. ber Erzbischof und bas Capitel zu Magdeburg in bem Vertrage mit bem Markgrafen Otto von Brandenburg vom 12ten May 1259 anheischig, bem lettern gegen biesen Bergicht auf die Grafschaft Seehausen und bas Schloß Hakenstebe bis zum nächsten Jacobi Burg, Stadt und Land Jerichow einzuräumen, und zwar in ber Weise, daß die Markgrafen alles, was der Erzbischof selbst, so wie die Herren Rolekin von Zerichow und Richard von

2) Gerken, cod. dipl. Brand. II. p. 77: Richardi domini de Frysach, nostri soceri etc.

- The A

<sup>1)</sup> Gesch. v. Pommern II. S. 424, vgl. mit Riebel a. a. D. S. 431. Die Bebauptung Bartholds, daß Barnim damals überhaupt noch keine mannbare Tochter gehabt haben könne, scheint aber zu weit zu gehen. Sein Großvater Bugislav I. war 1177 Wittwer, konnte also mindestens 1178 die zweite Che eingehen, aus welcher Bugislav II. stammte, so daß dieser sich füglich um 1200 (21 J. alt) vermählen, solglich sein ältester Sohn Barnim I. beim Tode des Baters 1222, obgleich minderjährig, doch 21 Jahre alt sein, und 1244 allerdings eine mannbare Tochter haben konnte.

Brysach daselbst unmittelbar besäßen, ebenfalls frei empfangen, dagegen aber auch die von diesen Herren vorgenommenen Belehmungen anerkennen sollten. Die brandenburgischen Historiker halten daher diese, "freien Barone" (liberi barones), wie sie selbst sich bei anderer Gelegenheit nennen, für ein alt-wendisches Dynasten-Geschlecht, welches sich bei Unterwerfung dieser Gegend, ähnlich wie die Stammväter unsers Fürstenhauses, den Giegern verbunden und dadurch in eigenthümlicher, ziemlich un-

abhängiger Stellung erhalten hätte 1).

Rehren wir jest zu unserm Pribislav zurück, so finden wir denselben zunächst mit der Ordnung der Grenzverhältnisse der Länder Thure und Brenze beschäftigt, welche zwischen ihm und seinem "geliebten Schwager," bem Grafen Gungel von Schwerin, freitig geworden waren, aber im Jahre 1247 burch gütlichen Bergleich festgestellt wurden. Letterer gab nämlich diejenigen Güter, welche er bisher in dem Lande Thure besessen hatte, zurück, wogegen Pribislav auf den Theil des Landes Brenze verzichtete, welcher sich gleichfalls im Besite bes Grafen befand und von jenem bisher vergeblich zurückgefordert war 2). Unter dem lettern Gebiete können wir nichts anders verstehen, als die Burg Brenze, in dem heutigen Kirchdorfe dieses Namens, mit dem größern Theile des bazu gehörigen Landes, d. h. dem am linken Eldenufer belegenen Theile des jetigen Umtes Neustadt, welchen wir von jett an im Besite ber Grafen finden, obgleich noch in dem oben erwähnten Vertrage mit dem Bischofe Brunward vom Jahre 1230 das ganze Land Brenze zu der Herrschaft Meklenburg gerechnet ward. Pribislav behielt hier jest nichts, als einige wenige, fortan unmittelbar zum Lande Parchim gerechnete Dörfer, welche im Laufe ber Zeit fammtlich in ben Besitz der Stadt übergegangen und größten Theils mit der städtischen Feldmark vereinigt find. — Die streitigen Dörfer in ber Thure bagegen werben in ber Gegend von Siggelfow und Zachow zu suchen sein, wo der Graf Gunzel von Schwerin, im Berein mit den Grafen von Danneberg, dem Rlofter Dunamunde im Jahre 1235 einige Schenfungen gemacht haben foll, welche die Markgrafen von Brandenburg 1238 als Oberlehns= herren bestätigten 3).

Nachdem auf diese Weise durch ein anscheinend nicht unbebeutendes Opfer der äußere Friede gesichert war, widmete sich

<sup>1)</sup> Bgl. Riebel, Beschr. ber Mark Branbenb. um 1250, I. S. 370, u. Cod. dipl. Brandenb. I. S. 268 flgb. u. 11. 1, Rr. 87., S. 63.

<sup>2)</sup> Urk. Anh. Nr. III. 3) Nach Urkunden im großherzoglichen Geh. u. Hauptardiv, beren Nechtseit jedoch verbächtig ift.

unser Kürst mit ganzem Ernste der weitern Cultur seines Landes. Schon bas nächste Jahr ist durch eine wichtige neue Stiftung ausgezeichnet, durch die Bewidmung der von ihm gegründeten neuen Stadt Goldberg mit den parchimschen Privilegien. über zu Parchim im Jahre 1248 ausgestellte, nur aus einem Transsumte bes Fürsten Johann von Werle vom Jahre 1317 bekannte Urkunde 1) ist nur eine wörtliche Wiederholung der plauer und parchimschen Privilegien-Bestätigungen von 1235 und 1238, mit den durch die Uebertragung auf Goldberg nothwendig geworbenen Abanderungen, die aber so ungeschickt ausgeführt sind, daß es fast das Ansehen gewinnt, als ob es sich auch hier nur um die Bestätigung einer schon länger bestehenden Stadtgemeinde handle. Indessen heißt es doch im Eingange ausdrücklich, daß die Stadt von Pribislav gegründet sei (construximus, statt des construxerunt patres nostri der parchimschen Urfunde), und wirklich muß ber Ort, früher Golce genannt, noch unmittelbar vorher in einem verlorenen Privilegium des Bischofs Wilhelm (1248 — 49) für das Kloster Dobbertin als bloges Dorf (villa) aufgeführt sein, da sein Nachfolger Rudolph in der Bestätigungs-Urkunde vom 17. Jun. 1261 diese Bezeichnung beibehalt, obwohl ber Ort in= zwischen Stadtrecht erhalten hatte 2).

In eben diese Zeit ist ferner mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Gründung ber Stadt Sternberg zu fegen, obgleich wir die Fundations-Urkunde berselben nicht mehr besitzen. Schon der deutsche Name, welcher lebhaft an die übrigen Gründungen des Pribislay, wie Goldberg und Richenberg, erinnert, und urkundlich zuerst im Jahre 1256 vorkommt, läßt kaum an eine frühere Periode denken; mit Entschiedenheit aber weiset bas bort geltende parchimsche Recht auf die Zeit der Herrschaft unsers Pribislav zurück, da Sternberg späterhin stets zu Meklenburg gehörte. Schon Heinrich von Meklenburg bestätigte dieses Recht unterm 24. Februar 1309, nachdem die älteren Privilegien durch eine Feuersbrunst untergegangen waren, nicht bloß für die Stadt selbst, sondern auch für die von ihr erworbenen Dörfer, so wie sie dasselbe von seinen Vorfahren erhalten habe 3), und ber Rath zu Parchim war das ganze Mittelalter hindurch die Appellations= behörde, wie für die Stapelgerichte zu Plau und Goldberg, so auch

<sup>1)</sup> Gebruckt bei v. Kamph, M. Civ. N. I. 2, Nr. XII, S. 129, nach einer bei ben hof- und landgerichtlichen Acten befindlichen beglaubigten Copie bes Notarius Johannes Rigemann aus bem letten Biertheil bes 17. Jahrhunderts.

<sup>2)</sup> Rubloff Urf. Litf. Nr. XVI.
3) Francf, A. u. N. M. V, Urf. Nr. 1, S. 208: predictis civibus in Sternberge dedimus et benigne dimisimus judicium, quod in Teutonico Parchimmes-Recht dicitur, ea libertate et usufructu, quemad-modum illud judicium a nostris progenitoribus liberius habuerunt.

für das zu Sternberg, von welchem letztern Orte das parchimsche Recht später auch auf das benachbarte Brüel übertragen ward.

Inzwischen mochte die alte Burg zu Parchim, welche nur einen geringen Umfang gehabt haben kann, ben Bedürfniffen bes durch die Vermählung des Fürsten vergrößerten Hofhalts und ben gesteigerten Unsprüchen der Zeit nicht mehr entsprechen, weshalb derselbe um eben diese Zeit das neue Schloß zu Nichen= berg in einer anmuthigen Gegend an den hohen Ufern des Warnowthales bei dem Dorfe Krigow erbauete 1). Noch in der goldberger Urkunde nennt sich der Fürst Herr zu Parchim, aber schon in dem folgenden Jahre 1249 erscheint er urkundlich als Herr zu Richenberg, ein Titel, den er von jetzt an vorzugsweise zu führen pflegt und bem gemäß auch sein bisheriges Siegel veränderte. Statt des meklenburgischen Stierkopfes bediente er sich nämlich nunmehr eines sogenannten Majestätssiegels mit ber Umschrift: Pribizlaus dei gratia dominus de Richenberg, auf welchem er selbst als thronender Herrscher erscheint, mit lockigem Haupte und mit bem Fürstenmantel behängt, in der Rechten bas auf dem Schoose ruhende entblößte Schwert, während er die Linke wie gebietend emporhebt. Die Arme und die freuzweise übereinander gelegten Füße dieser auf einem Throne sigenden Figur find anscheinend entblößt, ein Umstand, den die spätern monchischen Teinde des Fürsten benutt haben, Dieselbe für eine nachte Jungfrau auszugeben und ben Fürsten gradezu zum Götendiener zu Schon Kirchberg fagt unverkennbar mit Bezug auf machen. diesen Siegelschild:

Her waz ein vil bose christen, in halbir truw lebete her mit listen; her vurte eyn iungfrow in bilde gemalt an syme schilde, daz anbedete her sunder spod gantz und gar als eynen god.

Spätere haben sich den Kopf darüber zerbrochen, an welche Jungsfrau man hiebei zu denken habe, und während Kranz dem Fürsten noch christlichen Sinn genug zutrauet, um die Jungfrau Maria zum Gegenstande göttlicher Anbetung zu machen, trägt Latomus<sup>2</sup>)

1) Bergl. über die Ueberreste biefer Burg: Lisch in ben Jahrb. X, S. 30 figb. Daß sie von Pribislav erbauet sei, bezeugen Chemnitz u. A., und geht auch aus ben gleich anzuführenden Berhältnissen hervor.

<sup>2)</sup> Genealoebron. Megap. ap. de Westph. M. I., IV, p. 211 ff. — Schon aus bem seiner Meinung nach verspäteten Regierungsantritte bes Pribislav schließt Latomus, daß die Christen in seinem Lande mit ihm sehr übel zufrieden gewesen wären und die Hulbigung versagt hätten, bis er gelobt, sie bei ihrem Glauben zu lassen und benselben selbst anzunehmen, woher er denn jetzt auch sein heibnisch Wappen geändert. p. 219.

kein Bebenken, sie zu einem wirklichen Gögenbilde, nämlich zu der "von den Wenden hochverehrten Göttin Venus oder Siwa" zu stempeln, denn, meint er, ohne Zweisel im Sinne des Kirchberg, "wenn der Fürst die Mutter des Herrn in seinem Herzen so hoch "geehret, daß er ihr Bild im Wappen geführt und angebetet hätte, "so würde er auch den Sohn erkannt, angenommen, geehrt und "seine Lehre nicht gehemmt und versolget haben". Demzusolge hat man sich im 16. Jahrhundert nicht gescheuet, diese angebliche Göttin Siva als eine völlig nackte weibliche Figur mit sliegenden Haaren und einem zusammengerollten Schleier über die Arme geworsen darzustellen und für das Siegel des Pribislav auszugeben. Dieses von Nirner ersundene Wappen prangt noch in des Kanzlers von Westphalen bekanntem Sammelwerk (M. J. IV, Tab. VIII, Nr. 11) und hat bis auf den würdigen Rudloss allgemeinen Glauben gesunden, obgleich doch schon Chemnit der Erzählung

von dem Heidenthum des Fürsten widerspricht 1).

Uebrigens trug die Herrschaft bes Pribislav auch fernerhin ben Namen der ältesten und bedeutenosten Stadt berfelben, ja er selbst wird auch in spätern Urkunden, namentlich in eigentlichen Staatsverträgen, noch mehrmals herr von Parchim genannt. Vielleicht war bas neue Schloß zu Richenberg überhaupt nur feine Sommerresidenz, während er im Winter sein Hoflager nach wie vor in Parchim hielt, wenigstens bestand die dortige Burgsapelle noch fort, und der Fürst scheint dieser Stadt überhaupt eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet zu haben. Ginen schönen Beweis hievon, und zugleich von seiner acht driftlichen Gesimmung, ift und in ber Urfunde vom 20. Septbr. 1249 aufbewahrt, an welcher zum ersten Male das beschriebene, angeblich heidnische Majestätssiegel hängt 2). Der Fürst ernennt nämlich den Pfarrherrn Johannes auf der gleichfalls von ihm gegründeten Reustadt Parchim, welche bis zum Jahre 1282 eine besondere Stadtgemeinde bildete, und nach dieser Urkunde schon jetzt eine eigene, vielleicht aber noch schwach dotirte Kirche hatte, wegen seines lobenswerthen Betragens und ber ihm oft bewiesenen Anhänglichkeit zu seinem Schloßcaplan, indem er zugleich die 6 Sufen in bem Dorfe Bod, mit benen ber Burgmann Martin von Malin im Jahre 1229 mit Bewilligung bes Fürsten Johann von Meflenburg die Burgrapelle botirt hatte, der Kirche ber Neustadt beilegte. Außerdem verlieh er demfelben einen Platz in der Nähe der Burg zwischen bem Schloggraben und bem

2) Urf. Anh. Mr. IV.

5.000

<sup>1)</sup> Ich verweise bier abermals auf bie Abhandlung von Lisch, Jahrb. X, S. 23 figb., mit ber Abbildung bieses Siegels, wodurch die wunderlichen Mahrchen, welche Jahrhunderte hindurch unsere Geschichte entstellt haben, vollständig widerlegt find.

Mühlendamm, d. h. auf dem Schloßhofe felbst, zur Erbanung eines Hauses, damit er dem Schlosse bei Berrichtung seines beiligen Amtes besto näher sein möchte 1). Endlich aber, und bas ist das Wichtigste, beauftragte er eben diesen Geistlichen, ber sein ganges Bertrauen befaß, mit ber Errichtung von Schulen auf der Alt= und Neustadt und gab damit das erste Beispiel einer landesherrlichen Fürsorge für ein geordnetes driftliches Schulwesen, ein Berdienst, bas um so höher zu achten ift, als es in bem übrigen Lande noch lange ohne Nachahmung geblieben zu Parchim aber hat fich zu allen Zeiten durch seine fein scheint. Schule ausgezeichnet, die ber freien Bolksbildung, namentlich zur Reformationszeit, sehr wichtige Dienste geleistet hat und darin noch heute bas Andenken ihres ersten Stifters ehrt, bag nicht ber Archidiakonus an der Hauptkirche zu St. Georg auf der Altstadt, sondern der neustädter Prediger neben bem Landessuperintendenten und zwei Mitgliedern des Rathes die Würde eines Scholarchen befleidet.

Bährend dieser Zeit waren in der Regierung des Bisthums Schwerin, nachdem der ehrwürdige Brunward, ber fich um bie Ausbreitung und Befestigung ber driftlich = beutschen Kultur bes Wendenlandes die größten Verdienste erworben hat, schon 1237 gestorben war, Friedrich I., Graf von Schwerin, Theodorich und Wilhelm rasch auf einander gefolgt, bis im Jahre 1249 Rubolph I. auf ben bischöflichen Stuhl erhoben ward, nach ältern Schrift= stellern einem einheimischen Rittergeschlechte entsprossen, nach neuerer Vermuthung aber aus dem kriegerischen Stamme ber Fürsten von Rügen, ein Mann, welcher gleich beim Antritt seiner Regierung bewies, daß es ihm, dem allgemeinen Sinne der damaligen hohen Geistlichkeit gemäß, mehr um Ausbreitung feiner weltlichen Macht und die Vermehrung seiner bischöflichen Ginkunfte, als um das Reich Gottes zu thun sei, und welcher in biefer Richtung feines Strebens allerdings mit großer Energie und meistens auch mit entschiedenem Erfolge fortschritt, worüber aber seine ganze Regierung eine fast ununterbrochene Kette von Streitigkeiten bildet. Nach der Versicherung des Chemnit 2) war es schon bem Bischof Theodorich im Jahre 1240 gelungen, bei

<sup>1)</sup> Nach ben Worten ber Urkunde scheint es, als ob auch die 6 Hufen in dem nahe bei der Stadt vor dem Neuen Thore belegenen, bald nachher untergegangenen Dorfe Bod eine neue Verleihung des Pridislav seien. Aus der spätern Geschichte des parchimschen Kirchenwesens ergiedt sich indeß das Gegentheil. Nur die area ad curiam et domum constituendam verbankt bie Beiftlichkeit seiner Freige-bigkeit. Das Saus, von welchem ber alte Schloßhof später ben Namen Afaffenhaus erhalten hat, war bis zu bem großen Branbe 1612 bie Wohnung bes Diakonus jest Pfarrere zu Damm. 2) Vita Pribislaf ad a. 1252 unb vita Guncolini III ad a. 1240.

dem deutschen Könige Konrad IV. die Ertheilung eines Pris vilegii zu erwirken, wornach er und seine Nachfolger berechtigt sein sollten, "des Stiftes Städte und Häuser zu bauen, bessern und befestigen, Bölle anzulegen und Münzen schlagen zu lassen", ein Privilegium, deffen Eristenz indeffen wohl zu bezweifeln ist, da Konrad zwar schon 1237 zum deutschen Könige gewählt, b. h. zum Nachfolger seines Baters, des Kaisers Friedrich II., welcher erst 1250 starb, designirt ward, damals aber noch un-mündig war, und also 1240, etwa 14 Jahre alt, schwerlich so wichtige Begnadigungen ertheilt haben wird, die überdies gang gegen den Geist seines Baters verstießen. Die betreffende Urkunde ist denn auch weder im Originale vorhanden, noch in den Clandrianschen Regesten ber verlornen Stiftsbriefe irgend erwähnt, hätte aber jedenfalls zu ihrer rechtlichen Gultigkeit bes Consenses. der Landesherren bedurft, da sie unbezweifelt eine Disposition über landesherrliche Hoheitsrechte enthalten haben würde, wozu selbst der Raiser aus eigener Machtvollkommenheit nicht befugt Zwar hat Rudloff 1), ohne das angebliche Privilegium Konrads zu kennen, sich zu zeigen bemüht, daß die Bischöfe von Schwerin schon seit ber erneuerten Stiftung bes Bisthums burch ben Herzog Heinrich ben Löwen von Sachsen als unabhängige Reichsfürsten zu betrachten seien; allein er gesteht boch selbst, daß sich dieser Beweis aus der ersten Dotations: Urkunde und den spätern Confirmationen derselben nicht führen lasse, und eben so aus der Verleihung einzelner Regalien, wie der Inrisdiction, der Erhebung von Beden u. f. w., wozu sich unsere Fürsten oft bereit finden ließen, noch kein Berzicht auf ihre Landeshoheit zu folgern sei. Was aber Rudloff außerdem für seinen Cat beibringt, ist an sich eben so wenig entscheidend und geht wenigstens nicht über die Zeiten des Bischofs Rudolph hinaus, welcher aller= bings höhere Ansprüche erhoben und theilweise auch durchgeführt zu haben scheint, obwohl es doch weder ihm, noch seinen Nachfolgern jemals gelungen ist, Sit und Stimme auf bem Reichstage zu erlangen, vielmehr der Bischof auch in den innern Landes= angelegenheiten in mehrfacher Beziehung offenbar als Wasall ber Kürsten erscheint.

Am weitesten war indeß der Umfang der bischöflichen Gerechtsame ohne Zweisel in dem Lande Bützow, wo schon Prisbislav II. dem Bischose nach einem etwas dunklen Ausdruck der Confirmations Bulle Urban's III. von 1185 besondere Privislegien ertheilt zu haben scheint. Der Papst zählt hier nämlich

<sup>1)</sup> Berhaltniß zwischen bem herzogthume Meklenburg und bem Bisthume Schwerin, Schwerin. 1774.

unter den Stiftsgütern namentlich auch 8 Dörfer im Lande Meflenburg auf, welche Pribislav mit allem Rechte in Busow vertauscht habe 1). Da nun das Land Bühow schon in der Dotations = Urkunde von 1271 unter den Tafelgütern des Bischofs vorkommt und von Urban schon vorher speciell genannt war, der Bischof auch neben jenen hier zuerst genannten 8 Dörfern nach wie vor in dem Besitze dieses Landes blieb, so kann ber Nachbruck in bem obigen Sate nur auf ben Worten "alles "Recht" (omne jus) ruhen, so daß also der Bischof entweder Abtretung (cum) gewisser Gerechtsame jene Dörfer gegen in Bütow eingetauscht, ober aber beibes, Dörfer und Gerechtsame, zugleich (simul cum) gegen eine nicht genannte Gegenleistung, die übrigens auch in Geld bestehen konnte (pecunia commutare), von Pribislav erworben hatte. Das Lettere ift nach ben spätern Greignissen bie allein zulässige Erklärung. Bei Gelegenheit ber Stiftung bes Klosters Rühn erfahren wir nämlich, daß diese Erwerbung an gewisse Bedingungen geknüpft war, und der Bischof Berno sich namentlich zur Stiftung eines Jungfrauen-Rlosters in Bütow verpflichtet, diese Bedingung aber nicht erfüllt hatte, weshalb die Brüder Nicolaus und Beinrich sich bald nach der ersten Landestheilung zur Wiedereinziehung der abgetretenen besondern Gerechtsame in Butow, (die also bei ber ersten Berleihung bes Landes reservirt geblieben waren), er= mächtigt hielten. Erst im Jahre 1232 fam hierüber ein besonberer Vertrag zwischen ihm und bem Bischofe Brunward zu Stande, an welchem jedoch Johann und Pribislav keinen Theil nahmen, und burch ben jener seine Berpflichtung zur Stiftung bes Rlosters nochmals anerkennt, wogegen die Fürsten wiederholt "alle ihre "Recht, bas fie mugen gehabt haben im Lande Buteffowe, "an Adern, Soltzungen, Baffern, Diensten, Ge= "richten u. f. w. dem Bischofe abtreten und übergeben 2)". Hieraus ersehen wir benn zugleich (worauf es uns hier eigentlich ankam), daß der Ausbruck omne jus in der oben angeführten Stelle in keinem andern Sinne zu nehmen ift, als worin er bei Berleihungen von Gütern an Privatpersonen unzählige Male vorkommt, als der Inbegriff aller an dem Gute haftenden Pri= vatrechte, mit Einschluß der Gerichtsbarkeit, daß hier aber von Abtretung eigentlicher Hoheitsrechte, zu benen man na= mentlich die Landfolge, Anlegung von Zöllen, Festungsbau u. dgl. rechnete, feine Rebe fein fann.

2) Lisch Dt. U. III. Nr. XXV., u. Jahrb. VII. S. 6. figb.

Sin di

<sup>1)</sup> Lisch, M. U. III. No. 2: octo villas in Meklenburgh, quas Pribislaus cum omni jure in Bützowe commutavit.

Sei es nun, daß Rudolph deffen ungeachtet diesen Ber= trägen eine weitere Ausbehnung zu geben suchte, oder baß er wirklich ein kaiserliches Privilegium vorschützte, genug, im Sahre 1252 begann er, statt der schon früher vorkommenden alten, wendischen sogenannten Burg, nicht nur die Stadt Bütow zu befestigen, sondern auch neben der Stadt ein neues, festes Schloß aufzuführen, stieß aber babei sofort auf ben entschiedenen Wider= spruch der Landesherren. Unter diesen war aber Pribislav offen= bar am meisten bei ber Sache betheiligt, ba die neue Festung nicht nur fast ummittelbar an ber Granze seines Landes lag, sondern die bischöflichen Besitzungen sich auch mitten durch die alte Gesammtherrschaft Meklenburg zogen, so baß er, wenn es dem Bischofe gelang, dieselben der landesherrlichen Oberhoheit zu entziehen und nach Belieben mit Festungen und Zöllen zu versehen, von dem Antheile seines Bruders Johann völlig abgeschnitten und fast nach allen Seiten von feindlichem Gebiete Daher sehen wir benn auch gerade ihn, ben umgeben war. jungsten, am entschiedensten und anscheinend auf eigene Gefahr hervortreten, obwohl die spätern Ereignisse hinlänglich beweisen, daß er im vollen Einverständnisse sowohl mit seinen Brüdern, als mit seinem Schwager, Grafen Gunzel von Schwerin, gehandelt habe. Indessen unterließ er nicht, den Bischof zuförderst friedlich aufzufordern, von der gefährlichen Reuerung abzustehen, als aber biese Mahnung vergebens war, ließ er ben angefangenen Bau gewaltsam zerstören und ward baburch bald in offene Kehde mit dem friegerischen Priester verwickelt, in welcher nicht nur die Burg des Gegners (vermuthlich die alte wendische Befestigung) in Flammen aufging, sondern auch dieser selbst in seine Gefangenschaft gerieth und, zum Schrecken der gläubigen Menge, zu Roß und in ritterlicher Rüstung auf das nahe richenberger Schloß in Verwahrsam gebracht ward. Doch wußte sich ber Fürst in seinem Siege zu mäßigen und entließ seinen Befangenen, statt ihn als ungehorsamen Basallen zu behandeln, nach kurzer Haft gegen ein mäßiges Losegeld nach Krieges Weise und gegen das Versprechen, ben begonnenen Bau einzustellen.

So nach Kirchberg, dem ich im Wesentlichen gesolgt bin, wogegen Chemnitz und Andere den ganzen Hergang in einem geshässigern Lichte darzustellen suchen, von heimlichem Auspassen, langer schimpflicher Haft, schwerem Lösegelde u. s. w. sprechen, und namentlich eine absichtliche Verspottung des Bischoss darin sehen, daß Pribislav ihn "wie einen Reuter zu Pferde" (Chemnitz nach Kranz: in equo constituens militem seculi) in Nichensberg einreiten ließ, als ob ein Bischos damaliger Zeit nicht zu reiten verstanden hätte! Kirchberg, sonst eben kein Lobredner

unsers Fürsten, weiß von allem diesem nichts, sondern bezeugt vielmehr ausdrücklich:

Der bischof in vil kortzer czid machte sich myt syme gelde quid; die summen von dem gelde

Nebrigens setzt er das Ereigniß, an das er unmittelbar die Gesfangenschaft des Pribislav anreiht, da er den spätern Zehntenstreit nicht kennt, in das Jahr 1256, wogegen Chemnitz die Jahre 1252 — 53 giebt. Da wir aber den Bischof schon am 16. Dec. 1252 in Mirissowe mit dem Bischofe von Havelberg über die Grenzen der beiderseitigen Sprengel im Lande des Pribislav jenseit der Elde und der Ferrschaft des Nicolaus von Werle verhandeln sehen 1), so ist anzunehmen, daß die ganze, für die Entwickelung des heimischen Staatslebens keineswegs bedeutungslose Fehde in dem Jahre 1252 beendigt ward. Rudolph vergaß aber die erfahrene Kränkung nicht und fand bald genug Gelegens

heit zur Rache.

Im Anfange des folgenden Jahres befand sich Pribislav in Wismar, vermuthlich zum Besuche bei seinem Bruder Johann, bei welcher Gelegenheit er dem Abte des Klosters Doberan unterm 14. Februar bas Dorf Bolchelin, b. h. ben jetigen Domanial= Hof Zarchelin bei Plau, für die Summe von 300 Mark verkaufte und dem Rloster das Gigenthum daran mit allen Gerechtigkeiten, so wie ce sich bisher im Besitze bes Mittere Herrn Webekind von Walbleben befunden hatte, aufließ, wogegen er benn den lettern, welcher bei dieser Sandlung als Zeuge gegenwärtig war, mithin seinen Consens dazu gab, natürlich ander= weitig entschädigt haben wird 2). — Freigebiger aber, als gegen das gedachte Kloster, bewies sich der Fürst unterm 23. April 1254 gegen eine andere geistliche Stiftung, nämlich die Pfarre zu Carow bei Plau, welche so färglich dotirt war, daß sie ihrem Pfarrherrn ben nöthigen Unterhalt nicht gewährte. schenkte bemselben beshalb zur Hebung bes Gottesbienstes, so wie jum Beile feiner und feiner Aeltern Seelen, brei Bufen in bem Dorfe Rarow selbst und zwei Sufen in dem untergegangenen Dorfe Panow bei Karow mit allen Gerechtigkeiten und Freiheiten, selbst mit der hohen Gerichtsbarkeit 3), und bewies dadurch aufs Neue, daß ihm wahre Frömmigkeit nicht fremd war und daß er zur Hebung und Beförderung ber Religiosität verhältnismäßig bedeutende Opfer nicht scheuete.

a table to

3) Urf. Anh. Nr. V.

<sup>1)</sup> Lift, M. Urf. III, Nr. XL.

<sup>2)</sup> Diplom. Dober. I, Nr. XXVIII, in de Westph., M. J. III, p. 1496.

Diese Freigebigkeit schützte ihn aber nicht gegen neue Streitiakeiten mit bem feindlich gesinnten Bischofe, wozu bieser, wahrscheinlich schon etwas früher und gleich nach seiner Entlassung aus ber Gefangenschaft, in ber Säumigkeit ober bem Widerspruche mehrerer Basallen der Herrschaft Parchim bei Entrichtung der Behnten eine erwünschte Gelegenheit gefunden hatte. nämlich oben gesehen, daß sich die Fürsten Johann und Pribislav burch den Vertrag von 1230 zur Beitreibung dieser zu allen Beiten verhaßten Abgabe verpflichtet hatten, wogegen ihnen nicht nur im Allgemeinen die Sälfte berfelben zum eigenen Benuffe überwiesen, sondern auch gewisse, schon bamals zu Lehn gegebene Büter gang bavon befreiet waren, jedoch mit der ausdrücklichen Bestimmung, daß diese Befreiung sich auf die künftigen Erwerbungen ber betreffenden Lehnleute nicht erstreden sollte. Deffen ungeachtet war der Bischof mit mehreren zum Theil sehr mächtigen Bafallen, benen sich, wie es scheint, auch die Städte Parchim und Plau rudfichtlich ihrer Besitzungen angeschlossen hatten, über den Sim und den Umfang jenes Privilegii in Streit gerathen, welcher baburch noch verwickelter werden mochte, daß seine Borgänger bei bem Fortschritte ber Colonisation bes Landes mit einzelnen Colonisten specielle Berträge geschlossen hatten, wie wir aus mehreren Beispielen erseben; so trugen z. B. Dethlev von Godebus zu Holzendorf und Nicolaus von Brusevit zu Granzin im Jahre 1235 den Zehnten der genannten Dörfer von dem Bischofe Brunward zu Lehn 1) und eben so war Wedekind von Walbleben bei ber besprochenen Veräußerung bes Dorfes Zarchelin im Besitze bes gangen Zehnten. Durch solche Befreiung und Beräußerung scheint benn ber Umfang ber Zehntpflichtigkeit überhaupt, nicht nur in ber Herrschaft Parchim, sondern fast in dem ganzen Sprengel bes Bijchofs in mehrfacher Beziehung schwankend und ungewiß geworden zu sein, da die Geschichte jener Zeit voll von Beispielen ähnlicher Streitigkeiten ift, theils mit ben Landesherren, theils mit einzelnen Rittern, 3. B. ben Berren von Schnakenburg, Teffemar u. A., ja selbst mit geistlichen Corporationen, wie bem Moster zu Doberan und bem Domcapitel zu Gustrow, -Streitigkeiten, in welchen ber Bischof häufig nachzugeben gezwungen war, weshalb ber Verdacht nahe liegt, daß er seine vielleicht all= zusehr geschmälerten Ginkünfte wohl auch über das Recht hinaus zu vermehren gesucht habe. — Unter diesen Umständen hielt sich Pribislav nicht für verpflichtet, ben ihm in Gemäßheit des erwähnten Vertrages aufgetragenen Grecutionen gegen seine Bafallen

<sup>4) 11</sup>rf. Anh. Mr. I.

ohne weiteres Folge zu geben, da beren Weigerung zur Entrichtung des Zehnten nicht als bloße Widerspenstigkeit erschien. sondern sich auf angebliche Privilegien und wohlerworbene Be= freiungen stütte; und zu leugnen ist nicht, daß die Lage bes Kürsten unter den obwaltenden Umständen eine sehr schwierige war. da ein entgegengesetztes, rucksichtsloseres Verfahren ihn ohne Zweifel in Berwickelungen mit seinen Unterthanen gestürzt haben wurbe, deren Kolgen wir nicht zu übersehen vermögen. Auf der andern Seite verfehlte ber Bischof nicht, ben Fürsten mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln zur unbedingten Erfüllung des Bertrages und zur rücksichtelosen Bollstredung seiner barauf bezüglichen Auf-So brangen seine Klagen und Beschwerben träge zu zwingen. nicht nur bis zum Throne bes Kaifers, Wilhelm von Holland, sondern selbst bis zum heiligen Bater, Alexander IV. 1), nach Rom. und an beiben Orten gelang es ihm, wiederholte Mandate bei Strafe ber Reichsacht und bes papftlichen Bannftrahls gegen ben Pribislav zu erwirken, ja nach Kirchberg fäumte er nicht, bas Land wirklich fraft seiner bischöflichen Gewalt mit dem Banne zu belegen 2). Daß hiebei der Wunsch, sich wegen der früher erlit= tenen Demüthigung zu rächen, mitgewirft habe, barf man wohl ohne Ungerechtigkeit annehmen, und wirklich schreiben auch Rirch= berg und Aranz, welche aber freilich diesen Zehntenstreit überhaupt nicht kennen, bas ganze Verfahren ohne weiteres seiner Rachsucht Wenn aber umgekehrt Latomus, Chennit u. A. ben Pribislav beschuldigen, daß er aus Haß gegen den Bischof und im Siegesübermuth allen Zehnten aus ben Ländern Parchim und Plau einbehalten, ja sogar seinen Basallen verboten habe, benselben zu entrichten, so ist bas augenscheinlich eigene Er= findung, da sich aus den gleich zu besprechenden Urkunden vielmehr mit voller Sicherheit ergiebt, daß der Fürst nur die aufge= tragene Grecution gegen seine Basallen in Folge ber von diesen vorgeschütten Ginreben verweigerte und daß die Rlage Rubolphs in der Hauptsache nur hierauf gerichtet war, während die von bem Kürsten für sich selbst in Anspruch genommenen Zehnten offenbar nur als Nebensache erscheinen.

So energische Maaßregeln verfehlten übrigens ihre Wirkung nicht und führten schon am 3. März 1255 zu Dobbertin zum Abschlusse eines vorläufigen Vergleiches, in welcher Rudolph das Recht des Pribislav rücksichtlich der Zehnten aus den (vor 1230 erbauten) Städten Parchim und Plau, so wie aus den Dörfern

<sup>1)</sup> Konrab und Innocenz waren beibe 1254 gestorben.

<sup>2)</sup> Doch um dy schatzunge ted syn hant zu banne hart daz gantze lant, . b. h. wegen bes erpreften Lösegelbes, welcher Grund freilich irrig ift.

Stieten und Telecow (Bolfow?) auerkannte, fo jedoch, bag der Fürst dieselben als Lehn aus der Hand des Bischofs empfing, während alle übrigen Streitpuncte, wahrscheinlich unter einstweis liger Aufhebung bes Bannes, zum schiederichterlichen Spruche verstellt wurden 1). Die näheren Bedingungen sind uns freilich unbekannt, da die betreffende Urkunde leider verloren gegangen ist, aber die folgenden Greignisse, und namentlich der spätere Bergleich vom April beffelben Jahres, laffen keine andere Erklä= rung dieses ersten Abkommens zu. Nur zwei Tage später (am 5ten März) finden wir nämlich zu Doberan eine glänzende Ber= fammlung von Prälaten, Fürsten und Nittern, an welcher, außer dem Bischofe und unserem Pribislav, namentlich alle Beamten des Domcapitels zu Schwerin: der Propst Werner, der Dekan Enward, ber Scholasticus Nifolaus, ber Custos Johannes und der Cantor Theodorich Theil nehmen, ferner die Aebte Heinrich von Dargun und Alexander von Reuen=Ramp, Johannes. Scholasticus des Domcapitels zu Lübeck, Arnold, Kloster=Prior daselbst, und Johannes, Pfarrherr der Peters-Kirche zu Rostock, sodann die Fürsten des Landes, Johann von Meklenburg, Ni= colaus von Werle, Borwin von Rostock und der Graf Gunzel von Schwerin, endlich 11 der angesehensten Ritter und "viele "andere Priester und Laien", unter welchen sich wahrscheinlich als Gast auch der später hervortretende Fürst Jaromar von Rügen befand. Der Zweck biefer Versammlung war nach ber Urfunde, welcher wir die Nachricht barüber verdanken 2), die Bestätigung der Privilegien des Klosters, vor Allem der dem= felben von den Landesherren und andern Laien verliehenen Zehnten, welche also auch hier streitig gewesen sein werden; aber schwerlich war dies allein ein genügender Grund zur Berufung so zahl= reicher und angesehener Herren, vielmehr ist anzunehmen, daß man sich überhaupt die endliche Ausgleichung dieser ganzen, Rirche und Staat zerrüttenden Streitfrage zur Aufgabe gestellt hatte und daß also namentlich auch der Streit mit Pribislav hier zur Entscheidung gekommen sein wird. Der Spruch der Schiederichter aber fiel nicht unbedingt gegen Pribislav aus, sondern enthält eine durchaus angemeffene und gerechte Vermitte= lung der gegenseitigen Unsprüche, obgleich ber Fürst, wohl nicht ohne Besorgniß vor der Erneuerung des Bannes, sich eine ziem= lich demüthigende, augenscheinlich von dem Bischofe vorgeschriebene Form ber im April beffelben Jahres darüber ausgefertigten schließlichen Vergleichsacte gefallen lassen mußte.

<sup>1)</sup> Urf. Anh. Nr. VI., nach Clantrians Regesten.
2) Diplom. Dober. I. Nr. XXX, in de Westph. M. J. III. p. 1497.

Aus biefem merkwürdigen Documente 1) erfehen wir nämlich, daß Pribislav zuvörderst mit 5 Mittern, einem Ausschusse ber in seinem Lande angesessenen Basallen (ohne Zweifel ben ge= wöhnlichen Rathen des Fürsten), zusammen getreten war und sich mit ihnen, natürlich unter Zustimmung des Bischofs, über gewisse Rechtsgrundsätze vereinigt hatte, welche bei ber Unter= suchung über die Unsprüche derjenigen Ritter und sonstiger Unterthanen, die eine Befreiung von der Zehntpflichtigkeit oder eine specielle Belehnung mit dem Zehnten behaupteten, als Bafis bienen follten. Sodann mußte ber Fürst nebst jenen Rittern in Gemäßheit bes wider ihn und fein Land gefällten Spruches (pro sententiis latis in nos et terram nostram) eidlich geloben, den Aufträgen bes Bischofs zur Beitreibung der rückständigen Zehnten Folge zu leisten und gegen diejenigen, welche innerhalb Jahres und Tages jene Unsprüche nicht er= wiesen haben würden, sich aber gleichwohl der Zahlung wider= setten, mit der Erecution zu verfahren (decimas invadiare), wobei ihn diejenigen Ritter u. s. w. unterstützen sollten, welche fich im Besite folder Güter befänden, von benen dem Fürsten (durch ben Bertrag von 1230) ber gange Zehnte, also auch die ber Rirche im Allgemeinen reservirte Sälfte, eingeräumt war. ben Fall der Nichterfüllung dieser Berpflichtung hatten die Inhaber der gedachten Güter gleichfalls eidlich angelobt, jene Hälfte des Zehnten daraus unmittelbar aus der Hand des Bischofs zu Lehn zu empfangen, unter ber Berwillführung, bag wenn sie auch hierin fäumig wären, solcher Zehnte nach Ablauf von Jahr und Tag frei an die Rirche zurückfalle, und follten in diesem Falle überdies bem Papfte und seinem Legaten, dem Könige und dem Bischofe alle (aus den anhängigen Processen entspringenden) Rechte nach Maaßgabe ber Sachlage zur Zeit dieses Bergleiches reservirt bleiben. Die hierüber ansgestellte Urkunde sollte endlich von den fammtlichen Brüdern des Pribislav, dem Grafen Gungel von Schwerin und bem Fürsten Jaromar von Rügen mit un= terfiegelt werden, zum Beweise, daß fie zum Beiftande bes Bi= schofes gegen den Pribislav selbst, die Inhaber der fraglichen Behnten und überhaupt jeden Bertragsbrüchigen bereit seien; für ben Fall jedoch, daß einige von diesen ihr Siegel verweigern follten, wollte der Bischof mit dem bes Grafen und des Pribislav selbst zufrieden sein. Wirklich scheinen benn auch die brei Brüder Bedenken getragen zu haben, die Gewährleistung bieses

a data de

<sup>1)</sup> Urf. Anh. Nr. VII., eine auseultirte, aber sichtlich an mehreren Stellen incorrecte Abschrift ber an sich schon ziemlich verworren abgefaßten Urfunde. In ber Hauptsache Tann indeß über ben Sinn bes Wertrages kein Zweisel sein. Berglauch unten S. 70, die Urf. v. Novbr. 1256.

Sahrh. bes Bereins f. meflenb. Befch. X1.

Bertrages, die allerdings leicht zu brüderlichen Frungen führen konnte, zu übernehmen, denn Clandrian bezeugt in seinen Nesgesten der Stiftsurkunden, daß das Original nur zwei Siegel gehabt habe, nämlich das des Fürsten Jaromar und ein anderes schon damals verlornes, vielleicht das gräflich schwerinsche.

Diese wichtige Urfunde, aus welcher wir ben Gegenstand bes Streites vollständig kennen lernen, beweist benn zugleich, baß ber Fürst auch in dieser für ihn sicher höchst drückenden und selbst bedenklichen Lage die Rechte seiner Unterthanen, beren Bertretung er übernommen hatte, mit Nachbruck zu wahren wußte. Ueber den Fortgang der hiernach vorbehaltenen Verhandlungen mit den einzelnen Inhabern der Güter, deren Zehntpflichtigkeit die Beranlassung des Streites gegeben hatte, wissen wir zwar nichts Bestimmtes, boch ift faum zu bezweifeln, bag ber Bertrag, melthen bie Stadt Parchim am oten April bes folgenden Jahres 1256 mit bem Bischofe und dem Capitel zu Schwerin über ben Behnten aus den Stadtdörfern Bicher und Woglabin abschloß, hierauf Bezug hatte. Die Stadt verstand sich nämlich bazu, statt dieser Zehnten eine jährliche, feste Abgabe von 4 Wispel Roggen und eben so viel Hafer zu übernehmen, wovon dem Bischofe & und den Domherren 1 zugesichert ward, eine Abgabe, welche nach ber Bemerkung auf ber Ruckseite ber betref= fenden Urkunde später zu Gelde gesetzt und mit 16 Mark jähr= lich vom Rathhause an das Capitel bezahlt ward 1).

Kaum war von dieser Seite der Friede wenigstens scheinbar hergestellt, als der unglückliche Fürst, der nun einmal nicht zum ruhigen Genusse der Regierung gelangen sollte, schon wieder in eine andere Irrung mit der Geistlichkeit, nämlich mit dem Klosster zu Cismar, verwickelt ward, deren Ursprung und Berlaufsich aus Mangel an genauern Nachrichten noch weniger übersehen läßt. Um 10. Jul. 1255 übertrug nämlich der Papst Alexander dem Abte des Marien-Rlosters zu Stade, Theodorich (dem Nachsolsger des als Chronisten befainten Albert), die Untersuchung und Entscheidung der Streitigkeiten, welche zwischen dem Fürsten Prisbislav von Parch im, den Gebrüdern Everhard, Echschard und Ludolph von Rensevelde und andern weltlichen Personen, einer Seits, und dem Abte und Convente des Joshannisklosters zu Lübeck, anderer Seits, entstanden waren, indem die letztern sich über die Vorenthaltung gewisser, nicht näher

<sup>1)</sup> Cleemann, P. Chron. S. 111. Der Abbruck ber Urfunde hat jedoch mehrere Tehler, namentlich 3. 10. capitulo ft. episcopo. Das eine noch vorhandene Siegel ist bas bes Vischofs. Bon bem Siegel bes Capitels sind nur noch bie rothen seidenen Kaben übrig.







dieser Handlung angreifen, oder auf irgend eine Weise belästigen würde, auf ihre Kosten zu schützen, selbst bann, wenn sie selbst aus andern Gründen mit dem Bischof ober ber Rirche zerfallen foll= Ferner gelobten fie, in Gemäßheit bes früher 1255 mit bem Pribislav aufgerichteten Bergleiches, jährlich auf Anruf bes Bischofs zur Eintreibung bes Zehnten aus ben Ländern Parchim und Plau die nöthigen Grecutionen zu vollstrecken. Endlich aber verpflichteten sie sich mit Genehmigung bes Pribislav, dem Bischofe als Entschädigung für die demselben zugefügten Schäben, ohne Zweifel in ber frühern Tehbe wegen bes Festungsbaues, und durch die Erpressung des Lösegeldes, innerhalb zweier Monate nach dem bevorstehenden Weihnachtsfeste die Summe von 400 Mark zu erlegen und zur Sicherheit bafür bem Bischofe bas zum Lande Sternberg gehörige Gebiet jenseit ber Mildenit und bes radenschen Seed bis an die Grenze bes Landes Bütow pfandweise einzu= Kür die treue Erfüllung dieses Bertrages leisteten auf Seiten bes Bischofs nicht nur die Burgleute von Bükow ben Fürsten Gewähr, sondern es sollte auch der Nachfolger Rudolphs bei seiner Wahl speciell barauf verpflichtet werden, wogegen auf Seiten der Kürsten außer deren Söhnen noch je drei Ritter als Mitgelober auftreten 1).

Diese Bestimmungen sind mit der Fortsetzung der selbststän= digen Regierung des Pribislav unvereinbar; vielmehr mußte der= felbe ohne Zweifel geloben, wenigstens einstweilen, etwa bis zum Tobe seines Gegners, bas Land zu räumen und inzwischen durch die vermittelnden Fürsten administriren zu lassen, wie na= mentlich aus ber Verpflichtung der Letteren zur unmittelbaren Eintreibung ber Zehnten in dem Gebiete des Pribislav flar her= vorgeht. Wirklich verschwindet dieser denn auch mehrere Jahre gänzlich aus der Geschichte, und erst 1261 finden wir ihn im Auslande wieder, während die brei vermittelnden Fürsten nicht fäumten, gemeinschaftlich Besitz von seinem Lande zu ergreifen. Für dieses Lettere liegt der directe urfundliche Beweis in einer parchimschen Privilegien=Bestätigung vor, welche zwar undatirt ist, aber nur in diese Zeit gesetzt werden kann, und durch welche die Fürsten Johann von Meklenburg und Nicolaus von Werle und der Graf Gunzel von Schwerin den Bürgern der Stadt nicht mur bas Recht zur Erhebung von Zöllen, namentlich bei ber Ausfuhr von Holz und Korn, in dem Umfange erneuern, wie sie solches seit der Zeit des Fürsten Johann besessen hätten, son= bern sie auch in dem ganzen Umfange ihred Gebietes von allen

<sup>1)</sup> Lisch Malt. Urk. I. Nr. VIII, wo aber bas Datum irrig auf 1255 Decbr, 29, statt 1256 Novbr. 28, reducirt ist.

Böllen und fonstigen ungerechten Abgaben, welche im gemeinen Leben Ungeld genannt wurden, befreien und ihnen dieselben Rechte verleihen, deren ihre übrigen Unterthanen (ceteri homines nostri) genoffen. Zugleich wurden die früheren Zollgerech= tigkeiten der Unterthanen der Grafen Bernhard (1230 — 64) und Abolph (1248 - 69) von Danneberg sowohl rücksichtlich ber Ginfuhr, als der Ausfuhr aus der Stadt bestätigt, dagegen aber auch von Seiten bes Grafen von Schwerin bie Salfte bes in Lauenburg zu erlegenden Ungelbes zu Gunsten ber parchimschen Bürger erlassen und ihnen der freie Gingang in Herneburg gewährt, wie er ihnen von Anfang an zugestanden, überhaupt aber ber Genuß aller Nechte bestätigt, beren sie sich zur Beit der Regierung bes Fürsten Johann erfreuet hatten 1). -Aehnliche Privilegien=Bestätigungen werden denn auch den übri= gen Städten verliehen sein, wenn gleich die Urfunden nicht auf uns gekommen sind; aber schon aus bem Dbigen erhellt zur Benüge, daß unsere Historiker in Irrthum befangen find, wenn sie Die Zerstückelung der Herrschaft Parchim als eine unmittelbare Folge der Gefangenschaft bes Pribislav und als einen Act seis ner freien Entschließung betrachten, indem er aus Ueberdruß an der Regierung und um sich die Mittel zu seiner Auslösung zu verschaffen, das Land theils verkauft, theils verpfändet und fich als Privatmann zu seinem ober seines Cohnes Schwiegervater nach Pommern zurückgezogen hätte 2). Allerdings ift es auffallend, daß in der erwähnten Privilegien=Bestätigung bes bisheri= gen Landesherrn mit keinem Worte gedacht wird, indem man vielmehr die Regierung desselben mit augenscheinlichem Vorbedacht völlig übersprang und auf die frühere Zeit der Landesver= waltung bes Fürsten Johann zurückwies, während man in dem Bertrage mit dem Bischofe boch noch für nöthig gehalten hatte, wenigstens zu der Verpfändung des Gebietes an der Milbenit ben Consens bes Pribislav einzuholen. Auch scheint man es in der That bald genug bequemer gefunden zu haben, die gemeinschaftliche Administration aufzuheben und das seines Herrn beraubte Land wie ein angefallenes Erbe aus eigener Machtvollkommenheit zu theilen, so daß Parchinr der Grafschaft Schwerin, Sternberg der Herrschaft Meklenburg, Goldberg und Plau mit der Ture endlich der Herrschaft Werle einverleibt ward; aber daß dieses nicht mit Pribislavs Ginwilligung geschah, barüber

<sup>1)</sup> Cleemann, B. Chr. S. 101 flgb.
2) Wgl. Rubloff Mt. Gefch. II. S. 44, u. v. Lühow II. S. 15—16, nach Chemnit vita Prib. Die Aelteren, namentlich Kirchberg und Krant, sprechen allerbings gleichfalls vom Bertauf ber einzelnen Landschaften burch Priblslav, aber aus späterer Zeit.

liegen und urkundliche Beweise vor, die wir sogleich kennen ler= nen werden.

Uebrigens ward der mehrerwähnte verpfändete Landstrich jenseit ber Milbenit später wieder eingelöst, wie sich aus bem Vertrage des Bischofs mit den Fürsten Johann und Nicolaus vom 18. Jun. 1261 (oder nach Chemnit 3. Jun. 1257) ergiebt, durch welchen die Grenzen der Herrschaft Parchim und des Landes Bügow zwischen den Dörfern Klein-Naden und Warnow, Poppelsborf und Rosenow, Lübzin und Boitin, auffallender Weise ohne Theilnahme des Grafen von Schwerin, regulirt wurden 1). So hatte benn Rudolph durch seinen unehrenvollen Gewaltstreich zwar seinen Gegner vernichtet, aber für die Ausbreitung der eigenen Macht nichts gewonnen; denn auch die Geltendmachung seiner früheren Ansprüche aus dem angeblichen kaiserlichen Privi= legium, die er bei dieser günstigen Gelegenheit nicht unversucht gelassen haben wird, gelang ihm nicht, was für die Beurthei= lung der Handlungsweise des Pribislav in jener ersten Fehde wegen des bütower Festungsbaues nicht unwichtig ist. Bertrag von 1256 übergeht diesen Punkt mit Stillschweigen, aber noch 1263 hatte der Bischof Hermann I. mit den drei verbündeten Brüdern des Pribislav eine ganz ähnliche Fehde zu bestehen, in welcher die Kürsten die Stadt Bütow selbst besetzten und nur unter der Bedingung herausgaben, daß der Bischof zum voraus auf alle Zehnten in ihren Ländern verzichte, wenn er ober die Seinigen sich jemals von dieser Stadt aus einen feind= lichen Einfall erlauben sollten. Dagegen gestatteten sie ihm dem, entweder die neue, von Rudolph angefangene Burg innerhalb zweier Jahre zu vollenden, zugleich aber die Befestigungen der Stadt felbst aufzuheben, oder nach Ablauf dieser Zeit die für die neue Burg bestimmten Erdwälle abzutragen und den Platzu ebenen 2).

Unterdessen hatte sich Pribislav nicht, wie behauptet ist, nach Hinterponmern begeben, um in stiller Abgeschiedenheit des Prisoatlebens sein Schicksal zu beweinen oder seine Sünden zu besteuen, sondern an den friegerischen Hof der Markgrafen von Brandenburg, wo wir ihn mit dem Plane beschäftigt finden, seine verlorene Herrschaft nöthigenfalls mit bewassneter Hand wieder zu erobern. Vielleicht war seine erste pommersche Gemahlin schon früher gestorben und hatte seine Verbannung nicht mehr getheilt; wenigstens tritt jetzt der oben genannte Herr Richard von Vrysach urkundlich als sein Schwiegervater auf. Unter seiner Vermittelung schloß nämlich Pribislav am 3. Septbr. 1261

<sup>1)</sup> Ilrf. Anh. Mr. XII.

<sup>2)</sup> Lisch Malt. Urf. 1. 9tr. 1X,

zu Sandow, mit Wiffen und Genehmigung feiner Erben, ein Bündniß mit dem Markgrafen Johann von Brandenburg, wodurch dieser sich verpflichtete, ihm zur Erreichung jenes Zweckes nach bestem Bermögen behülflich zu sein. Dagegen wies Pris bislav den Markgrafen zur Entschädigung für die hierauf zu verwendenden Mühen und Rosten vorläufig auf die Stadt und Burg Parchim mit allem Zubehör an, fo wie fich diefelbe feit einiger Zeit in bem Besite bes Grafen Gungel von Schwerin befinde, und versprach, fich für die Anerkennung dieser Uebertragung, so weit er jenes Gebiet von den Ber= zogen zu Sachsen zu Lehn trage, d. h. nördlich von der Elde, bei diesem seinem Lehnherrn zu verwenden. Zugleich aber ward von beiden Seiten beliebt, daß nach Erreichung des vorgesetzten Zieles jeder Theil drei Schiedsrichter ernennen folle, welche unter dem Vorsitze des Bischofs von Havelberg oder eines anderen Pralaten, als Obmannes, mit Berudfichtigung sowohl ber jegis gen bedrängten Lage unsers Fürsten, als der von dem Markgrafen in feiner Angelegenheit aufgewendeten Mühen und Roften, die dem letteren gebührende Entschädigung in Gottes Namen bestimmen sollten, indem beide Theile für sich und ihre Erben gelobten, fich dem Ausspruche dieses Schiedegerichtes zu unterwerfen, möge nun dadurch die obgedachte vorläufige Abfindung erhöhet oder gemindert werden 1).

Dieser mit großer Umsicht und Rückhaltung abgeschlossene Bertrag, welcher von dem Bijchofe Heinrich von Havelberg und Herrn Richard von Bryfach mit unterfiegelt ward, beweist einerfeite, daß unfer Fürst nach fünfjähriger Berbannung und trog seines harten Geschickes noch keineswegs verzagt und muthlos geworden war, und läßt andererseits keinen Zweifel übrig, baß ihm seine Herrschaft wider seinen Willen vorenthalten ward. Gewiß hatte er alle gütlichen Mittel zu ihrer Wiedergewimmung versucht, ehe er sich zu jenem immerhin bedenklichen Bündnisse mit den eroberungslustigen Nachbaren und zu so bedeutenden Opfern entschloß, einem Schritte, welcher übrigens zu einer Zeit geschah, wo der Tod seines hochbejahrten Gegners Rudolph († 19. Decbr. 1262) vielleicht ichon als nahe bevorstehend betrachtet werden konnte und damit eine glücklichere Wendung der Angelegenheiten des Pribislav zu hoffen ftand. Aber auch diese Soff= nung täuschte ihn. Wir finden feine Spur, daß ber Markgraf

<sup>1)</sup> Gercken, cod. dipl. Brand. III. S. 77, u. Riedel, nov. cod. dipl. Brand. II, 1. Nr. 94. — Migverstandener Patriotismus hat meklenburgischer Seits die Achtheit dieser Urkunde, beren Siegel verloren sind, bezweifeln lassen, wozu jeboch nicht der mindeste Grund vorhanden ist;



irgend etwas gethan hätte, um die unserem Fürsten gemachten Berheißungen zu erfüllen, wiewohl er sich seiner bei anderer Geslegenheit allerdings mit Erfolg annahm, es sei denn, daß die Zusammenkunft, welche er etwa um diese Zeit zwischen Plau und Prizwalk auf der Grenze der Ture mit dem Fürsten Nicolaus von Werle hatte, sich auf diese Angelegenheit bezog und daß der unglückliche Verlauf dieses ersten Versuches, der fast mit seisner eigenen Gefangenschaft geendigt hätte, ihn von weiteren Uns

ternehmungen zurückschreckte 1).

Run erst scheint Pribislav sich an den Herzog Barnim von Pommern gewendet zu haben, wo es ihm gelang, in dem alten, hochberühmten Julin an der Mündung der Oder für sich und die Seinigen eine neue Heimath zu gewinnen', wie wir aus sei= nem und seines Cohnes nunmehrigem Titel: Berr von Wol= lin, genannt von Wenden (dominus de Wollin, dietus de Slavia) schließen dürfen. Wie er zu bieser entfernten Besitzung gelangt sei, und in welchen Berhältniffen er baselbst namentlich zu den pommerschen Berzogen und dem Bischofe von Ca= min gestanden habe, ist gänzlich unbekannt. Die Stadt Wollin, früher der Sitz der pommerschen Bischöfe, war durch mehrmalige feindliche Eroberung und Zerstörung zu einem unbedeutenden Orte herabgefunken und wird nach Verlegung des bischöflichen Sikes nach Camin von den vommerschen Historikern kaum jemals ge= nannt, gehörte aber anscheinend zu dem besonderen Landestheile des Herzogs Barnim. Sollte baher die oben, freilich ohne sicheren Anhalt ausgesprochene Vermuthung sich bestätigen, daß Pribislav in erster Ehe mit einer Tochter Barnims vermählt gewesen sei, so könnte es nicht auffallen, wenn dieser sich seiner heimath= losen Enkel angenommen und ihnen jene Besitzung angewiesen hätte, die vielleicht zur Mitgift ihrer Mutter bestimmt gewesen war. — llebrigens batte Pribislav bald nach dem Sandower Bündnisse die Freude, einen seiner Sohne durch die Vermittelung Brandenburgs mit einer Tochter Mestovins II. von Hinterpom= mern verlobt und baburch in eine Lage versetzt zu sehen, welche in dem viel geprüften Manne die Hoffnung wecken mochte, daß es diesem Sohne gelingen werde, hier an der polnischen Grenze bas in der Heimath Verlorne wieder zu gewinnen und eine Diese Aussicht scheint ihn zur neue Dynastie zu begründen. Berföhnung gestimmt und zugleich ben Wunsch erregt zu haben, seine Berhältnisse im Wendenlande auf irgend eine Weise zu ordnen und so viel als möglich aus den frühern Besitzungen heraus zu ziehen, um alle Kräfte zur Befestigung ber neuen

<sup>1)</sup> Rubloff M. Gesch. II. S. 41; v. Lühow Gesch. II, S. 22.

Stellung seiner Familie zu sammeln. Bu biesem 3wecke unternahm er daher kurz vor seinem Tode noch einmal eine Reise in

die Heimath.

Hier hatte inzwischen seine Hauptstadt Parchim ein noch wechselvolleres Schicksal erfahren, als ihr ehemaliger Herrscher. Nach Aufhebung der gemeinschaftlichen Administration sehen wir Stadt und Land zur Zeit des Sandower Bertrages 1261 in bem ausschließlichen Besitze ber Grafen von Schwerin, welche auch ihre Herrschaft noch im Jahre 1264 badurch bekundeten, daß sie dem Kloster Nühn das Patronat über die Kirche zu Frauenmark im Lande Parchim verliehen, was der Bischof Bermann am 23. October bestätigte 1). Aber schon am 23. Novbr. desselben Jahres schloß die Herzogin Helene von Sachsen für sich und ihre Sohne Johann und Albert einen Bertrag mit ben Grafen Gungelin und Selmold, burch welchen fie ihre Tochter mit dem letteren verlobte und derselben eine Mitgift von 6000 Mark aussetzte, wogegen die Grafen ihr Burg und Stadt Parchim mit dem bazu gehörigen Lande bis zur Mitte bes Gldenflussed, welcher das Herzogthum Sachsen von der Markgrafichaft Brandenburg trennte, als Witthum verschrieben 2). Die Vollziehung bieses Vertrages scheint zwar durch den bald darauf erfolgten Tod der Braut verhindert zu sein, aber Parchim ent= ging dennoch dem ihm zugedachten Schickfale nicht; am 1. Febr. 1265 ward jener Bertrag in einen reinen Kauf verwandelt und das Land in dem vorbestimmten Umfange gegen die verheißenen und wahrscheinlich schon gezahlten 6000 Mark den genannten Herzogen ale Gigenthum überwiesen3), Schon am 5ten bessel= ben Monats bestätigten diese mit ihrer Mutter die Privilegien ber Stadt 4) und nahmen seitbem mehrere Regentenhandlungen vor, welche beweisen, daß sie sich im wirklichen Besite bes Lan= bes befanden, 3. B. Die Belehnung bes Ritters Genfefin mit bem Dorfe Radun 5), die Berleihung von brei Hufen Landes im Dorfe Grabbin an das Beil. Geist-Baus zu Parchim vom 6. Jun. 1265 6) und die Schlichtung eines Grenzstreites zwischen ben Dörfern Grangin, Stralendorf und Lanken am 23. Jan. 12687). Bald nach dieser letten Handlung aber verkauften die Herzoge Stadt und Burg mit aller Zubehör abermals, und

 $-100 - O_1$ 

<sup>1) 11</sup>rf. 21nh. Nr. XIV.

<sup>2)</sup> Urf. Anh. Mr. KV.
3) Urf. Anh. Mr. KVI.
4) Cleemann, B. Chr. S. 113.
5) Bgl. oben d. Urf. v. 1264 (Nr. XV.) mit dem Magdeburger Friedensschluß v. 1269 bei Riedel, cod. dipl. Brand. II. 1. Nr. 137.
6) Urf. Anh. Nr. XVII.

<sup>7)</sup> lirt. Anh. Mr. XVIII.



hatten, schlossen sie am 18. May 1275 einen Vertrag mit den Markgrasen von Brandenburg, in welchem sie denselben unter anderm versprachen, ihnen in Verfolgung ihrer Ansprüche anf die Neusstadt Parchim nicht hinderlich zu sein 1). Sie waren also jetzt nicht mehr im Besitze dieser Stadt, welche inzwischen an die Fürs

sten von Werle übergegangen war.

Gleichzeitig, oder vielleicht etwas später, wird benn auch eine Aussöhnung des Pribislav mit dem Sohne seines am 1. Aug. 1264 verstorbenen ältesten Bruders Johann, Beinrich dem Pilger von Meflenburg, so wie mit dem alten Nicolaus von Werle und beffen Söhnen rucksichtlich seiner übrigen Besitzungen zu Stande gekommen sein. Bon biesen scheint Stadt und Land Sternberg noch zur Zeit bes erwähnten Grenzvertrages mit dem Bischof Rudolph 1261 (wenn das Datum richtig ist) zwischen den beiben Brüdern gemeinschaftlich gewesen zu sein, boch muß es bann weniastens bald barauf, noch bei Lebzeiten Johanns, in beffen ausschließlichen Besitz gekommen sein; benn als nach seinem Tobe ein Successions : Streit unter seinen Sohnen ausbrach, in Folge beffen Johann IV. und Hermann sich gegen ihren alteren Bruber Heinrich mit den Grafen Gungel und Helmold verbündeten, versprachen sie biesen, zum Danke für die ihnen zu leistende Bülfe, die Einräumung der Stadt Sternberg mit allen Bubehörungen, in den Grenzen, in denen ihr Bater gur Beit feis nes Lebens folde besessen habe2). Schon bieraus durfen wir mit Sicherheit schließen, daß der Rest der chemaligen Berrichaft Parchim, nämlich Goldberg, Plau und die Ture schon jett an den dritten Geranten des Bertrages mit dem Bischofe Rudolph von 1256 abgetreten sei; auch finden wir we= niastens die Ture zur Zeit der oben angeführten Berhandlung des Micolaus mit den Markgrafen im Besite des ersteren, und wenn auch das Jahr dieses merkwürdigen Greignisses unbekannt ist, so fällt dasselbe doch sicher in die Zeit des rüstigen Mannes= alters dieses Fürsten. Gin urkundlicher Beweis für die Erwerbung dieser Länder vor dem Jahre 1272 ist indeß nicht beizu= bringen. — Jedenfalls aber fehlte es ihm sowohl, als ben Herren von Meklenburg rücksichtlich Sternbergs an einem rechtmäßigen Besittitel, so lange Privislav nicht auf seine Rechte verzichtete, was ihnen bei bessen Verhältnissen zu Pommern und Branden= burg nicht gleichgültig sein konnte, und beshalb ist die Nachricht des Kirchberg und Krant, daß Pribislav Parchim, Plau und Goldberg an Johann und Heinrich von Wenden, Die Göhne bes

Min-Chi

<sup>1)</sup> Urf. Anh. Nr. XX — XXII.

<sup>2)</sup> Rubloff Urf. Lief. Nr. XIX. Die Urkunde hat fein Datum; Rubloff fett fie aber aus triftigen Grunben ins Jahr 1266.

Nicolaus, und etwas später auch Sternberg an Heinrich von Meflenburg verfauft habe, im Besentlichen sehr mahrscheinlich 1). Rücksichtlich Parchims, wormter hier jedenfalls nur die im Besite Brandenburgs befindliche Altstadt mit dem Gebiete am rechten Eldeufer verstanden werden könnte, ist die Angabe freis lich bei der delicaten Stellung Pribislavs zu den Markgrafen be= benklich, man mußte benn annehmen, bag biefe zu seinen Bunsten etwa gegen Erstattung bes Kaufschillings Verzicht geleistet hätten, und wirklich sehen wir ben Nicolaus mit feinen Göhnen bald barauf Besitz von dieser Stadt ergreifen, deren Privilegien er am 30. Jan. 1273 bestätigte 2), und wahrscheinlich schon im folgenden Jahre auch die Neustadt wieder damit vereinigte. eben diese Zeit ließ sich auch das Aloster Sonnenkamp, welches mehrere Güter in der Herrschaft Parchim besaß, wahrscheinlich in Folge dieser Berträge mit Pribislav, seine Privilegien bestä= tigen, namentlich am 25. Jan. 1271 burch Heinrich von Meklenburg, welcher dem Mloster erst kurz zuvor zwei Hufen zu Nienborf im Lande Parchim (Sternberg) geschenkt hatte, und am 1 Aug. 1272 durch Nicolaus und seine Sohne Beinrich und Johann von Werle. Gben so bestätigten die letteren im Jahre 1274 auch die Privilegien der Klöster Dobbertin und Stepnit. Beide Fürstenhäuser haben sich benn auch seitdem im Besentlichen in dem Besitze dieser so erworbenen Länder behauptet. Namentlich ist Sternberg, ba der oben angeführte Vertrag mit den Grafen von Schwerin keine weiteren Folgen hatte, ftete bei Deflenburg, und zwar bei ber stargardischen Linie dieses Sauses geblie= ben, Parchim, Plan und Goldberg dagegen bei dem Fürstensthum Werle, obwohl ihm der Besitz von Parchim noch später bestritten sein soll; nur die Ture ward 1307 von Brandenburg erobert und ging 1316, nachdem Werle auf seine Rechte ver= gichtet hatte, an Meklenburg über.

Nachdem Pribislav auf diese Weise seine Verhältnisse in der Heimath seiner Väter geordnet hatte, wird er bald darauf, noch vor erreichtem sechzigsten Lebensjahre, entweder zu Wollin, oder bei seinem Sohne in Hinterpommern, gestorben sein, wenigstens ist uns kein weiteres Zeugniß seiner Thätigkeit ausbewahrt. Unsere Historiker, von Chemnit au, setzen seinen Tod sogar einstimmig schon in das Jahr 1262 und schreiben darum die besprochene

ber Käufer wiberlegen biese Ansicht.

2) Cleemann a. a. D., S. 118. Wegen ber Neustabt vergl. oben bie Urfunde vom 18. May 1275 (Nr. XXII.) u. Cleemann a. a. D., S. 119, Urf. v. 1282.

- Carrolla

<sup>1)</sup> Aus Kirdhbergs gedrängter und unklarer Darstellung hat wahrscheinlich schon Krant, und nach ihm alle Neueren geschlossen, daß dieser Berkauf unmittelbar nach Pribislavs Gefangenschaft statt gefunden habe. Aber schon die Namen ber Käuser widerlegen diese Ansicht.

Urfunde von 1270 seinem gleichnamigen Sohne zu. Wer sich aber mit der Geschichte dieses Fürstenhauses vertraut gemacht hat, kann über den Urheber dieser Urkunde nicht zweiselhaft sein: schon die Hinweisung auf seine früheren Besitzungen im Wendenlande, auf seine Berhältniffe zu ben Grafen von Schwerin, fo wie die Erwähnung seiner zwar noch unvermählten, aber offenbar schon mannbaren Tochter (filia adhuc maritanda) und mehrerer Cohne (pueri) laffen durchaus nur an den Bater benfen, ba ber Cohn um Dieje Zeit höchstens 26-30 Jahre alt Böllig entscheibend ift aber endlich bas Siegel ber sein konnte. Urkunde, welches zwar sehr beschädigt, aber doch noch unzweis felhaft als das alte, wohl bekannte und viel verrufene Majestäts-Siegel des ehemaligen Fürsten von Richenberg zu erkennen ift, obgleich der Fürst hier zum ersten und zum letten Male unter dem neuen Titel als Herr von Wollin auftritt. Wenn es baber in dem bekannten doberaner Necrologium, auf welches Chennik sich beruft, wörtlich heißt: " Pribislav v. G. G. Berr zu Nichenberg, vierter Sohn bes Herrn Heinrich, welcher bas Gut Bolchelin schenkte, im Jahre des Herrn 1262, am 1. August," so ist dieses Datum schwerlich auf seinen Tod zu beziehen. Zwar aiebt bieses Monument in der Regel nur die Todestage an, aber es wird dieses auch jedesmal durch den Zusatz "starb," "ward bearaben " u. dgl. angezeigt; nur zweimal fehlt diefer Bufat, nam= lich in unserm Falle und bei Borwin III, wo das Jahr 1260 angegeben ift. Dieses lettere ift aber entschieden nicht bas Tobesjahr des Fürsten, kann es auch nicht sein sollen, ba gerade in biesem Falle ein Irrthum gang undenkbar ift. Ich glaube baber das obige Datum nur auf die unmittelbar vorher erwähnte Schenkung des Dorfes Bolchelin beziehen zu können, wenn gleich die erste Erwerbung dieses Dorfes durch das Kloster nach der mitgetheilten Urfunde ichon am 14. Februar 1253 ftatt fand, denn dieses war keine Schenkung, sondern ein Rauf, welcher vielleicht erst 1262, zu einer Zeit, wo Pribistav burch die Hülfe Brandenburgs die Wiedergewinnung seines Landes hoffte und deshalb die Aussühnung mit der Geistlichkeit dringend munschen mußte, durch Erlassung des Raufpreises in eine Schenkung verwandelt ward. Wirflich wird denn auch in einer anderen, handschriftlich vorhandenen doberaner Genealogie unserer Kürsten einer Urfunde des Pribislav über das mehrerwähnte Dorf gedacht, welche nach dem dort mitgetheilten Inhalte nicht die von 1253 sein kann, und also wahrscheinlich vom 1. August 1262 gewesen sein wird1).

<sup>1)</sup> Ex isto (privilegio Pribizlai super villam Zolchelin) patet, quod ipse habuit dominium in Plawe, Parchem et Sternberg, was aus ber Urf. v. 1253 auf keine Weise zu entnehmen ist. Bgl. oben S. 14.

Wie es sich aber hiemit auch verhalten mag, gewiß ist, daß unser Fürst seine wechselvolle, an wahrhaft ergreifenden Dlo= menten reiche Laufbahn erst nach dem Jahre 1270 in der Fremde endigte. Er war ohne Zweifel ein Mann von nicht gewöhn= lichen Geistesgaben, beffen thätige Regierung für bas Baterland nicht ohne Segen geblieben ift. Wenn gleich bem Monchowesen seiner Zeit abhold und wohl einer freieren Richtung in religiö= sen Dingen huldigend, wovon auch die wahrscheinlich schon unter seiner Regierung erfolgte Niederlassung der Juden in Parchim Beugniß geben mag 1), bat er boch burch eine väterliche Fürsorge für bas Rirchen = und Schulwesen seine wahrhaft driftliche Be= finnung hinreichend bewiesen. Durchdrungen von der hohen Würde seiner Stellung und eifersüchtig auf seine Berrscherrechte, wie schon die Wahl seines Siegels anzudeuten scheint, trat er den Unmaßungen der hohen Geistlichkeit mit Entschiedenheit und Ausdauer entgegen und hat dadurch vielleicht die Gründung eines unabhängigen geistlichen Staates in ber Mitte Meklenburgs verhütet. Endlich hat er fich burch die Gründung der Städte Gold= berg, Sternberg und der Neustadt Parchim ein dauerndes Dentmal gestiftet, und wenn Kirchberg ihm mit den Worten:

Syn stede hattin ouch sundirn recht, dy her nach syme houbte machte, darnach so sin syn betrachte,

eine willführliche Regierung namentlich gegen seine Städte vorwirft, so sehlt es dassür mindestenst an alten Beweisen, man möchte denn in der allerdings auffallenden Fassung der parchimsichen Privilegien-Bestätigung durch seine Nachfolger, namentlich aus der Gervorhebung der Rechte der Stadt zur Zeit des Joshann, eine Kränkung und Nichtachtung dieser Rechte durch Pribislav solgern wollen. Aber die Worte Kirchbergs zeigen deutlich, daß er den Borwurf lediglich auf die Eigenthümlichseit des parchimschen Rechtes gründete, mithin nur ein neues Zeugniß seiner eigenen blinden Partheilichkeit liesert. Uebrigens ausgezeichnet durch Muth und Entschlossenheit, mäßig im Glück und ungebeugt im Unglück, hat unser Fürst sicher in keiner Weise den Haß verdient, mit welchem eine beleidigte Geistlichkeit ihn dis über das Grab hinaus versolgt und seinen Ramen in der Geschichte des Baterlandes Zahrhunderte hindurch durch beispiellose Verläumdung geschändet hat.

<sup>1)</sup> Die im Areuzthor und in ber Marienkirche zu Parchim vermauerten Grabsteine reichen bis zum Jahre 1282 zuruck, eine Zeit, wo sich sonst noch keine Spur bieses Volkes in Meklenburg findet.

Pribislav I. hinterließ bei seinem Tobe außer ber bereits erwähnten Tochter, welche von den späteren Schriftstellern Mar= garetha genannt wird, zwei Gobne, von benen ber eine unsern Historifern völlig unbekannt geblieben ift; seine Griftenz wird aber durch eine unten näher zu besprechende Urfunde vom Jahre 1289 außer allem Zweifel gesett. Beide Brüder führten ben Namen bes Baters, ein Umstand, welcher eine Arenge Unterscheidung derselben bei der Kärglichkeit der Nachrich= ten, die wir überhaupt von ihnen besitzen, ummöglich macht. Vielleicht liegt darin ein Beweiß der zweimaligen Vermählung bes Baters, da die Gleichnamigkeit zweier Brüder selbst in fürstlichen Familien zwar nicht ohne Beispiel ist, aber boch immer zu den Seltenheiten gehört und wohl nur durch besondere Veranlaffungen zu erklären ift. Uebrigens erwähnt der Bater ichon in dem Sandower Vertrage von 1261 der Genehmigung feiner Erben und scheint also schon damals mehrere mundige Sohne gehabt zu haben, da ber Confens der Töchter in folchen Fällen burchaus ungewöhnlich ift. Ebenso gebenkt er in bem letten Bertrage mit den Grafen von Schwerin von 1270 seiner pueri, aus welchem Ausdruck wir schließen dürfen, daß damals beide noch minderjährig waren, was mit ber oben angeführten Rachricht-über die Zeit der Berheirathung des Baters, 1244, sehr gut stimmt, wenn wir annehmen, daß die Tochter die Erstge= borene war.

In den ersten Jahren nach dem Tode des Waters sinden wir die Söhne, oder wenigstens einen derselben, annoch am vorpommerschen Hofe mit dem väterlichen Titel als Herr von Wollin, namentlich in einer Urkunde des Herzogs Barnim vom 4ten Juni 1273 1), so wie in einer anderen vom Jahre 1276, in welcher derselbe Fürst in Gemeinschaft mit seinem Sohne Busgislap dem Bischose Hermann von Camin Stadt und Land Colberg käuslich überläßt 2). In beiden Urkunden wird nämlich unter

<sup>1)</sup> Bgl. v. Eicfftebt Urk. Samml. zur Gefch, bes Geschlechtes ber v. Eicfftebt. 1, S. 59.

<sup>2)</sup> Martinus Rango, origines pomeranicae, p. 165. figb. Hier ist zwar Subico, domicellus de Wollin, gedruckt. Nach ber Abschrift ber Caminschen Matrifel ad a. 1276, fol. CXXVI. in ber Löperschen Urf. Sammlung, welche sich im Besitze ber Gesellschaft für vommersche Geschichte besindet, ist jedoch statt Subico: Pribico zu lesen. Mittheilung bes Professors Herrn Dr. Hering zu Stettin.

ben Zeugen neben bem Grafen Otto von Gberftein, einem Berwandten bes Bischofs, welcher die Herrschaft Naugard in Pommern befaß, auch ber eble Berr Pribico von Bolin genannt, welchen wir nach diesem Titel unbedenklich für ben Sohn unsers Pribislav I. nehmen dürfen. Der Name Pribico ift eine nicht ungewöhnliche Berkurzung aus Pribislav, wie Subico and Subislav, Miesco over Mizeko and Mizislav, Suinico aus Suinislav u. f. w. - Seitdem kommt aber dieser Titel in den bisher bekannt gewordenen Urfunden nicht wieder vor, wogegen seit dem Jahre 1280 ein Pribislav oder Pribeco, Herr von Belgard, auftritt, und zwar unter Verhältniffen, welche uns völlige Gewißheit barüber geben, daß er ber Sohn unsers Pribislav I. von Parchim ober Richenberg sei, wie sich im Folgenden flar ergeben wird. Zweifelhaft kann baber nur sein, ob jener Pribislav von Wollin und bieser gleichnamige Herr von Belgard dieselbe Person ift oder ob wir beibe als Bruder zu nehmen haben, jenen etwa als den älteren von der pommerschen Prinzessin, welcher als solcher zunächst in den vorpom= merschen Besitzungen seines Vaters (ber vermuthlichen Brautgabe ber Mutter) succedirte, biesen als ben jungeren ober ben Sohn bes Fräuleins. von Brysach. Die Berhältnisse bes Landes Belaard lassen indest das lettere vermuthen.

Mestovin II. von Hinterpommern, ein schwacher und höchst wankelmuthiger Fürst, sah sich nämlich schon unterm Isten April 1269, wahrscheinlich in Folge eines doppelten Krieges mit den Berzogen von Vorpommern und bem beutschen Orben veranlaßt, bas Eigenthum seiner gesammten Besitzungen auf bie Markgra= fen Johann, Otto und Conrad von Brandenburg zu übertragen, wogegen biese sich verpflichteten, bem Herzoge eine näher bestimmte Leibrente zu zahlen, die empfangenen Guter beffelben aber seiner Gemahlin und seinen Kindern als Lehn zuruck zu geben, jedoch mit Ausnahme ber Burg und bes bazu gehörigen Landes Belgard, welches ihnen zu ihrem freiesten Gebrauche reservirt blieb. Außerdem aber übernahmen die Markgrafen für bie standesgemäße Vermählung einer Tochter bes Herzogs zu forgen, zu welchem 3wede biefer berfelben eine Brautgabe von 1000 Mark Silbers zusicherte, wogegen der Gemahl selbst ihr eine jährliche Hebung von 100 Mark anweisen follte 1).

<sup>1)</sup> Dreger, cod. dipl. Pomer. Nr. 436; Gercken, cod. dipl. Brandenb. I. p. 208; Riedel, nov. cod. dipl. Brand. II. 1. Nr. 136. Alle brei Abbrücke sind nach dem copiarium des Königl. Geh. Archives zu Berlin veranstaltet, weichen aber bennoch in Einzelheiten ab. Die hieher bezüglichen Worte lauten: convenimus in hunc modum, quod filiam nostram (Mestovini) viro matrimonialiter copulaverunt (marchiones), cui mille marcas exami-

Weber die Tochter, noch der ihr bestimmte Gemahl werden gesnannt; da indeß unser Pribislav späterhin urkundlich als Schwiesgersohn Mestovins aufgeführt wird und zugleich als Herr des Landes Belgard erscheint, so jedoch, daß er zu einer in diesem Lande vorgenommenen Schenkung den Consens seiner Gemahlin Katharina nöthig erachtet, so ist wohl völlig klar, daß der hier besprochene Vertrag auf ihn Bezug hat und daß seiner Gemahlin bei Vollziehung der durch die Markgrafen vermittelten Vermählung anstatt der vom Vater ausgelobten 1000 Mark das sür diese Summe etwa wieder eingelöste Land Belgard als Brantzgabe erhalten haben wird. Dasselbe bezeugt Kirchberg mit den Worten:

Von Pomeren herczoge Mestuwyn der gab ym dy tochter syn, vor synen brutschatz im da wart eyn veste dy hiez Belegart.

Hieraus scheint aber zugleich zu folgen, daß dieser Pribislav von Belgard, welcher schon 1269, also bei Lebzeiten des Vaters, mit einer Tochter Mestovins von Hinterpommern verlobt war und den wir auch später häusig an dem Hose der Markgrasen von Brandenburg in nächster Verbindung mit seinen mütterlichen Verwandten, den Herren von Frysach, sinden werden, daß dieser ein anderer sei, als jener Pribeco von Wollin, welchen wir 1273 und 1276 an dem Hose des Herzogs Barnim von Vorpommern fanden.

Was die Lage des mehr erwähnten Landes Belgard betrifft, so haben pommersche Historiker zwar vernuthet, daß hierunter die in den Streitigkeiten mit Polen und dem deutschen Orden oft vorkommende Burg dieses Namens in dem Districte Lauenburg in Pommerellen gemeint sei, weil man gewöhnlich annimmt, daß sich die Herrschaft der Herzoge von Hinterpommern um diese Zeit nicht bis zu der bekannteren cassubischen Stadt Belgard an der Persante erstreckt habe 1). Wenn es indessen auch sicher sein sollte, daß in älteren Zeiten die Leba die Grenze zwischen beiden Herzogthümern bildete, so ist doch eben so gewiß, daß die Herzoge von Pommerellen ihre Herrschaft schon fruh, wahrscheinslich während der häusigen pommersch dänischen Kriege des zwölsten

1) Bgl. Dreger, 1. 1. not. c. p. 547, und Barthold; Gesch. v. Pommern III. S. 41. Anm. 2.

nati argenti superaddemus, maritus vero centum marcas eidem nomine dotis assignabit annuo excipiendas vite sue temporibus feliciter et quiete. Hiernach hätte also bie Vermahlung bereits statt gefunden. Der sonstige Inhalt ver Urkunde scheint aber zu der Annahme zu berechtigen, daß der Ausdruck ungenau und zunächst nur beabsichtiget sei, die Markgrafen zu der künftigen standesgemäßen Vermählung der Prinzessin zu verpsichten.

Jahrhunderts, bis über die Wipper und Grabow hinaus nach Westen ausgedehnt baben und sich bier auch ungeachtet ber wieberholten Anstrengung der Vorpommern zur Wiedereroberung dieses verlorenen Gebietes zu behaupten wußten, so daß nament= lich die Gegend um das Kloster Bukow während der ersten Hälfte bes breizehnten Sahrhunderts ununterbrochen in ihrem Besitze Auch der Kriegszug Wartislaus und des Bischofes Bermann von Camin im Jahre 1259, auf welchem fie bis Stolpe vordrangen, hatte keinen bauernden Erfolg, und erst nach dem Tode Swantopolfe (1266) gelang es bem Herzoge Barnim I. wenigstens einen Theil dieser Proving wieder zu gewinnen 1). Diese Eroberung beschränkte sich aber zunächst wohl nur auf ben unmittelbaren Ruftenstrich zwischen den Fluffen Persante und Grabow und selbst hier gaben die Herzoge von Pommerellen ihre Unsprüche keinesweges verloren, wie sich aus der Bestätigung der Güter des Mosters Bukow durch die Brüder Wartislav und Mestovin von 1268 ergiebt 2), und erst im Laufe bieses Jahres scheint Barnim bei fortgesetztem Kriege tiefer in bas Innere bes Landes vorgedrungen zu fein. Unterm 13ten December nämlich bestätigte er dem gedachten Aloster diejenigen hundert Sufen, welche der Ritter Johann Kule bemfelben im Lande Belgard in ber Gegend von Persanzig bis an die polnische Grenze bei Neustettin gemacht hatte 3), eine Schenkung, welche Pribislav im Jahre 1289, mit ausdrücklichem Bezug auf die frühere Berleihung bes Johann Rule mit noch zweihundert Sufen vermehrte.

Aus allen diesen Umständen erhellt denn wohl zur Genüge, daß Mestovin eben durch diesen entschiedenen Erfolg der pommerschen Wassen, so wie durch die gleichzeitigen Verwickelungen mit dem deutschen Orden und die inneren Zwistigkeiten mit den eigenen Brüdern gezwungen worden sei, sich den Markgrafen von Brandenburg in die Arme zu wersen. Dann aber darf man nicht zweiseln, daß das in diesem Vertrage an Vrandenburg absgetretene Land Belgard wirklich, wie oben vorausgesetzt ist, das cassussische Gebiet dieses Namens an den Usern der Persante ist, und daß diese Verleihung in unmittelbarem Bezug auf die des dungene Vermählung der Tochter Mestovins stand. Zugleich aber erkennen wir hieraus, daß es zur Zeit mit der wirklichen Besitzs

5.000

<sup>1)</sup> Bgl. die Urfunden bei Lisch, M. U. I. Nr. 35. und 37, und Dreger a. a. D. Nr. 236, 237, 343 und 378 aus dem Zeitraume von 1248—65 mit den folgenden von 1266—68 bei Oreger Nr. 394, 405, 421, 422 und 423.

<sup>2)</sup> Dreger a. a. D. Nr. 427.
3) Dreger a. a. D. Nr. 426. Bgl. bamit bie Urfunde bes Bischoses von Camin vom 12ten Juli 1269 (Nr. 440), worin berselbe auf alle Entschäbigungsansprüche gegen Barnim wegen der erlittenen Kriegsschäben verzichtet, und Barthold a. a. D. 11. S. 534 figb.

ergreifung der dem fünftigen Schwiegersohne bestimmten Brautzabe noch im weiten Felde war; denn noch befand sich dieses Land in den Händen der Feinde und seine Wiedereroberung blieb den neuen Schutherren überlassen. Diese aber wurden durch das neue Bündniß zunächst in blutige Fehden mit Polen und den preußischen Rittern verwickelt, zersielen dann mit ihrem wankelmüthigen Schützling selbst, welcher die neuen mächtigen Freunde bald mehr fürchtete, als die alten Feinde, dis er, durch die drohende Verbindung der vorpommerschen Herzoge mit dem Fürssten Wissaw von Rügen geschreckt, aufs neue unter den Schutz der Markgrasen flüchtete. Nun begannen die wichtigen brandensburgisch=pommerschen Kriege, welche mit kurzer Unterbrechung dis zum Jahre 1284 fortdauerten und in welche allmählig fast

alle benachbarten Fürsten hineingezogen wurden 1).

Bei bieser unentwirrbaren Berruttung aller Berhältnisse, in welcher namentlich die Herrschaft über die Grenzprovinzen fortwährend schwankte, läßt es sich nicht mehr ermitteln, um welche Zeit und unter welchen näheren Umständen unser Pribislav in ben wirklichen Besitz der ihm bestimmten Gemablin und der neuen Herrschaft gelangt sein moge. Wir finden ihn zuerst am 15ten April 1280 zu Ukermunde und zwar im Gefolge bes Herzogs Bogis= lav IV., bem Sohne Barning I., wieber, wo er in einem ben Bürgern von Greifenhagen ertheilten Zollprivilegium zum ersten Male als ebler herr von Belgard unter ben Zeugen aufgeführt wird2), und zwei Jahre später nahm er unter gleichem Titel und in gleicher Eigenschaft an dem Bergleiche Theil, welcher am 27sten August 1282 zwischen ber Stadt Colberg und bem Propste und Capitel ber Collegiatfirche baselbst wegen bes Beil. Geist = Sauses abgeschlossen ward 3). Um biese Zeit war also Belgard noch im Besitze bes Bogislav, welcher sich um so weniger geweigert haben mag, die dem Pribislav und seiner Bemahlin von deren Bater und dessen Schukherren verliehenen Rechte auf dieses Land anzuerkennen, als er mit beiden nahe ver= wandt war 4). Dagegen scheint benn auch Pribislav in dem gerade bamals wüthenden Kriege mit Brandenburg, an welchem auch

1) Vgl. Barthelb a. a. D. S. 538 figt.

3) Mittheilung bes herrn Professors Dr. hering zu Stettin aus ter colberger Matrifel G. 128.

m. Vi

<sup>2)</sup> Dipl. muc. im Archive ber Stadt Greifenhagen; vgl. Baltische Studien. V. Hft. 2. S. 171.

<sup>4)</sup> Bogislav war ein Enkel ber Miroslava, Mestovins I. Tochter, und seine Schwester Anastasia war mit Heinrich bem Pilger von Meklenburg, seine beiben Töckter aber mit Nicolaus von Rostock und heinrich von Werle vermählt. Daß eine ältere Halbschwester besselben die Gemahlin Privislavs I. in erster Ehe geworden sei, ist oben vermuthet.

seine meklenburgischen Vettern als pommersche Bundesgenossen Theil nahmen, in Treue zu seinem neuen Lehnsherrn ausgeharrt zu haben, während die meisten der mächtigen Vasallen Vogis- lavs jenseit der Oder verrätherisch zu Brandenburg hielten. Dieser Krieg ward noch zwei Jahre mit abwechselndem Glücke fortge- führt, und als es dann endlich im Sommer 1284 zum Frieden kam, ward gerade dadurch der Keim zu neuen Verwickelungen in den Verhältnissen unserd Fürsten gelegt, welche nur zu sehr geeignet waren, die ohnehin unsichere Stellung desselben zu

gefährden 1).

In dem vierradener Kriedensschlusse mußte Bogislav sich nämlich verpflichten, den Markgrafen Otto und Konrad inner= halb zweier Jahre eine Kriegsentschädigung von 4000 Mark Silbers zu zahlen und benselben als Unterpfand die Stadt Ukermunde einzuräumen, jedoch unter ber Bedingung, daß es ihm freistehen folle, dieselbe durch Uebergabe, ber Länder Welsenborg, Doberen und Labes, oder statt des letteren, nach seiner Wahl, des Lan= bes Belgard einzulösen, welche Besitzungen für ben Fall, daß die übernommene Zahlung innerhalb bes bestimmten Termines nicht erfolgen sollte, zum voraus eigenthümlich an Brandenburg überwiesen wurden. Diese für unsern Fürsten offenbar sehr verfängliche Bestimmung veranlaßte benselben, aufs neue ben Schut seiner alten Gönner, ber mächtigen Markgrafen, zu suchen, wedhalb er am 29sten October 1285 personlich in dem brandenburgischen Lager vor Gummern erschien, wo die Markgrafen ihn gegen bas Gelöbniß unverbrüchlicher Treue unter ble Zahl ihrer Dienstmannen aufnahmen und ihm ihren Schut und Beistand in feinen eigenen Angelegenheiten guficherten 2).

Fast scheint es, daß die Markgrasen demnächst nach Ablauf jener zwei Sahre wirklich, wenigstens auf einige Zeit, in den Besitz der genannten Länder gelangt seien, da Pribislav am 24sten Juni 1287 nicht nur Doberen und Welsenborg, sondern auch seine ältere Besitzung Belgard, nach dem unter Edlen und Barronen geltenden Rechte, förmlich als brandenburgisches Lehn empfing und zwar zu gesammter Hand mit seinen mütterlichen Ansverwandten, den Herren Keinrich und Richard von

a support.

<sup>1)</sup> Wegen ber hier erwähnten Bundnisse und Kriege muß ich wieder auf Barthold, III. S. 4—30, verweisen. Bgl. auch Rubloss Gesch. v. M. II. S. 70, und über ben vierrabener Frieden: Richel, cod. dipl. Brandenb. I. Nr. 230, und baltische Studien II. 1. S. 128.

<sup>2)</sup> Urf. Anh. Mr. XXIV. Die Worte: (marchiones) nos (Pribislaum) in suam receperunt familiam et ad suum servicium, werben in beutschen Urfunden, wie Gerden mit Bezug auf Ludwig, VII. S. 22 und 52 bemerkt, so ausgebrückt: daß sie uns haben genommen zu Gesinde (Dienstmannen) und in ihren Beschirm.

Frhfach 1), wahrscheinlich Bater und Sohn, von welchen ber lettere auch in dem vierradener Vertrage unter den brandenburgischen Bafallen genannt wird. Die näheren Bestimmungen dieser Urkunde beweisen übrigens, daß die Markgrafen nicht ohne Mißtrauen gegen die Treue unsers Fürsten waren, indem die genannten Herren von Frysach nebst dem Nitter von Wedelstede und einem gewissen Heinrich, welcher als elericus bezeichnet wird 2), noch die besondere Gewähr übernehmen mußten, daß Pribislav fich nicht von seinen neuen Herren lossagen, noch ohne beren Genehmigung gegen irgend jemanden eine Fehde beginnen werbe. Ob die hiedurch zugleich ausgesprochene Besorgniß ber Markgrafen, durch den Lehnmann in neue Fehden verwickelt zu werben, in besonderen Berhältniffen des letteren oder nur in seinem unruhigen Beiste ihren Grund hatte, wissen wir nicht. Barthold, welcher den Pribislav überhaupt nur verächtlich ben meklenburgischen Abentheurer zu nennen pflegt, schließt hieraus (a. a. D.), daß die Markgrafen ihn als einen Blödfinnigen behandelt hätten, obgleich er ihn bei anderer Gelegenheit als das gefügige Werkzeug ber Gewaltplane seiner Schutherren bezeichnet. Dies sichtbar nur durch Ernst von Kirchberg veranlaßte harte Urtheil rechtfertigt sich aber burch nichts, benn jenes Mißtrauen erklärt sich natürlich genug durch die engen Berbindungen des Pribislav mit beiden pommerschen Sofen, friegerischer Sinn und etwanige Fehdelust sind aber jedenfalls feine Gigenschaften eines Blödfinnigen, und die Unsprüche unsere Fürsten wenigstens auf Doberen bürften benn boch einen andern Grund haben, als die brandenburgischen Gewaltplane.

Das zulett genannte Ländchen stand nämlich schon seit längerer Zeit in näherer Berbindung mit Meklenburg. Um 10. Jun. 1257 schenkte Berzog Barnim von Pommern seinem "lieben Berwandten" und spätern Schwiegersohn, Grafen Gunzel III. von Schwerin, ohne bekannte Veranlassung, jedoch mit Genehmigung des Herzogs Wartislav von Demmin, 4000 Hufen Landes, und zwar nicht lehnweise, sondern als freies Eigenthum, so wie er selbst es besessen habe. Diese Besitzung wird als an der Grenze bes Gebietes bes Herzogs Wartislav gegen bas Land Doberen und Stargard, an dem Fluffe Drawe belegen bezeichnet 3), Angaben, welche beutlich genug scheinen, um jeben 3meifel auszu-

1) Urt. Anh. Nr. XXV.



<sup>2)</sup> H. Clericus, vielleicht gleichfalls ein Berr von Frhfach, ba Richard ber jungere, nach Riebel, Mart Branbenburg 1, S. 369, noch einen Bruber Geinrich gehabt haben foll, welcher Geistlicher war. Das Cloricus fann aber auch Familienname fein, beutsch Pape.

3) Urf. Anh. Nr. X1.

Dennoch haben unsere Historifer sich bisher alle ver= schließen. leiten lassen, diese neue Erwerbung der Grafen an die Grenze der meklenburgischen Herrschaft Stargard zu verlegen, wo man benn auch glücklich ein kleines Vorwerk Dober auffand, jetzt Daber bei Berlinichen, an einem Bache gleiches Namens, welcher 1274 durch die Babiger Heide hindurch bis zur Vereinigung mit ber Dosse (zwischen Goldbeck und Wittstock) die Grenze der bischöflich havelbergischen Besitzungen bildete 1). Diesen Miggriff erkennend, glaubt Riedel jene pommersche Schenkung vielmehr nördlich von Stargard an der Grenze des heutigen Vorpommern suchen zu muffen, wo in ben Urkunden des Klosters Broda schon 1170 ein Ort Dobre genannt wird. Allein die Nennung des Flusses Drave, b. h. ber heutigen Drage, in unserer Urfunde läßt keinen Zweifel barüber zu, baß bie fragliche Besitzung jenseit ber Ober lag, wo das Land Doberen in vommerschen Urfunden häufig genannt Daffelbe war nach Gubwesten von ber Herrschaft Stargarb an der Ihna, nach Nordwesten und Norden von den gräflich ebersteinschen und bischöflich caminschen Berrschaften Naugarden und Massow begrenzt und hing nach Osten hin mit den Ländern Labes und Welsenborg zusammen, welche ihrer Seits nur burch ben brandenburgischen District Schievelbein von dem Lande Belgard getrennt waren, welches sich weit gegen Guben bis in bie Gegend von Neustettin binunter erstreckte 2).

Die Länder Doberen, Welsenborg und Belgard nahmen also zusammen einen bedeutenden Theil von Hinterpommern ein, waren aber um diese Zeit fast gar nicht bevölfert, was die Liberalität, mit welcher die pommerschen Herzoge sich berselben entäußerten, einigermaßen erklärt. Auch die Grafen von Schwerin scheinen wenig Nuben von ber neuen Besitzung gehabt zu haben, und suchten dieselbe gegen näher belegene Güter zu vertauschen. schlossen sie namentlich bald nach ber ersten Erwerbung einen Bertrag mit dem Kloster Dünamunde, wodurch sie demselben gegen Abtretung ber Dörfer Siggelkow und Zachow in ber Bogtei Marnit 800 Sufen in Doberen überwiesen, ein Uebereinkommen, welches jedoch in Folge der Grenzstreitigkeiten mit den Grafen von Danneberg, als Herrn von Marnit, unterm 25. Octbr. 1262 mit beiderseitiger Einwilligung wieder aufgerufen ward 3). Nun scheinen die Grafen sich ernstlich bemühet zu haben, Doberen durch Herbeiziehung deutscher Colonisten zu bevölkern, und ohne 3weisel

Branbenburg im Jahre 1337. Berlin 1837. 3) Urfunden-Anhang Nr. XIII, vgl. mit Rub.off Urf. Lief. Nr. XVII.

<sup>1)</sup> Bergl. z. B. Rubloff, Gefch. v. M. 11, S. 120, und wegen bes Fluffes Daber: Riebel, Mart Branbenb. 1, S. 282 u. 457.

<sup>2)</sup> Bergl. über die Topographie bieser Gegend überhaupt: v. Raumer die Neumark Brandenburg im Jahre 1337. Berlin 1837.

haben wir sie als die Gründer des Neu-Schwerin zu betrachten, welches in den Urkunden oft als Hauptort eines besondern Districtes im Lande Doberen genannt wird. Noch am 2. August 1276 finden wir sie im vollen Besitze dieses Landes, wie aus bem Bergleiche hervorgeht, welchen bie Brüder Helmold und Gunzel unter brandenburgischer Vermittelung zur Beilegung der unter ihnen ausgebrochenen Erbschaftsstreitigkeiten abschlossen. Gunzel IV., der jungere der Brüder, hatte nämlich bisher dem geistlichen Stande angehört und war beshalb von der Succession ausgeschlossen worden, gab aber jett seine Stellung als Domherr zu Schwerin auf und vermählte fich, nach Rudloff's Vermuthung i), mit Pribislav's I. Tochter Margaretha, welche sein Bater Gunzel III., wie wir gesehen haben, 1270 in seine Familie aufgenommen hatte. Bare biefe Vermuthung, welche allerdings auch burch bie spätern Greignisse einige Bestätigung zu erhalten scheint, gegründet, so fiele dadurch zugleich auf den hier besprochenen brüderlichen Auseinandersetzungs=Vertrag ein neues Licht.

Bungel verzichtete nämlich hiernach auf ben gesammten väterlichen Nachlaß, namentlich auch auf die Bortheile, welche ihm in dem Testamente bes Vaters zugesichert waren, wogegen ber Bruder ihm Neu-Schwerin mit bem Lande Doberen abtrat, jedoch unter ber Bedingung, daß er in demselben keine Beräußerungen vornehmen, sondern die Güter an folche Bafallen zu Lehn geben sollte, welche sich daselbst anzusiedeln geneigt seien und ihre Belehnung von beiben Brüdern gemeinschaftlich zu empfangen hätten, auch sich verpflichten sollten, ohne besondern Consens keine Befestigungen oder Burgen anzulegen. Endlich verhieß Belmold seinem Bruder, zu deffen besserer Subsistenz eine jährliche Rente von 150 Mart 2). Diese Uebersiedelung eines Zweiges bes gräflich schwerinschen Hauses nach Pommern hatte indeß keine bauernden Folgen, da Gunzel schon nach wenigen Jahren das Ungluck hatte, völlig zu erblinden, weshalb er im Jahre 1283 (ale Wittwer) in ben geistlichen Stand zurücktrat und noch vor dem 6. Decbr. 1284 mit Hinterlassung zweier Söhne, Gunzel V. und Heinrich IV., und einer Tochker Margaretha verstarb. Geit bieser Zeit ist benn auch von einer gräflich schwerinschen Herrschaft über Doberen feine Spur mehr zu finden, wogegen die genannten Sohne Gunzels, ungeachtet der Berzichtleistung ihres Baters, bei den spätern Theilungen

ber Grafschaft Schwerin ihren Antheil empfangen,

2) Urf. Anh. Mr. XXIII.

- Thusb

<sup>1)</sup> Rubloff, Urk. Lief. S. 64, Not. b. — In seiner Gesch. v. M. II, S. 67. halt ber Berfasser bie Gemahlin Gunzels bagegen für eine Gräfin von Danneberg.

wir mit Sicherheit auf den Verlust der pommerschen Entschästigung schließen dürfen. Da wir nun wenige Jahre später den Pribistlav in dem Besitze eben dieses Landes Doberen sinden, so dürste es nicht unwahrscheinlich sein, daß dieser Erwerb mit dem Tode seiner Schwester und dem Rücktritte ihres Gemahles auf irgend eine Weise zusammenhängt, daß aber die Herzoge von Pommern dieser Veränderung widersprachen und dadurch den Pribistlav veranlaßten, das Land als brandenburgisches Lehn

zu empfangen.

Nach diesem nothwendigen Rückblick wende ich mich zur näheren Besprechung einer Urkunde, welche uns ben wichtigsten Aufschluß über die Geschichte dieses Fürsten und seiner Familie giebt und auf welche ich beshalb schon mehrmals im voraus binzuweisen genöthigt war. Am 27. Januar 1289 schenkte Pribislav nämlich bem Cistercienser-Rloster Bukow bas Eigenthum von 200 Sufen in seinem Lande Belgard in Caffubien, und zwar neben denjenigen 100 Hufen, welche der Nitter Johannes Kule (1268) eben diesem Kloster bei dem Dorfe Persanzig vers liehen hatte, jedoch unter der Bedingung, daß ihm die Hälfte des Ertrages dieses Grundstückes während seines Lebens ver= bleibe, mit Ausnahme ber Ginfünfte aus bem von den Monchen daselbst etwa errichteten Sofe oder den von ihnen selbst bewirth= schafteten Hufen. Nach seinem Tode aber follte bas Rloster nicht mir ben vollen Genuß ber Schenkung erhalten, sondern auch die Bewohner des Grundstückes von allen Abgaben und Diensten befreiet sein, so daß sie niemanden außer Gott und dem Rloster bienstbar seien. Endlich wird ausbrücklich bemerkt, daß auch seine Gemahlin Ratharina zu bieser frommen, zum Beil feiner Seele und ber Seele feines geliebten Brubers Pribislav, seligen Andenkens, so wie seiner Aeltern, gemachten Stiftung ihre Einwilligung gegeben habe. Als Zeugen dieser auf bem Schlosse zu Stolpe in Pommern ausgefertigten Urkunde werben außer zweien Capellanen, von welchen der eine zugleich Rotarius bes Fürsten war, acht Dienstmannen beffelben aufgeführt, er selbst aber nennt sich Pribislav von Wenden, Herr ber Länder Dobeten und Belgard 1).

Wir finden also nunmehr unsern Fürsten in dem wirklichen Besitze des ihm von den Markgrafen lehnsweise verliehenen Lan-

<sup>1)</sup> Urk Anh. Mr. XXVI. Dreger bezieht in einer Note zu biefer Urfunde den Titel de Slavia auf die Burg Alten Schlave an der Rega. Gs ist aber vielmehr der befannte, ätteste Titel unsers Fürstenhauses, welchen auch Pribislav I. führte (dietus de Slavia, dominus de Wolin), und welchen die werlesche Linie, Herrn von Wenden, bis zu ihrem Erlöschen beibehalten hat. Auch die pommerschen Herzoge führen häusig diesen Titel.

bes Doberen, während von Welsenborg feine Rede weiter ist; zugleich aber sehen wir ihn wenigstens in der ältern Besitzung Belgard, abgesehen von dem Confense seiner Gemahlin, als unbeschränkten Herrn verfügen und mit einem vollständigen Fürstenhofe umgeben. Zugleich erfahren wir, daß sein Bruder, welchen ich oben in dem 1270 und 73 genannten Herrn von Wollin zu erkennen glaubte und welcher seitdem völlig verschwunden ift, nunmehr bereits verstorben war, wahrscheinlich unvermählt, oder wenigstens ohne Erben, von welchen sich nirgends eine Spur findet. Bielleicht gab aber biefer Tobesfall bie nachste Beran= lassung zu dem in eben diesem Jahre unterm 30. April von unserm Pribislav von Belgard mit bem Kloster Dargun abge= schlossenen Bergleiche über bie Dörfer Baldenborf und Stechow zwischen Lage und Gnoien, welche er bisher, als zu bem väterlichen Nachlasse gehörend, seinem ältern Bruder überlassen haben mochte. Dagegen scheint sein Dheim Nicolaus von Werle, nach dem unglücklichen Ausgange der Fehde Pribislavs I. mit dem Bischofe Rudolph auch dessen Antheil an der pommerschen Eroberung für gute Beute erklart zu haben, indem er die dem Landesherrn gebührende Hälfte der Zehnten aus den genannten Dörfern dem Kloster Dargun verkaufte, was der Bischof Hermann von Camin am 8. Julius 1274 bestätigte 1). Gegen diese Gigenmacht nun hatte unser Pribislav jett Klage erhoben, ließ sich jedoch durch die Vermittelung seines Verwandten, des Fürsten Wiklav von Rügen, bewegen, für fich und feine ichon gebornen, ober fünftigen Erben, gegen Empfang einer Entschädigung von 100 Mark Colberger Münze, auf alle seine Ansprüche zu Gunsten des Klosters zu verzichten 2). Durch diese zu Colberg ausgestellte Urkunde erfahren wir also zugleich, daß die Ehe unsers Fürsten nicht, wie man bisher allgemein angenommen hat, un= beerbt blieb, doch waren die Kinder anscheinend entweder noch unmundig, oder nur Töchter, da ihr persönlicher Consens zu dem fraglichen Verzichte nicht nöthig erachtet ward, sondern der Vater in ihrem Namen verfügt. Zugleich lernen wir hier zum ersten Male bas Siegel unsers Fürsten kennen, in bessen Schilbe er selbst, nach bem Beispiele seines Baters, mit bem Schwerte in der Rechten auf dem Throne bargestellt ist, neben welchem

2) Lifth, a. a. D. Nr. LXXXVI.

- - - in the

<sup>1)</sup> Lisch M. Urk. I. Nr. XLIX. Ebenso erscheinen bie Sohne bes Nicolaus im 3. 1276 auch im Besitze ber Stadt Gnoien (Lisch a. a. D., Nr. LXXII.), welche allem Anscheine nach gleichfalls zu dem Antheile des Pribislav gehört hatte, ba Nicolaus mit dem Lande Malchin und andern Gütern in Tollense, am rechten User ber Pene, abgefunden war. Ober ware Pribislav II. schon 1274 verstorben und seine metlenburgischen Güter erst damals von Werle in Besitz genommen?

noch ein kleinerer Schild mit dem eigentlichen Hauswappen, dem gekrönten Stierkopfe, sieht; in der Umschrift aber nennt er sich: Pribislav von Wenden (de Slavia), Herr des Landes Doberen, also nicht nach der ältern Besitzung Belgard, sondern nach der spätern Erwerbung, die er also wohl in eigenem Namen

besaß 1).

So schien benn endlich das Geschick dieses jungsten Zweiges aus bem Stamme ber edlen Borwine eine gunfligere Wendung nehmen zu wollen; an der Seite einer Gemahlin aus angesehenem Fürstengeschlechte und von aufblühenden Rindern umgeben, er felbst in bem fräftigsten Mannesalter und im Besitze eines Gebietes, welches an Umfang nicht geringer war, als das in der alten Heimath verlorne, und mit allen mächtigen Nachbaren nahe verschwägert oder durch alte Kamilien=Berbindungen befreundet, schien unser Fürst mit Recht einer glücklichern Zukunft entgegen sehen zu dürfen. Da starb sein alter Schwiegervater, ber lette seines Stammes, und aufs neue verheerte der Krieg diese unglücklichen Länder, aus welchen unser Pribislav, wenn nicht alles täuscht, abermals als heimathloser Flüchtling entweichen Mestovin, dessen Tod in die Jahre 1294 oder 95 gesett wird, hatte, ber frühern Belehnung ber Markgrafen von Brandenburg ungeachtet, später den Herzog Bogislav von Vommern zu seinem Nachfolger ernannt, zuletzt aber, auch biesen Entschluß bereuend, seinen Schwestersohn Przemislav von Polen testamentarisch zum Erben seiner gesammten Länder eingesett. Bogislav war aber nicht geneigt, seine Ansprüche aufzugeben, ohne das Glück der Waffen versucht zu haben. Deshalb scheint er sich schon einige Jahre vor dem Tode Mestovins in den Besit des angrenzenden Caffubiens gesetzt zu haben, welches die westpommerschen Serzoge von Allters her als zu ihrer Herrschaft gehörig betrachteten.

Schon am 15. Decbr. 1290 tritt derselbe als Vermittler in einem Streite auf, welcher sich zwischen dem schon mehrmals genannten Johannes Kule von Belgard und dem Kloster zu Dargun entsponnen hatte. Der Bater des Kule war nämslich von dem Ritter Ulrich von Bevenhusen erschlagen worden, weshalb letzterer zur Sühne dieses Mordes den Benedictiners Nonnen der Altstadt Colberg 50 Hufen des Dorfes Bast gesichenkt hatte, welche demnächst auf Dargun übergegangen waren. Hiergegen hatte Kule Klage erhoben, leistete aber jetzt zu Demmin vor dem Herzoge Bogislav gegen Empfang von 6 Mark zum Gedächtnis dieser Aussichnung auf alle seine

i) Bergl, Lifch, Jahrb. X. S. 28, und Urt. Anh. Dr. XXVII.

Rechte Verzicht. Zum Zeugniß bessen ließ ber Herzog biese Urkunde durch seinen gegenwärtigen Verwandten Herrn Pribislav von Belgard mituntersiegeln 1). — Schon hiersaus geht die Oberherrlichkeit Bogislavs über das Land Belgard beutlich hervor; entschiedener aber tritt der Herzog in der folgenden, am 20. August 1291 auf dem Schlosse zu Belgard selbst ausgesertigten Urkunde auf, in welcher er die Schenkung des Pribislav an das Kloster Bukow von 1289 für sich und seine Brüder Barnim und Otto bestätigt. Hier führt er nämlich besreits den Titel Herzog der Slaven und Cassuben, und nennt Belgard sein Land, den Pribislav aber, den er als den Schwiegersohn Mestovins, Herzog von Pommern bezeichnet,

feinen Statthalter 2).

Dieses stolze Verfahren Bogislavs noch bei Lebzeiten des alten Mestovin muß und zum Voraus um bas Schickfal unsers Pribielav nach bem Tobe seines Schwiegervatere beforgt machen. Wirklich sehen wir denn auch die westpommerschen Herzoge Bogislav und Otto schon am 12. Jul. 1295 mit einer neuen Theilung ihrer Länder beschäftigt, in welcher ersterem namentlich bas Schloß Doberen mit seinem Gebiete, ferner bas Land Schwerin, Welsenborg, Labes und Regenwalde, so wie Bel= gard bis an die Grenze von Pommern und Polen überwiesen werden 3). Bon Pribislav, dem bisherigen Herrn dieser Länder, ist weder hierbei, noch in andern Urfunden dieser Zeit die Rede, vielmehr ist derselbe seit dem Jahre 1291 völlig aus der Ge= schichte Pommerns verschwunden, wogegen wir ihn noch viel später in der alten Beimath seiner Bater wiederfinden. Es ift daher überaus mahrscheinlich, daß er während ber nun folgenden bunklen Successionskriege, in welchen nicht nur Przemislav von Polen und nach dessen Ermordung Wladislav von Cujavien und Bogislav von Pommern, sondern auch Fürst Wiglav von Rügen und die Markgrafen Otto ber Lange, Otto mit dem Pfeile und Johann als Kronprätendenten auftreten, seine Herrschaft einge-Vielleicht hatte er, durch Bogislavs unfreundliches büßt habe. Berfahren zurückgeschreckt und auf bas Glück ber sonst fast in allen Fehden siegreichen Waffen Brandenburgs vertrauend, bas alte Schutbundniß mit den Markgrafen erneuert und baburch bem Berzoge, welcher sich wenigstens in Cassubien behauptete, erwünschte Veranlaffung zur Ginziehung ber Güter seines untreuen Statthalters gegeben.

<sup>1)</sup> Urk. Anh. Mr. XXVII. Das noch vorhandene Siegel ift baffelbe, welches oben bei ber Urkunde von 1289 beschrieben und zur Urk. Mr. XXVII abgebilbet ift.

<sup>2)</sup> Urf. Anh. Mr. XXVIII. 3) Höfer, Zeitschrift für Archiv-Runde, II, S. 114.

Zwanzig Jahre waren seitbem verflossen, als König Erich von Dänemark im Mai des Jahres 1311 das berühmte Turnier por den in trokigem Selbstgefühl von den Burgern verschlossenen Thoren ber Stadt Rostock veranstaltete, zu welchem die Fürsten und Ritter des nördlichen Deutschlands von nah und ferne herbeiströmten; — ba erscheint unter ihnen, wie aus dem Grabe er= standen, auch herr Pribislav von Wenben 1), verschwindet aber auch eben so räthselhaft wieder, ohne daß und irgend eine Aufklärung über diese Erscheinung zu Theil wird. Nach 4 Jahren aber sehen wir ihn noch einmal unter den Fürsten, welche sich zu einem ernstern Rampfspiel um die Mauern des emporten Stral= sunds versammelt hatten, neben Heinrich von Meklenburg und ben Grafen Gungel von Wittenburg und Heinrich von Schwerin, den Bundesgenossen des Fürsten Wiglav von Rügen, während Walbemar von Brandenburg und Wartislav von Pommern-Wolaast, der Sohn des inzwischen (1309) verstorbenen Boaislav. als Berbundete ber bedrängten Stadt erscheinen 2). Dieser lette Umstand ist entscheidend und beweiset unzweifelhaft, daß Pribislav nicht mehr im Besite seiner pommerschen Herrschaft war, sondern sich als flüchtiger Gast bei seinen Verwandten entweder in Meklenburg ober auf Rügen aufhielt.

Dies ist benn auch bas lette Mal, bag unser Fürst unter den Lebenden genannt wird; vielleicht fand er einen ehrenvollen Tob unter den Mauern Stralsunds, und zwar noch vor der berühmten Schlacht am Hainholze, 21. Jun. 1216, da bas De= crologium ber Kirche zu Doberan seinen Tod ausdrücklich in bas Jahr 1215 sett, wiewohl ohne Angabe des Tages 3). — Wir wissen zu wenig von seinem Leben, um ein festes Urtheil über feinen Charafter fällen zu können, aber genug, um zu erkennen, daß bas harte Urtheil, welches Ernst von Kirchberg über ben Cohn, wie über ben Bater fällt, gegen beide gleich ungerecht ift. Denn während die vorstehende Geschichte uns auch den erstern wenigstens als einen thätigen und friegslustigen Herrn zeigt, fagt Rirchberg, welchem ber neueste pommersche Historifer, Barthold, aläubig nachschreibt, mit blindem Saffe gegen das ganze Geschlecht und in der unverkennbaren Absicht, seinen Lesern die gerechte Strafe bes himmels für ben vermeintlich gegen die Rirche begangenen Frevel recht deutlich vor Augen zu stellen:

am Sainholze, bei Lifch, Dalyahnsche Urfunten 1. Nr. CXII, S. 240.

3) Jahrb. I, S. 131,

<sup>1)</sup> Bergl. Frank, A. u. D. D. V, S. 212 und bie bort citirten altern historifer. 2) Krantz, Vandalia VIII, c. 5, und bie stralfunder Chronif über bie Schlacht

synen vatir hoch her ubirwant an trägheit, torheit und unwitzin; waz erbes mochte de besitzin?

Dann läßt er ihn mit seinem Bater in die Berbannung ziehen nach Pommern zu dem Schwiegervater:

> ir yglich do dy woninge nam, als lude dy verwyset warin, zu Belegarden by den jarin, unwitzig vatir und der son und des herczogin tochtir schon, und namen da irs libes war; wyle sy ir lebin hielden gar, sy starben alse toren da, keynen erben lieszen sy yn na. Alsus virstarb ir beyder stam,

daz von yn hymant vorder quam.

In dem letteren Puncte hat der fromme Mann denn allerbings Recht; die Geschichte weiß nichts von den Nachkommen unsers Fürsten, woraus wir mit Sicherheit schließen burfen, bag er mindestens keine Söhne hinterlassen habe. Auch finden wir seine pommerschen Besitzungen bald nach dieser Zeit bestimmt in fremben Händen: Belgard nämlich war zunächst an bas Stift zu Camin übergegangen, von welchem es 1321 die Herzoge Barnim, Otto und Wartizlav zu Lehn empfingen, und Doberen finden wir, nachweislich freilich erst seit 1355 1), im Besitze ber Herren von Dewit, eines meklenburgestargardischen Geschlechtes, welches durch Heinrich von Meklenburg mit der neugebildeten Herrschaft Fürstenberg belehnt und 1348 durch den Raiser Carl in den Grafenstand erhoben ward. So kam dies Ländchen, wohl zufällig, zum dritten Male in nähere Berbindung mit Meklenburg; oder könnte hier dennoch irgend ein unbekannter Zusammenhang stattfinden? Sollte jener Otto von Dewit, ber Stifter ber ältern gräflichen Linie, welcher 1311 auf bem Turnier vor Rostock, wo auch Pribislav gegenwärtig war, ben Riter= schlag empfing, deffen Schwiegersohn geworden sein und badurch seine jedenfalls merkwürdige Erhebung in den Grafenstand ihre Erklärung finden? Aber unsere Quellen find zu dürftig, als

<sup>1)</sup> Dipl. mser. im Beh. und Saupt-Archive zu Schwerin, aus welchem fich ergiebt, baß es irrig ist, wenn einige Historiter erzählen, daß die v. Dewitz erst nach Einziehung ihrer Grafschaft von meklenburgischer Seite, wegen angeblicher Fe-Lonie, 1369 zum Ersatze für diesen Verlust von Pommern mit dem Lande Doberen belehnt seien. Die Stellung der Grafen als meklenburgischer und pommerscher Vasallen erklärt vielmehr ihr Versahren in dem meklenburg-pommerschen Kriege von 1368. Vergl. Rudloss, M. G. 638.

daß wir hoffen dürften, solche Zweifel jemals befriedigend gelöset zu seben.

Auch die weibliche Linie Pribislavs I., wenn anders die Bermuthung, daß deffen Tochter die Gemahlin des Grafen Gunzel IV. geworden sei, überhaupt begründet ist, starb noch vor ber Mitte bieses Jahrhunderts aus. Die beiden Enkel bes lettern von dem ältesten Sohne, Bungel V., die jungen Grafen Beinrich V. und Nicolaus V., verschwinden nämlich schon seit dem 26. Jun. 1330, wo sie ihre Schwester Mechthilde an den Grafen Henning von Güstow vermählten, völlig aus ber Geschichte, so daß von allen Nachkommen Gunzels IV., nachdem seine Tochter Margaretha im Kloster verstorben war, nur noch der jüngere Sohn Heinrich IV. nachblieb. Dieser foll um eben biese Zeit, 1331, nach Chemnit Erzählung, einen Bergleich mit Johann von Werle geschlossen haben, wodurch er auf alle Ansprüche an Stadt und Land Parchim verzichtete, ein Greigniß, welches vielleicht nur erklärbar wird, wenn man es mit bem Gr= löschen bes ältern Zweiges seines Hauses, burch welches sich bie Rechte der gesammten weiblichen Linie des Pribislav in ihm concentrirten, in Zusammenhang bringt. Auch Heinrich starb um 1344 ohne Erben.

## III.

## Geschichte

ber

## Saline zu Sülz,

bom

Beheimen Umterath Roch zu Gulg.

Da die Soolquellen in den Niederungen, welche nordwestlich ber Stadt Sulz liegen, zu Tage austreten, so konnte es nicht fehlen, daß nicht die Aufmerksamkeit der Bewohner jener Ge= genden schon sehr früh auf dieses Geschenk ber Natur hätte geleitet werden sollen, und liegt es nur in der Unruhe der früheren Zeiten, wenn Nachrichten hierüber ganglich fehlen. Erft 1168 ward der Tempel des Swantevit auf Arcona zerstört und erst mit dem Siege bei Bornhöved am 22sten Juli 1227 fing eine friedlichere Zeit an sich über die zerrütteten Oftseelander zu verbreiten. Wahrscheinlich um diese Zeit entstand auch die Stadt Sülz, wenn auch bie Svolquellen schon früher Bewohner angezogen hatten. Die älteste Urfunde 1), welche bas Dasein und die Benutung der Svolquellen bezeugt, ist vom Jahre 1243 und spricht schon von einer Benutzung ber Sovlquellen "von den Vorfahren." Diese Urkunde ist ausgestellt von dem Fürsten Borwin III., seit 1237 Herrn zu Rostock, und verleiht die Ginkunfte ber Saline bem im Jahre 1170 von bem erst heidnischen, bann driftlichen Fürsten Pribislav, ober vielmehr beffen Gemahlin, gestifteten, später wieder von ben Beiden zerstörten und erst nach Pribislavs Tobe bauernd erneuerten Cistercienser=Monchsfloster Doberan. Gine zweite Urfunde 2), ausgestellt von demselben Fürsten am 24sten September 1252, schenkt wieder bem Rlofter Dargun die Freiheit, Salzwasser zu schöpfen, Salz zu sieden

<sup>1)</sup> Bgl. Urf. Samml. Nr. XXIX. 2) Bgl. Urf. Samml. Nr. XXX.

Babrb, bes Bereins f. meflenb. Befc. XI.

und bas Gigenthum einer Baustelle baselbst. Das älteste Stadt= buch ber Stadt Rostock aber führt unter ber Jahreszahl 1261 eine Schenkung auf 1), wornach ein Johann von Bugin einer Frau Haburgis ben vierten Theil eines Calzgutes ober Pfannentheils (quartam partem salinae in Sulta) in Gulz abtritt, sich aber für den Fall des Wiederverkaufes das Vorkaufsrecht vorbehält. Im Jahre 1262 ward zwischen dem Kloster Doberan und dem Rath der Stadt Gulz ein Bertrag 2) geschlossen, durch welchen letterer versprach, das Rloster nicht beschweren zu wol-Ien mit Reparatur ber Schiffe, Reinigung ber Canale und Pfannen und Erbauung der Siedehäuser, sondern sich nur vorbehielt, baß allein die Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Soolbrunnens, wenn er schadhaft wurde, auf gemeinsame Kosten gesche= hen folle, jedoch unter der Bedingung, daß damit auch obwaltende Streitigkeiten mit einer Frau Gertrud aufgehoben und beendigt sein sollten. Die lateinische Urfunde benennt namentlich die Befreiung:

"ab emendacione canalium seu sartaginum et

"a constitutione edium," wobei man bewundern muß, daß in einer so frühen Zeit schon so bedeutende Werke und Anlagen hier zu erhalten waren. Der in allen biesen Urkunden vorkommende Ausdrudt: "salina in Sulta," barf nicht überfett werden: "Galine zu Gulg," fon= bern: "Salzgut" ober "Pfannentheil zu Gulz," weil es auf andere Urt nicht zu erklären wäre, daß mehrere Beräußerungen ber salina in Sulta zu gleicher Zeit statt fanden. Go mußte . auch bas Kloster Dargun Eigenthumsrechte an den Soolquellen besitzen, denn nach einer Urkunde vom 24sten Juni 12673) verkauft dieses Kloster ein Salzhaus zu Gülz (unam domum salinariam in salina juxta Marlov sitam) an ben rostocker Bürger Arnold Kopmann für 10 Mark und eine monatliche Abgabe von 4 Pfd. (Schiffpfund?) (quatuor punt) Salz an das Kloster Dargun und von einer Last Salz jährlich an bas Kloster Bergen auf Rügen. Das Kloster Bergen aber verkaufte diese Lieferung von einer Last Salz wiederum an bas Kloster Dargun unterm 29sten September 1289 4).

Die Stadt Sülz ward im Jahre 12775) vom Fürsten Walbemar, Borwins III. ältestem Sohne, mit bem rostocker ober lübischen Stadtrechte beliehen, muß aber schon vorher Stadt-

<sup>1)</sup> Bgl. Urf. Samml. Nr. XXXI. 2) Bgl. Urf. Samml. Nr. XXXII. 3) Bgl. Urf. Samml. Nr. XXXIII. 4) Bgl. Urf. Samml. Nr. XXXV. 5) Bgl. Urf. Samml. Nr. XXXIV.

gerechtigkeit besessen haben, da die desfalsige Urkunde, auf welche später noch einmal zurückgekommen werden wird, schon von Burgerschaft und Nath ("burgenses et consules de Sulta") spricht 1). Richt allein von neuem mit biesem Rechte beliehen wird die Stadt Sülz von dem Kürsten Nicolaus von Rostock im Jahre 1298, sondern es wird durch diese Urfunde 2) auch der Commune bas Eigenthum der von Gebrüdern v. Goldenboge käuflich acquirirten Feldmark bes wahrscheinlich während ber Kriege zerstörten Dorfes Sumen landes = und lehnsherrlich unter ber Bedingung zugesprochen, daß sie die Stadt mit einem Graben umziehen und befestigen solle. Es war eine Bedingung des am Isten August 1301 mit dem Könige Erich von Dänemark zu Rostock geschlossenen Friedens, daß die Festungswerke der Stadt Sulz zugleich mit benen anderer Städte geschleift werben sollten. Die Feldmark Symen ward in 75% sogenannte ganze und halbe Erben getheilt, zu beren jedem bestimmte Meder, Wiesen, Moorkaveln und Weidegerechtigkeiten gelegt und welche fo unter die Bürger der Stadt Gulz vertheilt wurden. Berhältniß besteht auch noch jett zum großen Nachtheil des Communal=Berbandes, indem die sogenannten Symer Erbtheiler einen status in statu bilden. Seit 1811 aber ist von hoher Landesregierung die Bereinzelung der zu einem Erbe gehörenden einzelnen Grundstücke gestattet und bamit ber erste Grund gur fünftigen gänzlichen Aufhebung bieses Gemeinwesens gelegt. gleich in dieser Urkunde der Saline nicht speciell erwähnt wird, so bleibt sie doch ein wichtiges Actenstück auch für diese, da ihr Gebeihen mit bem ber Stadt so genau zusammen hängt. in der Urfunde genannte Bafferverbindung zwischen ben Flüssen Rednit und Trebel und ber Bau einer Land= ftraße zwischen Gulg und Tribfees waren für Stadt unb Saline gleich wichtig, so wie bie Berlegung bes hohen Ge= richtes ("Landbing") von Marlow nach Gulz, welche die lettere Stadt auf Rosten der ersteren hob.

In dem verwüstenden Kriege, welchen die Markgra= fen Otto und herrmann von Brandenburg aus Rache bafür, bag ber Fürst Nicolaus von Rostock einer brandenburgischen Prinzessin das Cheverlöbniß gebrochen und eine pommersche Fürstin geheirathet hatte, gegen diesen führten, blieb auch Gulz nicht verschont, denn als die Brandenburger 1298 von Rostock abgezogen, gingen fie bei Gulz über bas Moor, um in Pommern einzufallen und verwüsteten babei die Stadt und die Umgegend.

<sup>1)</sup> Die Geschichte ber Stadt Sülz ist bisher sehr dürftig behandelt; vgl. v. Lüsow, Mekl. Gesch. II, S. 53, Not. 3., 2) Bgl. Urf. Samml. Nr. XXXVI.

Durch jene Urkunde vom 3. 1277 ertheilte ber Fürst Balbemar, Sohn Borwins III., ber ihm bie Regierung seit 1266 übertragen hatte, mit feines Baters Ginwilligung allen benen, welche Untheile an ben Gulger Goolquellen befagen, bas Privilegium, "ber Land= und Wasserwege im ganzen Umfange ber Herrschaft zu ihrer Ab= und Zufuhr sich frei zu be= bienen, auch allenthalben Holz für ihr Geld nach Willführ zu erhandeln; " ferner ward ihnen zugesichert, daß keine neuen Salz= häuser gebauet werben, sondern daß es bei ber Angahl verbleiben solle, die von Alters her bestimmt worden sei. wurden noch mehrere Vortheile, aber auch Bedingungen binzugefügt, und dabei ward die Entrichtung einer Pacht an die Landes= herrschaft stipulirt, die nie bezahlt ist. Diesen Umstand ergriff in fväterer Zeit der Herzog Gustav Adolph von Güstrow (1654—1695) und forderte beshalb Berantwortung von den Inhabern der Pfannentheile, worans ein Rechtshandel entstand, der aber nicht zu Ende geführt worden ist. Nach späteren Urfunden hat das Klofter Doberan seinen Antheil vererbrachtet. So bezeugen Rath und Bürgerschaft von Gülz in einer Urkunde vom 3. 1304 1), baß die Salzaüter des Klosters Doberan dem Nicolaus Pave und Burchard Schuster (oder dem Schuster Borchard?) verheu= ret worden seien.

In dem Ariege, welcher zwischen den pommerschen und meklenburgischen Kürsten 1324 wegen des Besites der Ukermark geführt ward, lieferte ber Fürst Beinrich ber Lowe von Meklenburg dem Kürsten Wiklav von Rügen an der Grenze ein hikiges

Treffen und besiegte ihn.

3wei Jahre später, ben 26sten August 1326, verlieh Beinrich ber Löwe ber Stadt Sulz bas Eigenthum ber Meierei Rebbereborf2), und ist in ber Urkunde gesagt, daß die Stadt solche für 130 Mark wendischer Pfennige käuflich erworben habe. ben späteren Bestätigungen ber Stadtprivilegien burch neu antretende Regenten werden die Verleihungsurfunden über die Feld= marken Symen und Riddegesbory von 1298 und 1326 immer von neuem aufgeführt und bestätigt: so noch in ben Bestätigungsacten von Herzog Johann Albrecht 15693), von Berzog Ulrich 1570 und von Herzog Gustav Abolph 1667, und boch muß Rebbersborf schon früher wieder außer Besitz ber Stadt Gulz gekommen fein; benn am 17ten Sept. 1510 verleihen 4) die Herzoge Heinrich und Albrecht von Meklenburg ben

i) Bgl. Urt. Samml. Nr. XXXVII.

<sup>2)</sup> Bgl. Urf. Samml. Nr. XXXVIII. 3) Bgl. Urf. Samml. Nr. XLIX. 4) Bgl. Urf. Samml. Nr. XLVIII.

v. Karborff das Dorf Reddersdorf zu einem Mannlehn und einige Jahre später verkaufen "Joachim und Gerdt Gebrüdere die Kerckborp" das Gut Reddersdorp wieder an Otto von der Lühe, welcher Verkauf von den beiden vorgenannten Fürsten im J. 1516 bestätiget wird. Von dieser Zeit an ist es wohl im ungestörten Besitze der von der Lüheschen Familie geblieben.

Das Kloster Doberan muß noch fortdauernd im Besitze seiner Salzgüter geblieben sein, denn nach einer Urkunde 1) vom 29sten August 1359 vergleicht sich der sülzer Bürger Radeskin von Symen mit dem Kloster, indem er allen Ansprüchen an den Gerechtigkeiten des Klosters an den Salzgütern entsagt, nachdem er schon 1355 wegen Vorenthaltung einer Pacht von 8 Schiffpfund (punt) Salz von Heinrich von Vemern, als Nichster und Conservator, ercommunicitt worden war.

Durch eine Urkunde<sup>2</sup>) vom 12ten December 1359 bestätigt der Herzog Albrecht von Meklenburg der Stadt Sülz aufst neue den Besitz des Sülzer Moores, nachdem solches von den Pommern, die es widerrechtlich occupirt hatten, zurückerstattet

worden war.

Um diese Zeit, oder boch balb nachher, muß die Stadt Sulz einem Otto von Dewit und bie Saline fürstlis den Untheils benen von ber Lübe verpfändet gewesen sein, benn im Jahr 1371 verpfändete ber Bergog 211brecht's) von Meklenburg die Stadt Gulg mit Bubehor, im= gleichen die Stadt Marlow mit vielen Ortschaften an ben Bischof Friederich von Bulow und bas Domcapitel zu Schwerin für 600 Mark löthigen Gilbers folnischen Gewichts, womit er die früheren Pfandinhaber ausbezahlte. aber nach bem Tobe bes Bischofs Friederich Spaltungen zwischen bem Papst und bem Domcapitel wegen ber Wahl eines Rach= folgerd entstanden, benutten die Herzoge von Meklenburg solche, um wieder in den Besitz der verpfändeten Ortschaften zu gelangen. Das Schloß zu Sülz ward 1376 von den Söhnen des Herzogs Albrecht, Heinrich und Magnus, mit Gewalt genommen, wofür sie aber mit bem Banne bedroht wurden, indem ber bom Papst gegen ben Willen bes Domcapitals zu Schwerin zum Bischof ernannte Herzog Melchior von Braunschweig die Bannandrohung an die Geistlichen seines Sprengels erließ:

"Albertum ducem Magnopolensem, necnon Hen-"ricum et Magnum filios ejus, qui consensu



<sup>1)</sup> Wgl. Urf. Samml. Nr. XXXIX.

<sup>2)</sup> Bgl. Urt. Samml. Mr. XL. 3) Bgl. Urt. Samml. Mr. XLII.

"patris castra videlicet Eghof et Sülten ad ec-"clesiam suam spectantia spoliarunt, ni infra "mensem ablata sibi restituant et dampnum emen-"dent, excommunicari districte precipit. Datum "in oppido Bard sue dioc. Zwerin. feria quinta

"post Divis . apost. . a<sup>o</sup>. 1376.

Nach dem Tode Herzogs Albrecht kam es förmlich zum Prozesse zwischen den Herzogen Heinrich und Magnus und bem Domcapitel zu Schwerin wegen bes Pfandbesites von Schwan, Gidhof und Gulz, welcher Streit durch einen von Raiser Karl IV. zu Tangermunde gestifteten Bergleich im Sahre 1377 dahin beigelegt ward, daß die Berzoge den Bischof Melchior als Bischof von Schwerin anerkannten und ihm zum ruhigen Besite bes Bisthums verhalfen, daß sie ferner die dem Stifte verpfändeten Güter gegen eine gewisse Absindung dem Bischofe nach drei Jahren, bis zur gänzlichen Ginlösung, zurückgeben, in Ermangelung der Abfindungssumme aber die Pfandgüter unwidersprechlich behalten sollten. Dagegen gelobte der Bischof Melchior die Aufhebung der Bannbriefe.

Fortdauernd zeigt die Geschichte Eigenthumsrechte des Klo= sters Doberan an der Saline. Go fordert der Abt Gottschalf von Doberan in einer Acte 1) vom 7ten August 1383, baß ber Knappe Johann von ber Lühe, Bogt zu Gülz, ben behaupteten Ansprüchen an eine Salzstelle entsagen folle; berselbe behauptet aber bas Gigenthum Dieser Stelle. Durch eine Urkunde vom 23sten Juni 13862) aber bestätigt der Rath ber Stadt Gulz einen Bergleich zwischen bem Moster und ben fülzer Bürgern Johann Karuf und Henning Sanit, wornach bas Kloster diesen seine Salzgüter in Erbpacht giebt. Die von ber Lube waren jedoch auch im Besitze eines Salzhauses. Um 19ten December 1426 verpfändeten 3) nämlich Bicke von der Lühe, des verstorbenen Ritters Johann Sohn, und der Knappe Hermann von der Lühe auf Kölgow dem Rath der Stadt Rostock ihr ganzes Salzhaus, genannt bas "Prambaus," neben bem Hause des Klosters Dargun belegen ("vnse ghantze vnde hêle "stede vnde hûs genômet dat prâmhûs uppe deme solt-"brôke to der Zulten by den monneken van Darghun "dårsuluest beleghen").

Dürftiger noch als diese ältere, ist die spätere Geschichte der Stadt Gülz mit der Saline; aber freilich, was kann man auch

<sup>1)</sup> Bgl. Urf. Samml. Nr. XLIII. 2) Bgl. Urf. Samml. Nr. XLIV. 3) Bgl. Rostocker wöchentl. Nachr. 1755, Stüd 30.

bie Geschichte eines so kleinen Städtchens nennen, welches, in einem entfernten Winkel des Baterlandes belegen, so wenig gezachtet ward, daß es nur als Unterpfand diente, wenn Geld anzgeliehen werden sollte. So wurden in den Jahren 14481) und 14502) wiederum die beiden. Städte, Sülz und Marlow mit allem Zubehör und allen Herrlichkeiten und Gerechtigkeiten der Familie von der Lühe verpfändet und dann zum erbelichen Lehn gegeben. Dieser Pfandbesitz dauerte sort bis 1768. Zwar versuchte der Herzog Albrecht von Friedland, als Usurpator der meklenburgischen Lande, im Jahre 1629 die Revocation der Verleihungsacte, allein vergebens; die von der Lühe behaupteten sich im Besitze.

Um das Jahr 1450 bestand bei Sülz eine Ziegelei, welche durch eine unterm Iten März 1450 ausgestellte Urkunde<sup>3</sup>) von dem Herzoge Heinrich dem Rathe und der Kirche zu Sülz ver=

liehen ward.

Im Jahre 1607 ward der fürstliche Antheil an der Saline von der damaligen Herzogin Regentin Sophie, geborenen zu Schledwig-Holstein, an einen Egibius Schubbe verpachstet. In der desfalsigen Urkunde ist eben keine günstige Beschreisbung von der Salzfabrication zu Sülz enthalten, denn nachdem der Segen des Landes durch die in ihm sich sindenden Soolquelslen sehr ausführlich hervorgehoben ist, heißt es, daß zu Sülz

"bis an iho ein vngesundt, häslich, schwart, vnanmue"tig Salth, mit Allaun, rothem Victriol vndt Schwefel
"vermenget, gesotten und man zu einem Wergke oder
"sieden in allewege funskig, sechhig, ja mehr stunden,
"zehen Zahl Wosen und Zehentausend Turff abzusieden

" nehmen und verbrauchen muffen u. f. w."

Daher ward nun die Verpachtung beschlossen und dem Egid Schubbe zur Pflicht gemacht, ein gutes Salz zu liesern. Der Pachteontract war auf 4 Jahre geschlossen, und zahlte Egidius Schubbe im ersten Jahre 500 Athlr., in den drei folgenden jährslich 1000 Athlr. in Quartalraten. Längere Zeit schweigt hier die Geschichte über die serneren Schicksale der Salzwerks zur Sülze umb und vor 1500 Athlr. "von Seiten eines Diederich von der Lühe und im Jahre 16644) von Seiten eines Gggerd von der Lühe auf Schulenberg für 8000 Gulden an den Herzog Gustav Adolph von Meklenburg geschieht. Es können dies immer nur Theile

<sup>1)</sup> Bgl. Urf. Samml. Nr. XLV.

<sup>2)</sup> Bgl. Urf. Samml. Nr. XLVI. 3) Bgl. Urf. Samml. Nr. XLVII.

<sup>4)</sup> Bgl. Urk. Samml. Nr. L.

des Ganzen, sogenannte Pfannentheile, gewesen sein. Das Kaufsgeld ward nicht baar ausgezahlt, sondern es ward dafür der fürstliche, im Amte Ribnitz belegene Meierhof Bonhorst mit Nießebrauch für die Zinsen verpfändet, später aber durch Permutation wieder eingelöset, indem im Jahre 1670 der Elisabeth von der Lühe auf Schulenberg statt dessen die Güter Mandelshagen und Blankenhagen bis zur völligen Abzahlung der 8000 Gulden in Pfandbesitz gegeben wurden.

Dabei blieben die von der Lühe in fortbauerndem Besitze der Stadt und aller übrigen Gerechtsame und übten namentlich die Gerichtsbarkeit in der Stadt durch zwei Stadtvögte, welche die Klagen entgegen nahmen, die geringfügigeren gleich abmachten, über die bedeutendern aber referirten, in Folge dessen denn geswöhnlich ein rostocker Rechtsgelehrter von den Gerichtsherren des

legirt ward.

Hiebei aber ergeben die Acten, daß der fürstliche Beamte auf der Saline sich fortdauernd im Besitz einer besonderen Gezrichtsverwaltung erhalten hatte. Ein 1703 aufgenommenes Inventa-

rium fagt in dieser Beziehung:

"die Jurisdiction in dem Städtlein Sülze haben zwar "die sämmtlichen von der Lühe, jedoch ist wegen Sr. "Hochfürstl. Durchlaucht der Salzinspector in pos"sessione, wenn unter den von Serenissimo privis "legirten Handwerksleuten in dem Städtlein Streitigs "keiten vorfallen, daß solche, obgleich die von der Lühen "contradiciven, von ihm geschlichtet werden. Auf dem "Salzwerk aber, sowohl in den herrschaftlichen, als "börgerlichen Häusern (Siedehäusern) behaupten solche "Ihro Hochfürstl. Durchlaucht allein."

Weil aber aus dieser Ausübung der Jurisdiction öfter Streistigkeiten entstanden, so ward 1706 ein Vergleich geschlossen, nach welchem den von der Lühe die Gerichtsbarkeit über die privilegirten Handwerker gegen Aufgebung einer jährlichen Hebung von 1 Athle. 20 fl. überlassen ward, welche sie bis dahin für

abgetretene Salzpfannentheile erhalten hatten.

Uebrigens geschah die ganze Verwaltung durch die von der Lühe allezeit in Grundlage der Stadtprivilegien und Gerechtsame, wie denn solche auch stets von den Regenten ausdrücklich

bestätigt wurden.

Sülz war zu der Zeit nicht die einzige Saline im Lande, vielmehr wurden seit älterer Zeit mehrere Svolquellen in Meklenburg behauet, z. B. die Saline zu Conow, welche nach langem Verfall im Jahre 1652 wieder aufgerichtet ward und erst im Jahre 1746 einging.

Für die sülzer Saline beginnt mit dem Ende des 17. Jahrhunderts die neuere Geschichte nach vollständigeren Acten.
Die Nutzung der Saline war um diese Zeit noch immer getheilt
zwischen Landesherrschaft und Privatpersonen als Inhabern von Pfannentheilen. Aus den Jahren 1678 und 1696 bestehen die ersten Inventarien. Nach denselben hatte man nur immer noch einen Sovlbrunnen, wahrscheinlich den noch jetzt bestehenden alten Brunnen. Es heißt davon im Inventario:

"Ein Brunnen woraus die Soole geschöpfet wird. Umb "denselben ist das Holz, weil es mit keinen Brettern "bekleidet ist, und derwegen von allen Seiten darinn "schlaget, ganz alt und verstocket. Es befinden sich in "demselben drei Pumpen, diese, und von der vierten die "Hälfte, sind herrschaftlich, die andere Hälfte gehöret

"ben Bürgern".

Nach bemselben Inventarium gehörten von den Siedepfannen zwei Theile dem Landesherrn, welche nach und nach von den von der Lühe und der Kirche zu Sülz acquiriret waren, und der dritte Theil gehörte verschiedenen sülzer Bürgern. Gradizgebäude waren nicht allein schon vorhanden, sondern werden zum Theil als sehr alt und baufällig beschrieben, müssen daher gleich nach ihrer Ersindung, die 1579 statt hatte, hier eingeführt worden sein. Der größte Theil derselben brannte 1678 ab, ward aber bald wieder ausgebauet. Zedes Siedehaus hatte sein besonderes zu ihm gehöriges Stück Gradirung, auf welchem die Brunnenssole bis zur beliedigen Löthigkeit gradirt ward. Siedehäuser waren fünf und eine wüste Baustelle, an welcher eine Pfannensgerechtigkeit haftete. Diese blied aber unbenutzt und es ward an der Stelle ein Materialienhaus gebaut.

Die Siebehäuser waren:

1) das Herrenhaus mit zwei Pfannen und 51 Gebind (à 15 Fuß) Gradirung. Dieses Haus war ehemals Eigenthum sülzer Bürger und hieß das Ziegenhaus. Herzog Johann Albrecht kaufte es den Bürgern ab und bauete es 1620 neu auf; wie im Inventario bemerkt ist, zu derselben Zeit, wo die Thurmspitze der Nicolai-Kirche zu Rostock gebauet ist. In späteren Jahren noch einmal umgebauet, besteht dieses Haus noch unter seinem alten Namen: Herrenhaus.

2) Das Hirschhalser Siedehaus hieß nach einer Urstunde von 1502, nach welcher Achim von der Osten, Bürgermeister zu Sülz, dem Herzoge Magnus von Meklenburg seinen Pfannentheil in diesem Hause auf Lebenszeit überließ; "Hertesals-Haus", späterhin und auch wohl noch bei den Leuten: "Hitzhals", und hatte gleichfalls zwei Pfannen mit 38 Gebind

Gradirung. Die eine Pfanne war vom Herzoge Gustav Adolph dem Dieterich von der Lühe gegen Abtretung einiger Bauern im Amte Schwaan zu seinem Gute Wostrent abgetauscht; die andere ward von Joachim von der Lühe zur einen Hälfte fäuslich acquirirt, zur andern Hälfte aber von Friederich von der Lühe auf Reddersdorf als Strase wegen nicht gemutheten Lehns erworben. Im Jahr 1738 siel dieses Siedehaus plöhlich zusammen, ward aber im folgenden Jahre wieder aufgebauet und ist im October 1830 ganz abgetragen. Nahe an der Stelle, wo es gestanden, ist aber ein großes, neues, massives Siedehaus mit vier Pfannen aufges führt und "der neue Hirschals" benannt.

3) Das Mittelhaus mit nur einer Pfanne, wird als ganz alt und baufällig beschrieben, war ohne Gradirung, und es ward also nur Brunnensvole in demselben versotten. Auch dieses Gebäude ist durch den Herzog Gustav Adolph acquirirt und zwar von einem Eggert von der Lühe von Schulenberg, "gegen die fürstlichen Tafelhöse Blankenhagen und Mandelshagen", welche Ansgabe im Inventario aber nach obigem nicht ganz genau ist, indem beide Höse erst durch Permutation an die von der Lühe kamen.

Dieses Saus ift nachmals gang eingegangen.

4) Das Neue Haus. In diesem gehörte die eine Pfanne der Herrschaft, die andere sülzer Bürgern. Erstere hatte in früherer Zeit die Kirche von einem Bürgermeister Volrath Kappel in Sülz für eine Schuld von 1000 Gulden übernommen, dann aber siel das Haus mit beiden Pfannen zusammen und die Stelle blieb wüst. Den Platz nebst der einen Pfannengerechtigsteit acquirirte der Herzog Gustav Adolph von der Kirche, indem er ihr das Kaufgeld von 1000 Gulden als unablösliches Capital und jährlich mit 25 Thalern zu verzinsen sicherte. Diese Zinsen werden noch jetzt jährlich an das Kirchenärar gezahlt. Das Haus ward auf gemeinsame Kosten 1692 wieder aufgebauet, ist aber vor einigen Jahren abgebrochen.

\*5) Das Stripte=, jest Striepen=Haus, war 1690 erbauet und hatte zwei Pfannen. Nur von der einen Pfanne war der achte Theil herrschaftlich, welcher nebst dem Isten Theil an dem Hause von einem sülzer Würger Namens Hand Bohmshoever (jest Boehmer) für 250 Gulden erkauft worden. Der Rest dieser Pfannen gehörte sülzer Bürgern. Das Haus besteht

noch unter feinem alten Ramen.

Die Einrichtung bei dieser Communion der Saline war im Allgemeinen so, daß jede Pfanne in acht Hauptpfannenstheile getheilt war, die dann wieder in viertel und sechstel Theile zerfielen. Jeder Achttheil hatte das Recht, jährlich sieden mal eine Pfanne voll Salz zu sieden, und ward der Werth einer

solchen Pfanne voll Salz zu 3 Athle. angeschlagen, wovon man aber noch 1 Athlr. für die Abnutung der Pfanne in Abrechnung Darnach war ber jährliche reine Ertrag eines bringen muß. solchen Achttheils 14 Mthlr., boch änderte fich diese Ertragsberechnung, je nachdem die Holzpreise höher ober niedriger waren. In den bürgerlichen Pfannen ward nur Brunnensoole versotten, welche ein schlechtes, schlammiges Salz lieferte, welches überdies noch warm aus der Pfanne an die Salzfahrer verkauft und von ihnen ind Land verfahren ward. Die Bürger hatten die Mitbenutung bes Soolbrunnens in der Art, daß sie bie Soole, welche in ben 24 Stunden von Montag bis Dienstag Mittag, sodann von Donnerstag bis Freitag Mittag, und wegen ber ungeraden Tagezahl jeder Woche, auch die, welche jede dritte Woche vom Sonn= abend bis Sonntag Mittag zuquoll, herausnehmen und versieben Alles, was der Brunnen in der übrigen Zeit lieferte, durften. blieb zum fürstlichen Antheil. Bei jeder Pfanne war einer ber Interessenten Borsteher, welches Amt jährlich wechselte. Teder Interessent durfte eine Pfanne voll Salz sieden, so wie ihn die Reihe nach dem Berzeichnisse der Borsteher traf, und wer ein Achttheil besaß, kam alle 7 bis 8 Wochen einmal zur Siedung.

Die Urt ber Ubministration bes fürstlichen Untheils war verschieden. Bon 1700 bis 1717 war derselbe an einen Salzinspector Balentin Möller verpachtet, bem auch 1709 die Fuhrdienste der gresenhorster Bauern mitverpachtet Von 1717 bis 1724 hatte benfelben ein Johann Schleeffen für 6000 Rthlr. gepachtet. In bem mit biesem Pächter abgeschlossenen Contracte ist zuerst von einem zweiten Brunnen die Rede, welcher ber Neue Brunnen genannt wird, dessen Soole aber nur zu 12 löthig angegeben wird. Der Salz= preis ist in diesem Contracte zu 24 fl. für ben Scheffel bestimmt. Von 1731 bis 1744 war ein Kammerjunker von der Lühe auf Thelfow Pächter gegen Erlegung von 3496 Mthlr. 12 fl. jährlicher Pacht. Außerdem hatte berfelbe als Gigenthum 11 Achttheil bürgerlicher Pfannentheile, welche er 1725 von Schleefschen Erben für 1500 Rthlr. gefauft hatte. Seine Wittme verkaufte diese und noch andere 21 Achttheile im Jahre 1753 an die herzogliche Kammer für 400 Rthlr.

Bur Zeit dieses Contracts waren die Gradingebäude mit Birken-Reisholz ausgefüllt und mit Stroh gedeckt. Der Brunnen ward durch eine Göpelkunst gewältiget. Zur Beförderung des Absatzes waren schon die Domanial-Unterthanen verpflichtet, bestimmte Salzquoten zu nehmen, welche z. B. für

das Amt Ribnit 606 Scheffel jährlich betrugen. Zur Feue= rung ward nur Holz verbraucht, wovon im Jahr 1662 auf Befehl des Herzogs Gustav Adolph eine bedeutende Menge zu Ribnit angekauft und der Faden mit nur 24 fl. bezahlt ward. Die Saline besaß zwar einen District Moorwiesen, welcher vom Herzog Iohann Albrecht von Güstrow (1611—1633) angekauft war, doch ward solcher nur auf Heuwerbung benutzt. Hierüber heißt es wörtlich im Inventarium von 1696:

"Bon dem zwischen Pommern und Mecklenburg an der "Recknitz liegenden großen Moore gehöret der Stadt "Sülz ein ganzer Orth, von dem Dorfe Kness bist an "den Tribbesescher Paß, fast einer Meile Weges lang. "Davon hat Herzog Hans Albrecht Christlöblichen Answenkens der Stadt Sülz 1000 Ruthen in der Länge, "und 300 Ruthen in der Breite abgekauft, welche als

"Wiesen beim Salzwerk gebraucht werben".

Dieses bedeutende, in Hinsicht seiner Lage nicht näher bestimmte Stück muß in späterer Zeit wieder an die Stadt zurückzgefallen sein, denn der Saline gehört seit 1744 eine solche Fläche nicht. Durch das sülzer Moor führte von der Saline ab ein Kanal, welcher den Fluß Necknitz mit der Trebel bei Tribsees verband, vielleicht derselbe, dessen bereits in der Urkunde von 1298 Erwähnung geschieht: er heißt der alte Bürgergraben. Der obere Theil desselben, der von der Saline ab ins Moor führt, ist noch jetzt im Bestand und Gebrauch; der untere Theil aber ist verwachsen, indem ein später ausgestochener Kanal dort aus dem alten Graben abführt und die Verbindung zwischen der Saline und ihren Torsmooren, so wie num auch über das Gut Langsborf (sonst "Meklenburger Paß"), zwischen den Flüssen Recknitz und Trebel bewirkt.

Außer den vorgedachten Siedehäusern standen auf der Saline mehrere Torfscheuren und kleinere Gebäude, ferner ein großes Wohnhaus von 11 Gebinden und zwei Stockwerken, in welchem der Salzverwalter wohnte, und "worin die gnädigste Herrschaft abtritt, wenn sie des Ohrtes kombt", außerdem noch ein kleines Wohnhaus, worin ein Salzvoigt wohnte. Zur Saline gehörten die Bauerdörfer Jahnkendorf, Brünckendorff und Volkenshagen, welche Handendorf, und Spann=Dienste leisten mußten, aber Johannis 1768, nachdem 14 Katenwohnungen bei der Saline erbauet waren, das

von getrennt und bem Amte Ribnit beigelegt wurden.

Biel geschah damals für die Beförderung des Absates der Saline durch Prohibitiv=Gesetze gegen die Einfuhr des fremden Salzes. Schon 1664 erließ der mehrerwähnte, sich für die Saline sehr interessirende Herzog Gustav Adolph (regierte zu Güstrow von 1654 die 1695) in dieser Hinsicht nachstehende

Verordnung für die Stadt Güstrow, die im wesentlichen noch in Kraft und Bestand ist:

"Fügen Bürgermeister und Rath und ganze Bürger-"schaft dieser Unserer Residenzstadt Gustrow, wie auch "allen anderen darin wohnenden und dahin handelnden "gnäbigst zu wiffen: Rachdeme biese Unsere Residenz-"stadt Gustrow Unser Städtlein Gulze so gelegen, baß "fie den milben Seegen Gottes am nothwendigen Salz-"gewürz baselbst näher als von anderen auswärtigen "Salzwerken, und also nicht nöthig haben dasselbe mit ngroßen Rosten weder selbst außerhalb Landes zu holen noder bei anderen schon eingeholet zu verkaufen, und "badurch mit verursachen, baß bei biesen bedrängten uub "Geldmangelnden Zeiten, ber wenige Vorrath an Gelbe "bem gemeinen Besten zuwider, noch stärkers verringert nwerde, und Wir dann solches gerne remediret wissen nund Unferer getreuen Unterthanen. Bestes hierunter "Obrigkeitlichen Umtes halber befördern, auch beiher "ben in Unserm Lande befindlichen Seegen Gottes zu "Unserer Cammer Vortheil und Aufnahme geniessen und gebrauchen wollen; Als befehlen Wir Allen und "Jeben, wie obsteht, auch in gemeinen allen Anderen "fo in dieser Unserer Residenz ihren Aufenthalt, Gewerb "oder Handthierung haben, hiemit ernstlich und wollen, pdaß hinfuro Jedermann, wer ber auch fei, fich bes "Berkaufens und Erhandelns bes fremben Salzes gang-"lich enthalten und allein von Unserem Salz zu Gulze ber Nothburft einkaufen möge und folle. "Gustrow den 18ten Junii 1664.

Bielleicht erzeugte biese Verordnung Widerspruch; denn 1679 ward zwischen der herzoglich meklendung güstrowschen Cammer und dem Amt der Haken daselbst ein förmlicher Verstrag abgeschlossen, nach welchem sich die Haken verpflichteten, alles Salz, was sie irgend verkausen könnten, von der herzoglichen Saline zu Sülz zu nehmen und, bei eigner Ansuhr, von Michaelis bis Ostern mit 17 ßl., von Ostern bis Michaelis mit 16 ßl., im Falle die Ansuhr auf herzogliche Kosten geschehe, aber alles Salz mit einem Gulden zu bezahlen: ein Vertrag, der von herrschaftlicher Seite nicht strenge genommen wird, da die Ansuhr den güstrower Kausseuten überlassen und das Salz nur mit 16 ßl. von ihnen bezahlt wird.

Ein ähnliches Rescript erging auch an die anderen Stäbte zu verschiedenen Zeiten, namentlich unterm 3. September 1683

411 14

an die Stadt Boizenburg, welchem jedoch noch mildernd hinzugefügt war:

"Dieweil aber die Stadt Boizenburg von Unserer Stadt "Sülze ferne, und hingegen die Stadt Lüneburg nahe "gelegen, als wollen wir Euch von dieser Verordnung "zwar vor der Hand erimiret haben, jedoch habt ihr "denen Lüneburger Salzsahrern, wann sie alda ankommen "werden, hiervon sofort Nachricht zu geben, und selbige "zugleich zu verwarnen, daß sie bei Consiscirung des "geladenen Salzes sich von dannen nicht anhero nacher "Gustrow weiter in Unsere Lande begeben sollen".

Diese Berfügungen wurden öfter wiederholt und mit Strenge durchzeführt, so unterm 20. December 1707, wo die Stadt Plau diese Berordnung erhielt, gegen welche denmächst am 30. März 1711 der Fiscal wegen Uebertretung ercitirt ward. Dennoch flagte der Sülzverwalter Balentin Möller unterm 8. December 1710, daß nicht allein an einigen Orten fremdes Salz "vor den Stadtthoren verkauft und dann in die Städte "hinein practisiret würde", sondern daß sogar lüneburger Salz in die Stadt Bühow eingefahren, daselbst öffentlich ausgerusen und verkauft worden. — Sehr allgemein und scharf ward dieses Prohibitiv Geseh noch unterm 23. Junii 1746 vom Herzoge Christian Ludwig erneuert und namentlich

"allen Haupt = und Amtleuten, auch Bürgermeisteren, "Gerichtsverwaltern und Rathmännern, Bürgern und "Unterthanen dieser Herzogthümer alles Ernstes befohlen, "über die gegen die Einfuhr des fremden Salzes und » "dessen Vertrieb ergangene fürstliche Constitutiones "und Verordnungen pflichtmäßig zu halten".

In der Folgezeit siel dieser Schutz gegen die Ginfuhr fremden Salzes fort.

Von Interesse für diesen Zeitraum und vielleicht mehr noch für die Zukunft ist die Benutung des Recknitzslusses zur Schifffahrt, weil dadurch die Frage, ob der Fluß die Rechte eines schifffbaren Stromes habe oder nicht, für alle Zeit zu Gunsten der Schifffahrt entschieden ist. Die Necknitz läßt sich in drei Theile theilen, nämlich:

- 1) in den Theil von ihrem Ursprunge bis zur Stadt Tessin,
- 2) in ben Theil von Teffin bis Gulz, und
- 3) in den Theil von Sülz bis in die Binnensee bei Ribnits.

Was den lettern Theil betrifft, so wird auf diesem zwar die Prahmschifffahrt sortdauernd unbestritten ausgeübt, doch fanden in

früherer Zeit Störungen statt, und es bleiben für bas Recht die damaligen Verhandlungen von Erheblichkeit. Im Anfange des 17. Jahrhunderts nämlich ließ ein Achatius Mörder von Daskow in Pommern die Prahmen des Caspar von Behr von Rustrow anhalten, von benen der eine durch die gewaltsame Behandlung zum Sinken gebracht ward. Nun bewaffneten die Gulzer ihre Prahmfahrer "mit Röhren und zogen gleich. fam gegen den Achaz Morder und die Seinigen zu Doch ging es wohl ohne Blutvergießen ab; bagegen traten schriftliche Verhandlungen zwischen ben beiderseitigen Landesherren, Herzog Carl von Meklenburg, als Vormund des fürstlichgustrowschen Hauses, und Philipp Julius, Herzog von Pommern, ein. Es wurden von beiden Seiten Commiffarien ernannt, welche auch am 22. Septbr. 1606 zusammentraten, im allgemeinen zwar das Recht der Prahmfahrt anerkannten, doch in der eigent= lichen Streitsache nichts entschieden. Siedurch dreifter gemacht, vergriff sich Achatius Mörder im folgenden Jahre wieder an einem fülzer, dem rostocker Bürger Lucas Roepde zuständigen Nun bot der Herzog Carl die Stadt und bas Amt Ribnit förmlich gegen Mörder auf und schrieb sehr ernstlich an ben Herzog Philipp Julius, indem er nun auch die Restitution bes behrschen Prahms verlangte. Philipp Julius antwortete entschuldigend. Da man sich biesseits aber nicht damit zufrieden gab, so ging 1608 eine Declaration besselben ein, worin es wörtlich heißt:

"Den Hauptpunct anlangend, sind wir mit Ew. Liebben "einig, daß Prahmenfahrt auf der Recknitz, als in flumine navigabili, den Pommerschen und Mecklenburs "gischen frei gelassen werden muß, dergestalt wie es "von Alters her üblich",

womit also das Necht des Flusses von beiderseitigen Staaten anserkannt war. Der vorgedachte versunkene Prahm lag noch 1774 an 30 Ellen lang unterhalb der pantliger Kapelle queer in dem Strome und liegt vermuthlich noch dort.

In den Jahren 1775 und 1776 ward von der herzoglich meklenburgischen und von der königlich schwedischen Regierung für Pommern eine Commission ernannt, um den Grund der häufigen Ueberschwemmungen der untern Recknitz von Sülz die Nibnitz zu untersuchen und Vorschläge zur Abhülfe zu machen. Die Verhandlungen wurden von schwedischer Seite auf Schiffsbarmachung des Flusses auch für größere Schiffe hinübergeführt und es schien dieser Plan Hauptsache der jenseitigen Commissarien zu sein, an deren Spitze ein Obrister von Kööck aus Stralsund

stand, während die diesseitigen Commissarien waren: der Obershauptmann von Derhen zu Rühn, der Hofrath und Prosessor Karsten zu Bühow und der Amtmann Johann Georg Koch zu Sülz. Auch die diesseitigen Commissarien waren jenem Projecte nicht abgeneigt; allein es scheint, als habe der 1776 erfolgte Tod des schwedischspommerschen GeneralsStatthalters Grafen von Sinclair diesen Plan, so wie alle anderen Pläne dieses thätigen Mannes zur Schiffharmachung aller pommerschen Flüsse zerstört oder vielmehr für lange Zeit verschoben; denn es steht zu hossen, daß die Wiederaufnahme noch der Folgezeit ausbehalten ist.

Mehr bestritten würde das Schiffsahrtsrecht auf dem Theile des Flusses zwischen Sülz und Tessin sein; doch läßt es sich auch hiefür mit genügender Sicherheit nachweisen. Es scheint schon nachstehende Urkunde entscheidend.

"Lon Gottes Gnaden Wir Friederich Wilhelm Hertzog

"urkunden und bekennen hiemit öffentlich vor Und Un-"sere Kürstlichen Successoren und sonst Jedermänniglichen, "daß nachdem wir vor diehnsam befunden, zu Beförde= "rung und Facilitirung der Prahmfahrt von Unfer Gulze "nach Teffin bin, einen neuen Graben und dann eine "Freischlüse in dem Reckeniger Strohm, woran die denen "von der Lühen eigenthümlich zustehende Mühle belegen, "machen zu laffen, und diese derenselben Gigenthümer "bahero in Sorgen gestanden, es möchte hiernächst bei "kleinem Wasser selbige Mühle badurch einigen Schaden noder Abbruch an Wasser leiben, sothanes angelegtes Werk aber Ihnen oder vielmehr jett besagter ihrer "Mühlen zu keinen Zeiten einigerlei Weise praejudiciren "ober nachtheilig sein foll; wie wir benn benenselben "solches Kraft dieses nochmalen gnädigst versichern, und "babenebst sowohl jetigen, als fünftigen Unseren Salz= "inspectoribus ernstlich anbefehlen, sich hiernach gehor= "samblich zu achten, und mit allem Fleiße jederzeit dahin "zu sehen, daß zum Schaden und einigem Präjudiz "dieser Mühlen, das Waffer in bemeldtem Reckeniger "Strohm weiter nicht, als was zur Sin- und Rückfahrt der Prahmen höchst nöthig, gebraucht werde.

"Uhrkundlich unter Unserm Fürstlichen Cammer Inn-"siegell und gegeben auf Unser Bestung Schwerin den

"15. Marty Anno 1710".

Hier ist das Recht der Prahmfahrt von allen Seiten als unbezweifelt und unbestritten anerkannt und nur gegen spe-

cielle Beeinträchtigung der Mühle durch beffen Ausübung eine

Berficherung ertheilt.

Im Jahr 1763 endlich ward von der Landebregierung der Plan zu einer Vereinigung ber schiffbaren Rednig mit ber Rebel bei Gustrow aufgefaßt und bem Amtmann Mester zu Güstrow, so wie dem Amtmann Johann Georg Roch zu Gülz aufgetragen, die Möglichkeit der Ausführung zu untersuchen und darüber zu berichten. Gin weiteres Resultat hat sich hier aber nicht Auch von Seiten der von der Lübe ward die Prahm= ergeben. fahrt auf diesem Theile ber Rednit stark betrieben und zu diesem Zwede die Brude bei ber sogenannten Lieper Rlappe zur Bugbrücke eingerichtet, wie benn auch im Jahr 1709 auf ben Antrag des Salzinspectors Balentin Möller die bei Gulz über vie Nednit führende Brücke zur Zugbrücke eingerichtet ward. Sie ist als solche jetzt wieder eingegangen, doch hat die Saline noch jest ben Theil der Brude zu erhalten, wo ehemals die Klappe Bu eben ber Zeit wurden auch Schleusen in diesem Theile ber Rednit erbauet, um Holz aus ber teffiner Gegend auf die

Saline zu führen.

Eine neue und wichtigere Veriode für die Saline begann mit dem Jahre 1744. Es verbanden sich nämlich der herzoglich= meflenburgische Oberhofmeister von Vieregge auf Rossewig, ber Obersalzgräf Wait zu Nauheim, nachmaliger kurhessischer Minister Bait Freiherr von Eschen zu Cassel, und ber Kammerrath Roch zu Nauheim, Director der dortigen Saline, in Beranlassung bes ersteren, zu einer Interessentschaft und pachteten ben fürstlichen Antheil an ber fülger Ga-Es ward Johannis 1744 ber erste Contract zwischen ber herzoglichen Kammer und dieser Interessentschaft abgeschlossen und ein Cohn bes Rammerraths Roch, Johann Georg Roch, ward beputirt, um die Saline entgegen und bann auch die Di= rection des Werks zu übernehmen. Der Dberhofmeister von Bieregge schied bald aus und ward von den andern Interessirenden abgefunden. Die Familien Baig und Roch aber blieben durch mehrfache Pachtprolongationen in dem Besite Dieser Pachtung bis Johannis 1816, wo die großherzogliche Kammer das Werk wieder zurück und in eigene Administration Dem ersten Dirigenten, Amtmann J. G. Roch, war, nach nahm. seinem 1779 erfolgten Tode, seines Bruders Sohn Johann Friederich Theodor Roch, geboren zu Friedberg in Hessen, in der Direction bes Werks gefolgt, der darauf im 3. 1816 mit dem Character als Oberamtmann in großherzogliche Dienste übertrat und bis zu seinem 1827 erfolgten Tode in ehrenvoller Thätigkeit verblieb. Ihm folgte 1827 sein zweiter Sohn, Ber=

fasser dieses, der, seit 1813 als Bürgermeister und Stadtrichter zu Sülz angestellt, ihm Johannis 1816 als Salinebeamter

adjungirt ward.

Biel ward im Laufe jener 72jährigen Pachtperiode geschaffen, und ben Flor, beffen die Saline sich jett erfreut, verdankt sie jener Zeit. Zunächst ward barauf gedacht, die einzelnen Pfannenbesitzer auszukaufen und so bas ganze Werk unter Einen Herrn zu vereinigen. Der Bergog Carl Leopold ertheilte bem Inspector Roch zu Gulz und bem Forstmeister Brand zu Hirschburg bas Commissorium, beshalb mit den Inhabern von Pfannentheilen zu unterhandeln. Es fand am 23. November besselben Sahres eine Zusammenberufung aller bürgerlichen Inter= effenten statt, bei welcher aber der Bürgermeister Böhmer d. j. Namens aller übrigen Interessenten den Berkauf unbedingt ver-Dennoch wurden die Verhandlungen mit den einzelnen Inhabern von Pfannentheilen fortgesetzt und noch vor Ablauf des Jahres waren alle Pfannentheile, die böhmerschen nicht ausgenommen, in ben Sanden ber Landesherrschaft und wurden sofort den Salinepachtinteressenten mitverpachtet. Der Raufpreis für ein Achttheil betrug 300 bis 340 Rthlr.

Bur Bergrößerung des Werks wurden zunächst neue Sool= brunnen eröffnet, mas bei Gulz nicht schwer ift, ba die Soole in den Schlammgrunden (Salzryen) bes hiefigen Soolenfeldes schon zu Tage austritt und die Brunnenfassung nur die 10 bis 15 Fuß starke Torfschicht zu durchschneiden und in den dann folgenden Triebsand so weit hinab zu reichen braucht, bis eine Riedlage erreicht ift, in welcher bann bie reinere Soole streicht, was gewöhnlich in einer Tiefe von 70 Fuß erlangt wird. Auch Grabirwerke wurden gebauet und in bestimmte Källe getheilt. So ward zunächst zwischen dem jetzigen Amtshause und bem jetigen zweiten Grabirfalle langs bem nach ber Saline führenden Damme im Jahr 1745 ein jest bereits wieder abgebrochenes Gradirgebäude von 420 Fuß Länge mit zwei unteren Dornwänden und einer oberen Wand erbaut; dann folgten 1756 ber sogenannte Winkelgradirbau, jest britter Fall, 200 Fuß lang, mit einem Soolenreservoir darunter, übrigens von gleicher Bauart; ferner mit gleicher Construction 1757 bis 1759 ber lange Bau, jest zweiter Fall, 1346 Fuß lang, nebst einer jest nicht mehr vorhandenen Roßkunst; endlich 1759 und in den nächstfolgenden Jahren ber jegige Friederichs = Gradirbau, auch Neue Bau genannt, jetiger 4ter, 5ter und 6ter Fall, 983 Fuß lang, mit vier Goolen= reservoirs unter der ganzen Länge des Baues. Noch einige kleinere, jett schon wieder abgebrochene Gradirgebäude wurden in der letten Zeit der Vachtveriode aufgeführt und mehrere ganz alte

wurden niedergenommen. — Bei dieser Bermehrung der Gradir= gebäude mußten auch bie Bewegungsfräfte zur Betreibung ber Pumpen vermehrt werden. Aus diesem Grunde ward im Sahr 1753 die vor bem Tribseer Thore der Stadt Gulg belegene Wassermühle durch die Pachtinteressenten von einem Sauptmann von der Lühe zu Reddersdorff und einer Kammerjunkerin von der Lühe zu Thelkow für 5000 Athler. käuflich acquirirt und am 22. Januar 1754 von den Pachtintereffenten für 5362 Athle. wieder an die Landesherrschaft verkauft, wobei die Pachtinter= essentschaft bie Mühle in Pacht übernahm, 1758 eine massive holländische Windmühle auf dem sogenannten Krähenberge, einer früheren Schanze, erbauete und bagegen Anfangs einen Theil des Aufschlagewassers, späterhin aber das Ganze zur Betreibung erst eines Wasserrades, dann zweier Wasserräder gebrauchte. Auch an dem nördlichen Ende ber Saline ward ein Wasserrad 1759 erbauet und "die hirschhalser Kunst" genannt, welche jett an einen andern Ort hin verlegt ift. Gine Ziegelei hatte, wie vorerwähnt, schon in früheren Jahren bestanden. Die jest noch in Thätigkeit sich befindende zur Saline gehörende Ziegelei ist 1756 erbaut.

Aber auch ein Unfall follte um diese Zeit das aufblühende Werk treffen. Um 14. Mai 1759, Morgens zwischen 1 und 2 Uhr, fam Fener in der großen fürstlichen Torfscheure aus, wodurch bei einem außerst heftigen Nordwestwinde nicht allein dieses 120 Fuß lange Gebäude, sondern noch zwei andere Torficheuren mit allem Inhalte und das Gebäude über dem neuen Kunstrade in Keuer aufgingen. Die Ursache bes Brandschabens war nicht mit Gewißheit zu ermitteln; doch waren wahrscheinlich junge Leute durch Tabackrauchen Schuld daran, welche in jener Zeit auf der Flucht vor den preußischen Werbern sich auf der Saline, strengen Berbots ungeachtet, Berstede ausgesucht hatten. Denn grabe in jener Nacht war für ein von Rostock kommendes preußisches Bataillon Quartier angesagt und einige Mannschaft bereits ein=

getroffen.

Um bas Saline=Territorium zu erweitern und Bau= plate zu gewinnen, wurden in den Jahren 1750 bis 1760. mehrfache Unfäufe an Gärten, Weide= und Wiesengründen von städtischen Grundbesitzern, besonders aber von der Rirche mit oberbischöflicher Genehmigung, gemacht; namentlich ward von der Rirche bas Terrain erworben, auf welchem bas jegige Umtshaus steht und was an Gärten und Weide bazu gehört. Dieses Saus ward 1757 bis 59 erbauet.

Auch um Aufhebung des noch fortbauernden Pfandbesites ber von ber Lühe, aus welchem unaufhör= lich unangenehme Conflicte entstanden, bemühete sich die interessent=

1 - 4 H - Va

schaftliche Abministration, und auf ihre Veranlassung acquirirte die Kammer im J. 1768 die verpfändete Jurisdiction der Städte Sülz und Marlow mit allen Herrlichkeiten und Gerechtigkeiten für 3200 Athlr. Der desfalsige Contract ward geschlossen am 21. September 1768 und allerhöchst bestätigt am 3. Januar 1769. Alle Vortheile und Gerechtsame wurden aber einstweilen den Interessenten überlassen, weil sie das Kaufgeld hergaben, die 1780, wo alles an die Landesherrschaft zurücksiel.

Ein schweres Schicksal traf die Stadt Sülz am Herbstmarkttage des Jahres 1770, indem mehr als zwei Dritttbeile der
Stadt in Feuer aufgingen. Unter andern verbrannte damals
die schöne, 110 Fuß hohe Spitze des überhaupt 200 Fuß hohen
Thurms; nachdem das Gebälke unten abgebrannt war, stürzte die
brennende Spitze auf die Kirche, durchschlug das Dach, blieb aber
auf dem Gewölbe liegen, welches nur einige Nisse bekam; doch
brannte auch das Innere der Kirche völlig aus. Ein Schatz
alter Urkunden und Acten verbrannte mit dem Rathhause.

Die Saline blieb von diesem Brande unberührt.

Allmählig war nun die ganze Saline durch den Auskauf der Privaten fürstliches, an eine Societät von Pächstern verpachtetes Eigenthum geworden und es vergingen mehrere Jahrzehende im ruhigen Besitze der Pachtinteressentschaft, deren Contract in diesem Zeitraume mehrere Male prolongirt ward, ohne daß sich weiter etwas besonders Bemerkenswerthes ereignet hätte. Das Wichtigste bei einer solchen Fabrikanstalt, der Absatz ihrer Producte, war schon im vorigen Jahrhundert und blieb auch serner dadurch gesichert, daß die Domanialsunterthanen ihren Salzbedarf von der sülzer Sastine beziehen mußten. Um dies zu erleichtern und den Absatz an sonstige Käuser zu besördern, wurden Niederlagen von sülzer Salz zu Schwerin, Sternberg und Plau errichtet; auch

Diese Maaßregel, bie man so oft taveln hört, rechtsertigt sich aus mehreren Gründen. Es beruht ver größte Theil vieses sogenannten Zwangsabsabes auf contractlichen Bestimmungen, worin boch überall nichts Drückendes und Erzwungenes liegt. Es konnte aber auch die Saline in einem gewissen, nicht ganz unbedeutenden Umfange nur durch einen so gesicherten Absah bestehen; und da die höchste Behörde es als Pflicht erkannte, stets und auch für solche Zeit, wo die Einsuhr des fremden Salzes erschwert, vielleicht unmöglich gemacht wird, dem Lande ein so unentbehrliches Gewürz zu verschassen und es vor lebertheuerung zu sichern, so mußte das einzige Mittel gewählt werden, um ohne Zuduße ein so nothwendiges Werk, wie die Saline es ist, zu erhalten. Da nun aber von Seiten des Landes nichts hiefür geschah, so war es dankeswerth, daß hier die Kammer vermittelnd eintrat, und hat das Aublicum es wohl zu berücksichtigen, daß ohne die Saline das fremde Salz gewöhnliche Kausmannswaare werden und nur für verhältnismäßig hohe Preise verkauft werden würde, während der niedrige Preis des vaterländischen Products nun auch den Kausmann zwingt, so niedrig zu verkausen, wie die Saline verkaust.

ward der Versuch mit einer Niederlage zu Rostock gemacht, welche 1777 ein Major von Mecklendurg daselbst übernahm, die jedoch nicht lange bestand. Von sülzer Bürgern ward das Salzins Land versahren, indem sich eine eigene, hiemit Gewerbe treibende Classe, die der Salzfahrer, gebildet hatte. Noch vor nicht langen Jahren waren deren 36, welche als Frachtschrleute das Salz, besonders in das Strelitssche, versuhren, daselbst Bretter, Dachschindeln, Theer, Pech, Rollen-Taback, getrocknetes Obst ic. wieder kauften und solches in hiesiger Gegend wieder absetzen. Nach Errichtung mehrerer, besonders der malchiner, Salznieder-lagen, nachdem das schwedische Pommern, wohin sie vielen Berkehr hatten, preußisch geworden und nachdem die Aussuhr der Bretter ic. im Strelitsschen erschwert worden war, ist dieses nützliche Gewerbe in Versall gekommen, so daß jetzt nur noch 8 dis 10 Salzsahrer vorhanden sind.

Welche Wichtigkeit die Saline für das Land hat, ergab sich, jedoch ohne daß es genügend erkannt wäre, in den unglücklichen Jahren 1807 bis 1813, als Napoleons Machtspruch die Häfen des Festlandes allen englischen Producten verschloß und auch das englische Salz eine verbotene Waare ward. Nur mit der größten Anstrengung und durch eine Sommer und Winter fortdauernde Siedung ward es möglich, mit den für einen so ungewöhnlichen Absatz nicht eingerichteten Werken den Bedarf des Landes zu produciren. Es konnte nur schwache Soole versotten und mußte zur Feuerung Holz verwandt werden, daher denn auch der Preis des Salzes bis zu 1 Athle. 8 fl. für den

Scheffel stieg.

Endlich als 1816 das Ende der letten Pachtprolongation herankam, beschloß die Kammer, welche zu der Zeit unter dem Präsidium des Erbgroßherzogs Friederich Ludwig stand, die Saline in eigene Administration zu nehmen. Dieser zu früh verblichene Fürst erkannte die ganze Bedeutsamkeit des Werkes und leitete höchstselbst die Verhandlungen, wie mehrere eigenhändige Schreiben an den derzeitigen Dirigenten, den wail. Oberamtmann Roch, beweisen, der mit großer Kraft und Liebe für sein neues Vatersland und seinen Fürsten diese wichtige Maaßregel unterstützte. Als Vorbereitung ward schon im Jahr 1813 das eine halbe Meile von Sülz belegene Gut "Meklenburger Paß", jetzt Langsdorf!) genannt, mit bedeutenden Torsmooren von dem Besißer, dem wail. Generalmajor von Kardorff auf Böhslendorsff, angekauft und der Verkasser dieses, damals Bürgers

<sup>1)</sup> Langsborf: von bem hochseligen Großherzoge Friederich Franz dem berühmten . Salinisten Carl Christian von Langsborff zu Ehren so benannt.

meifter zu Gulz, erhielt ben Auftrag, bafelbft einen Prahmfanal, und damit auch Torfvorräthe für den fünftigen Salinebetrieb, ausstechen zu laffen. Dieser Ankauf erleichterte Die kunftigen Berbandlungen wegen Uebernahme ber Saline ungemein; bem er sicherte der Saline den Bedarf an Feuerung, womit es ohnedies bebenklich ausgesehen hätte, da die übrigen Torfmoore, welche den Torf für die Saline bis dahin geliefert hatten und ferner liefern konnten, im Besit ber Pachtinteressenten waren, welche bamit ben Schlüffel in Händen zu haben glaubten. Da fie aber durch jenen Ankauf ihre Hoffnungen vereitelt sahen, traten sie auch die andern Moore ohne Bedenken ab. So ging benn 1816 ben 24. Junius die gange Saline mit ihren Torf= mooren und allen Borrathen, nachdem fie 72 Jahre in Banden der Pachtintereffenten gewesen war, vollständig an bie großbergogliche Rammer über. Alle Officianten traten in großherzogliche Dienste, und ber Oberamtmann Johann Friederich Theodor Roch blieb Dirigent berfelben. Dem Geschäft der Uebernahme standen als Bevollmächtigte der Kammer der Geheime Rammerrath von Steinfeld und der Ober=Baurath Wünsch mit großer Umsicht vor. Von Seiten der freiherrlich Baitischen Familie war ber Salineinspector Woerishoeffer von Greifswald und ber Dr. Brandenburg b. ä. von Rostock als Rechtsbeistand bevollmächtiget. Es war die Berechnung der Vorräthe, besonders der Soolenvorräthe und deren Berechnung zu Belde, keine Kleinigkeit; aber bei allseitigem guten Willen, bei ber Intelligenz ber handelnden Personen und der Sachkunde und Thätigkeit des Dirigenten war das Geschäft in wenigen Tagen, ohne daß Streitigkeiten ober Ursachen zu prozessualischen Weite= rungen blieben, vollendet.

Sofort ward nun an Erweiterung des Werks gearbeitet. Es wurden mehrere neue Brunnen angelegt, von denen besonders der Ludwigs Brunnen (nach dem hochsel. Erbgroßherzoge Friederich Ludwig so benannt) im Jahr 1823 den 8. Septbr. auf 75 Fuß Tenfe ein höchst günstiges Resultat gab. Die Soole steigt in einer bis auf gedachte Tiefe niedergerammten Nöhre bis ungefähr 8 Fuß unter der Erdobersläche auf und fließt hier aus zwei 1½ zölligen Nöhrenstiften mit großer Kraft in eine cylindersörmige Fassung

von Spundpfählen aus.

Die Gradirung ward 1818 und 1819 durch ein Gradirsgebäude mit zwei Wänden ohne Dach vermehrt, welches 1275 Fuß lang ist und der Ludwigs-Bau heißt. Auf demselben stehen zwei Mühlen, welche mit der hirschhalser Wasserkunst die Pumpen treiben. Im Jahr 1825 ward ein 196 Fuß langes Gradirgebäude mit Svolenreservoir darunter, der Siede-

bau, aufgeführt und fo hoch gestellt, bag bie Goole von bemselben durch ihren eigenen hudrostatischen Druck unmittelbar in bie Siedepfannen fließt, wenn ein Zapfloch geöffnet wird. Mehrere alte, entbehrlich gewordene Gradirgebäude wurden abgebrochen. ebenso eine burch Bereinfachung bes Grabirungsbetriebs entbehrlich gewordene Wasserfunst, und das sogenannte hirschhalser Wasserrab ward nach einer andern Stelle hin verlegt und neu gebauet. den vorhandenen Siedehäusern kam im Jahr 1817 ein großes, neues Baus, auch "bas große Saus" genannt, mit 4 Pfannen, mit Magazinen und einem Torfschauer hinzu, und an die Stelle des wegen Baufälligkeit abgebrochenen neuen hirschhalfer Siedehauses ward 1822 ein zweistöckiges Siedehaus mit zwei großen Pfannen gebauet, welches aber am 22. September 1825 abbrannte, ohne bag die Entstehungsursache bes Feuers, welches im zweiten Stock aufging, ausgemittelt werden konnte. Auf dieser Baustelle ward 1830 und 1831 ein großes Siebehaus mit 4 Pfannen aufgebauet und barauf bas fehr baufällige Siedehaus ber "alte Birschhals" mit 2 Pfannen abgebrochen, beffen Name auf das neue übergegangen ift. Schon 1817 war ein arokes Materialienhaus gebauet und bamit einem lange gefühlten Bedürfniffe abgeholfen. Das Saline=Territorium ward durch neue Ankäufe erweitert und arrondirt und zum Theil mit einer Vallisaden=Befriedigung umgeben.

Bur Erleichterung bes Salz-Transports, besonders in das Strelitssche, wurden die Flüsse Recknit und Trebel burch einen Kanal mit einer Kastenschleuse verbunden und fuhr man darauf und fährt noch jett zu Wasser von ber Saline durch den Kanal in die Trebel, Peene, burch ben cummerower See und so an ben malchiner Damm, wo bas Salz ausgelaben und nach ber Stadt Malchin aufgefahren wird, wo bem Senator Krüger bie Nieberlage anvertrauet ist, die jest jährlich schon an 32000 Scheffel Salz verbebitirt. Außer dieser Niederlage bestehen noch Niederlagen zu Plau, zu Wismar und zu Schwerin. Den beiben letten wird bas Salz auf der Rednit hinunter nach Fischland, bort über Land, bann zu Schiffe nach Wismar und zu Lande nach Schwerin zugeführt. Diese leisten jedoch nichts weiter, als baß sie bas Salz, welches bie Domanial = Aemter bortiger Gegenden nehmen muffen, ver= theilen. Zu bedauern ist es, daß ein höherer Ausschwung der Saline durch den Kampf mit dem englischen Salze erschwert und durch die Erleichterung des Verkehrs vermittelst Eisenbahnen und Chaussen immer mehr erschwert werben wird. Man wird dies einsehen, wenn man bebenkt, daß bas englische Salz in Liverpool für 31 gl. ben rostoder Scheffel verkauft, bag es nicht als Raufmannswaare, sondern als Ballast eingeführt und baher so wohl=



feil verkauft werden kann, daß das inländische Fabrikat nicht Preis halten kann. Dies wird noch erleichtert werden, wenn

Eisenbahnen von ben Seestädten ins Land führen.

Wichtig für die Saline war der Ankauf mehrerer Güter mit bedeutenden Moorflächen, Waldungen und zum Theil selbst mit Soolquellen. Es wurden nämlich im Jahr 1824 von bem wail. Kammerjunker von der Lühe deffen Güter Fahrenhaupt, Allersborf, Schulenberg, Bauerdorf und Meierei Anesse angekauft. Sie enthielten bedeutende Waldungen, besonders schöne Tannen, sehr weite und schone Torfmoorflächen und in diesen Soolquellen, mithin alles, was der Saline von Wichtigkeit sein Sie wurden daher auch nach Inhalt ber allerhöchsten Rescripte speciell für die Saline angekauft, Salineauter benannt, ber besonderen Administration des Saline=Amts überlassen und sollten nach Absicht der Beamten die Waldungen besonders ausschließlich für die Saline bestimmt, conservirt, vermehrt und durch Anzucht folder Holzarten, welche der Saline nöthig und nüblich find, erweitert werden. Gbenfo follten die Moorflächen zur allei= nigen Disposition bes Amts verbleiben. Nach wenigen Jahren traten aber in ber Durchführung biefer Ibee Beränderungen ein, die solche ziemlich aufhoben und das Verhältniß dieser Güter ganz dem aller übrigen Domanial=Güter gleichstellte. Doch bleiben ber Saline die Vortheile, noch einen Theil ihrer Bauholzmate= rialien aus ber Mähe beziehen zu fonnen und die Gewißheit zu haben, nie Mangel an Torf zu leiden, indem die weiten Moore bieser Güter bagegen sichern. Der Transport bieses Torfs wurde aber zur Zeit nur die Rednit binauf zu beschaffen sein, mas bei den großen Krümmungen dieses Flusses und weil die Last dem Strome entgegen geführt werben mußte, seine Schwierigkeiten haben wurde. Diese wurden jedoch badurch zu beseitigen sein, baß ein Ranal unferne ber Saline aus ber Rednit führend durch bie fülzer Weibe, durch die Niederungen der Güter Anesse, Schulenberg und Fahrenhaupt gerade hindurch gezogen würde und so Große Bortheile würden wieder in die Rednit ausmündete. hieraus für die Stadt Gulz hervorgeben, indem durch den badurch erlangten rascheren Abfluß bes Wassers die Weide trockner und den häufigen und lange dauernden Ueberschwemmungen gewehrt werben würde. Dennoch stieß man bisher in den Berhandlungen mit ber Stadt auf nicht wohl zu beseitigende Schwierigkeiten und war bies ein Hauptgrund, weshalb im J. 1831 die Güter Breefen und Rutschow von dem Legationerathe von Ferber, wiederum für die Saline, angekauft murden. Diese Güter besitzen wenig Holz, aber gleichfalls bedeutende Flächen Moor= gründe, welche an das langsdorfer Torfmoor grenzen, in welche

baher ber bereits vorhandene Prahmkanal nur verlängert zu werden brauchte, um die vollständige Prahmschifffahrt bis zur Saline zu

erlangen.

Außer diesen eigenen Mooren nimmt die Saline zur Zeit die Hälfte ihres Bedarfs aus Moorgründen, welche der Stadt Tribses gehören und seit 1780 der Saline verpachtet sind. Die desfallsigen Contracte dauern bis 1850, wo diese Moorslächen ausgestochen an die Stadt zurückfallen. Von der Stadt Sülz ward ein langes, aber schmales Terrain Moor, das Mittelsmoor, käuslich erworden, weil durch dasselbe der Prahmkanal durchgesührt werden mußte, der die Verdindung zwischen Recknitz und Trebel macht und welcher, durch das langsdorfer in das nutschower und breesener Moor verlängert, dazu dient, den Torf aus diesen Mooren zu Wasser nach der Saline zu prahmen.

So hat die Saline nun alles, was dazu gehört, ein Werk ber Art groß zu machen: Quellen in unerschöpflicher Menge, eine Lage, welche die Gradirgebäude bem scharfen Luftstrome ber westlichen und östlichen Winde aussett, Feuerungsmaterial für Jahrhunderte genügend, Bauholzmaterial in nicht bedeutender Entfernung, Wassercommunication zur Erleichterung bes Transports und gesicherten Absat. Dennoch leistet die Saline nicht so viel, als sie leisten könnte, weil grade beim Salzconsum es schwer hält, gegen Gewohnheit und Vorurtheil anzukämpfen und weil bas englische Salz noch immer von sehr Bielen bem vaterländischen vorgezogen wird und, wie vorbemerkt, so wohlfeil verkauft werden kann, daß es schwer hält, dagegen an zu kommen. Umgekehrt aber erzwingt auch die fülzer Saline diesen wohlfeilen Preis, woran vielleicht wenig gedacht wird. Denn wäre sie nicht ba, so würde, wie schon oben bemerkt, das englische Salz eine Sandels= waare sein, mit welcher, wie mit allen übrigen, speculirt, welche also bald zu hohen, bald zu niedrigern Preisen dem Publicum bargeboten werben würde.

Aufmerksam gemacht durch die heilsamen Wirkungen der Salzsoolen anderer Salinen in vielen Krankheitsformen, ward durch die Gnade des für Menschenwohl in jeder Beziehung stets so thätig sorgenden hochsel. Großherzogs Friederich Franz die Errichtung eines Soolbades verfügt und unter oberer Leitung des Geheimen Medicinal Naths von Vogel und unter besonderer Leitung des Amis und Badearztes Dr. Plozius zu Sülz im Jahre 1822 ausgeführt, indem ein freundliches Bade und Logirzimmern und hinreichendem Local zu Bällen, so wie zur Conversation aufgeführt ward. Dieses Institut besteht noch, hat aber die verdiente Beachtung nicht gefunden, da es bei der zahlreichen

Menge kleinerer und größerer Babeörter und Babeanstalten, bei der Nähe so bedeutender Curanstalten, wie Doberan, Warnemünde und Putbus, schwer hält, das Publicum nach einem kleinen, unansehnlichen Orte, wie Sülz ist, hinzuziehen, wo dem Kranken außer einer freundlichen Umgebung nichts geboten werden kann, als Hoffnung zur Genesung, die nur zu oft den Vergnügungen eines großen Badeortes und dem Glanze seiner Gesell-

schaften nachgesett, ja felbst geopfert wird.

Endlich ward im J. 1828 auch eine chemische Fabrik gegründet, welche den Zweck hatte, die Abgänge der Soolen und des Salzes zu chemischen Fabrikaten, zunächst aber die Mutterslauge zur Production von Salmiak zu benutzen. Gleich nach der Anlage aber siel der Preis des Salmiaks ganz ungemein, und dazu hielt es zu schwer, die Beinschwärze (pulverisite Knochenstohle), welche bei Erzeugung des Ammoniums durch Berbrennung von Knochen als Nebenproduct in großer Menge gewonnen ward, mit Bortheil zu verkaufen, und so konnte das Unternehmen mit Nutzen nicht fortgeführt werden. Es ward versucht, die kleine Anlage zu veräußern; da sich aber kein Abnehmer fand, so ward sie aufgegeben und es wurden die Gebäude abgebrochen. So bleibt aber hier noch ein Feld für künstige Speculation übrig.

## Aeltere Geschichte

ber

# Saline zu Conow,

von

### G. C. F. Lisch.

Die genauere Geschichte der für Meklenburg in geognostischer und orhktognostischer Hinsicht so merkwürdigen Gegend von Coenow bei Eldena beginnt erst mit dem Anfange des 14ten Jahrshunderts. Die hier zur Besprechung gewählte Saline lag nahe bei Conow; jedoch ist nicht die vereinzelte Erscheinung dieser Saline allein merkwürdig, sondern vielmehr die ganze Formation dieser Gegend, welche unter dem alten Namen Wanzeberg

wieder in unsere Geographie einzuführen ist.

Der Wanzeberg tritt in frühern Zeiten öfter als eine geschlossene Dertlichkeit in die Geschichte, als eine Art von Gesbirge, und ist wohl die einzige gebirgsartige Gesammterhebung in Meklenburg, wenn man zugleich auf ihre starke geognostische Bedeutung sieht, da hier Kalk, Gyps, Braunkohlen, Alaun, Eisen zc. liegen und auch zu verschiedenen Zeiten bearbeitet wursten. Als eine solche geschlossene Gesammterhebung mit Hochessen, Bergspitzen und Vorbergen betrachtete den Wanzeberg schon der ausgezeichnete Mathematiker Tileman Stella. Er sagt u. a. über diese Bergerhebung in dem von ihm angesertigten "Amtsbuche" des Amtes Dömitz vom J. 1566:

"Bon den fürnempsten bergen, "die im ampt Dömitz gelegen sindt."

"Der Wanzenberg. Dis ist der surnempst berg, "der an das ampt grentset und zum teil darin liegt; "er hatt einen grossen begrieff und bezirckt und hatt "oben gar ein fruchtbar landkart. Es seind auch wol "9 Dörsser droben und dran gelegen, als nemlich "Kunow (Conow), do ist in die pfarkirche, Malik " (Malt), Görn (Göhren), Mellius (Mallis), Garnit " (Karenz), Grepse (Grebs), Bukop (Bockup), Probst=

"wus (Probst Woos) und Schlese (Schlesin)."

Der Wanzeberg begreift also ungefähr das Kirchspiel Conow, mit Ausnahme von Malk und Göhren, welche schon zur Pfarre von Eldena gehören. Er liegt also zwischen Eldena und Dömit, nördlich in einer Biegung der Elde. Auch auf einer großen Special-Charte von Tileman Stella vom J. 1566 ist der Wanzeberg in grader Linie zwischen Mallis und Göhren eingezeichnet.

Im Mittelalter kommt der Name äußerst selten vor, wahrsscheinlich nur ein Mal als Name eines Dorfes, als nach einer Urkunde des Klosters Eldena im J. 1309 die Ritter Friederich und Bolte Hasenkop dem Kloster Eldena die Schäden, welche

fie ihren Unterthanen in Wangeberg,

"villanis et subditis in Wantzeberg com-"morantibus,"

Jugefügt, durch jährliche Hebungen aus Mueß ersetzen. Das Dorf muß aber schon im Mittelalter untergegangen sein, da es weiter nicht vorkommt. Jedoch gab es, namentlich zu Parchim, im Mittelalter auch eine Familie Wanzeberg, von welcher z. B. im J. 1368 Nicolaus Wanzeberg Pfarrer in Brenz und Barthold Wanzeberg Kapellan im Kloster Dobbertin war. In der Zeit 1361—68 war "M. Johannes Vritze dietus Wanzenberch, presbyter et vicarius ad b. Mar. virg., notazius civitatis" zu Lübeck (vgl. Deecke, Von der ältesten lübischen Rathslinie, S. 44.)

Der Landstrich und das Dorf haben ihren Namen wahrscheinlich von einer uralten Burg, welche Wangeburg bieg. Die noch jest spärlich bebauete kiefernreiche Gegend bes Landes Waninke (Weningen), beffen Haupttheil ber Wangeberg ift, war bis weit in bas 13te Jahrhundert hinein noch wendisch und wild, wie das nordwestlich daran grenzende, eben so gestaltete Land Sabel oder die Sabelheide, wo noch im Anfange des 16ten Jahrhunderts wendische Sitte und Sprache nicht gang ausgestorben war. Dennoch kommt Wanzeburg schon im 3. 1167 als ein bedeutsamer Ort vor. Als nämlich in diesem Sahre der Herzog Heinrich der Löwe die Grenzen des Bisthums Nateburg bestimmte, bezeichnete er fie im Gubosten und Guben alfo, baß fie gehen solle: bis an die Mündung der Tereniga in die Sude (bei Ruhstorf?), die Tereniga hinauf bis an den Sumpf, wo sie entspringt (bei Jasnit?) und von hier grade südlich bis an bie Elbe (zwischen Grabow und Elbena), auf ber Strede, wo bas Land Schwerin und Bangeburg grenzen,

"ubi terra Zwerin et Wanzehurg inter se ter-"minos faciunt,"

und von hier ben Lauf der Elde hinab bis zur Elbe. — Hier ist offenbar ber District bes Wanzeberges gemeint, welcher bamals noch etwas weiter gegen Often ging und noch die jungere Pfarre Elbena, bis an den grabower Hornwald, umfaßte. Die Sache hat auch bann noch ihre Richtigkeit, wenn auch in der im bischöflich = rateburgischen Archive zu Neu = Strelit aufbe= wahrten Driginal=Urfunde wirklich Wanzeburg, nicht Ban= zeberg steht; wahrscheinlich steht aber in der Original=Urkunde Mangeburg, welches Bangeberg, nicht Bangeburg, zu lefen Noch giebt Masch Bisth. Rateburg, S. 50, Not. 7, nach einer ungedruckten Urfunde eine Familie von Wanteburg Da der Name so alt ist, so ist wohl der Erklärung Rud= loff's (Gesch. der Grafen von Danneberg, S. 7.), welcher Masch a. a. D. folgt, daß Wanzeburg vielleicht Waningsburg (von dem Lande Waninka oder Weningen) bedeute, nicht zu folgen. Auch Beyer's Erklärung (Jahrb. VI., S. 59) des Namens, als einer theilweisen Uebersetzung des wendischen Namens Wang-lit = Wanze-burg, trifft nicht zu, da Wanzlit, bei Grabow, freilich nicht sehr fern von Wanzeberg, doch ganz außer= halb der Formation des Wanzeberges und südlich von der Elde liegt, also hier gar nicht in Betracht kommen kann. — In dem rateburger Zehntenregister vom 3. 1230 kommt der Name nicht mehr vor, sondern die Gegend wird nur Land Weningen genannt.

Nach den politischen Grenzen lagen Conow<sup>1</sup>) und Eldena in der Grafschaft Danneberg, welche sich auch über den südwestlichen Theil von Meklenburg erstreckte und unter sächsischer Oberlehns- herrlichkeit stand. Nachdem um das Jahr 1306 das Haus der Grafen von Danneberg ausgestorben war, siel der westliche Theil der Grafschaft, das Land Waninke (Weningen) oder Dömitz, und damit Eldena und Conow, an das herzogliche Haus Sachsen beim<sup>2</sup>); die übrigen Theile der Grafschaft waren aus verschiedenen

Urfachen im Besite ber Nachbaren.

Das Dorf Conow war im Anfange des 14ten Jahrhunsterts im Allgemeinen im Besitze der Familie von Dertow<sup>3</sup>), welche es vom J. 1323 an in den nächsten Jahren stückweise nach und nach an das einige Zeit vor dem J. 1236 gestistete

3) Bgl. Urf. Samml. Nr. LII.

- Table //a

<sup>1)</sup> Bekanntlich will man in Conow ben alten Ort Conoburg wiederfinden, ber zur Zeit Carls b. Gr. berühmt war; vgl. Masch Gesch. bes Bisth. Rapeburg, S. 10. Die Individualität bes Wanzeberges eignet sich in senen flachen Gegenden auch allerdings zu einer hervorragenden Dertlichkeit.
2) Bgl. Rudloss, Geschichte der Grafen von Danneberg in Meklenburg, S. 41. figb.

Nonnenkloster Eldena verkaufte, den größten Theil im J. 1328, den Rest im J. 1330; doch besaß das Kloster schon im J. 1308 drei Hufen und einige Hebungen in Conow, welche es von den

Grafen 1270 und 1277 erhalten hatte 1).

Schon gleich nach ber Besitznahme bes Landes Dömit schenkte am 28sten August 1307 ber Herzog Rudolf I. von Sachsen, mit Ginwilligung feiner Mutter und feiner Brüder, dem Rlofter Glbena die Saline, welche durch die Bemühungen bes Klosters in bessen Besitzungen entbedt werden fonnte, jedoch unter ber Bebingung, baß nach ber Entbedung einer Salzquelle den Herzogen ein Drittheil von dem Ertrage derselben zufließe und das Rloster sich noch mehr erkenntlich beweise, wenn bas Salzwerk Ansehen und Bedeutung gewinnen und mit Recht ben Namen einer Saline führen werde<sup>2</sup>). Wahrscheinlich hatte man also Nachrichten ober Anzeigen von dem Vorhandensein einer Salzquelle, welche ber Bergog in bem Bestreben, bie Gewerbethätigkeit in seinem neu erworbenen Lande zu befördern, nutbar machen wollte, und wahrscheinlich war die Quelle schon zur wendischen Zeit bekannt gewesen, da in den frühesten Zeiten unserer Geschichte auch die geringsten Salzquellen benutzt wurden. Ohne Zweifel ist aber bie Saline bei Conow, welche in ber Folge als eigene Drt= schaft ben Namen Sulze erhielt, hier gemeint. Der Herzog verschenkte die Saline als Regal, welches nicht zum Lehns= befite ber von Dergow gehörte.

Bald war auch die Saline entdeckt und eingerichtet. Um 10ten October 1326 schenkte nämlich der Herzog und Kursürst Rudolf dem Kloster Eldena außer mehreren Gerechtigkeiten nicht allein das Eigenthum der drei Kossatenstellen, welche das Kloster in dem Dorfe Conow schon besaß, sondern auch die dem Landesherrn zustehende höchste und niedere Gerichtsbarkeit über das ganze Dorf Conow, das alleinige Eigenthumsrecht über einen Wispel Salz aus der Saline oder Sülze ("up der sulten") und die höchste und niedere Gerichtsbarkeit über die ganze vor dem Dorfe Conow liegende Saline"). Durch diese Verleihung gewann das Kloster in der That die volle und gewiß sehr willkommene Freiheit in der Verwaltung der Saline, wenn es auch noch nicht das Eigenthumsrecht über die Salzquelle, sondern nur über den Ertrag eines Wispel Salzes von der Ausbeute der gauzen Saline gewonnen hatte.

1) Bgl. Rubloff Urk. Lief., S. 203, und Geschichte ber Grafen von Danneberg, S. 31. und 32.

<sup>2)</sup> Bgl. Urf. Samml, Nr. LI. 3) Bgl. Urf. Samml. Nr. LII.

Wahrscheinlich burch bas Aufblühen ber Saline und bie Gewinnung wichtiger Privilegien gestärft, verwirklichte das Rlofter in ben nächsten Jahren, 1328-1330, die Erwerbung bes

ganzen Dorfes Conow.

Wann bas Rlofter zum Gigenthum und Besitz ber Saline gelangt fei, ift nicht mit Bestimmtheit zu ermitteln. Um 3ten Februar 1353 schenkten bemselben die in jenen Gegenden bamals einflußreichen 1) von Wenkstern außer andern ihnen gebührenben Hebungen aus bem Dorfe Conow auch einen jährlich zu Michaelis ober Martini fälligen Wispel Salz aus der Saline baselbst2). Bum vollständigen Besite ber Saline gelangte das Kloster aber ungefähr seit der Zeit bes Ueberganges bes Landes Domit an die Herzoge von Meflenburg, melcher im 3. 1372 statt fand 3); seit dieser Zeit sehen wir bas Rloster allein über bie Saline walten, welche scheinbar in ihrer

alten Einrichtung betrieben ward.

Je sicherer ber Besitz und die Erfahrung über ben Ertrag ber Saline geworden war, besto mehr mochte bem Rloster ber eigene Betrieb bes Salzwerkes lästig fallen; auch mochte bie finkende Kraft der geistlichen Stiftungen mit dem Verlaufe bes 15ten Jahrhunderts die Urfache sein, daß fich das Kloster der Last ber Berwaltung entledigte, wodurch es jedoch bemnächst um ben Besitz ber ganzen Anlage fam. Das Kloster hatte schon einige Zeit hindurch die Saline verpachtet. Im J. 1461 gab es aber bem bisherigen Pachter, bem Gulger Beinrich Gaffe, ber von seinem Gewerbe ben Namen Beinrich Gulter führte, und bessen Frau und ihren Kindern und Erben gegen wöchentliche Lieferung von einem Scheffel Salz, wie es seit längerer Beit Gebrauch gewesen war, die Saline gu Erbpacht und legte zu der Saline den erblichen, dienstfreien Besitz einer Hufe Landes für eine jährliche Erbpacht von einem Dromt Roggen; auch versprach es bem Erbpachter bie freie Lieferung von Bauholz zum Bau und zur Erhaltung ber Salzbrunnen und Siedehäufer4).

Diese Bererbpachtung war bem Ktoster in bessen letten Jahren verderblich. Wir erfahren aus einem Beschwerdeschreiben ber Priorin Antonia von Winterfeld vom 30sten Juni 15275), baß bie Herzoge von dem Gulzer des Klosters die Saline für 100 Gulden gekauft hatten; die Saline muß damals gänzlich in Verfall gewesen sein, benn bas Rloster hatte in 5 Jahren kein

1) Wgl. Rubloff, Geschichte ber Grafen von Danneberg, S. 54. 2) Wgl. Urk. Samml. Nr. LIII. 3) Wgl. Rubloff, Gesch. ber Grafen von Danneberg, S. 55 figb. 4) Wgl. Urk. Samml. Nr. LIV.

5) Bgl. Beilage Mr. 2.

Pachtsalz mehr erhalten, ber Kaufpreis war kaum nennenswerth und die Gebäude mußten in den nächsten Zeiten neu aufgeführt Zwar protestirte bas Rloster gegen die Beräußerung des Salzwerkes, weil es Eigenthum bes Rlosters sei; aber bie Klagen waren schon ohnmächtig, denn die Reformation brach mit heftigen Stürmen in das Land, wenn sie auch bas Kloster noch lange Zeit verschonte, obgleich die Nonnen schon im 3. 1535 mit Sehnsucht einen evangelischen Pradicanten verlangten 1). Der Herzog Beinrich der Friedfertige, welcher sich eifrig die innere Wohlfahrt des Landes angelegen sein ließ, während sein Bruder Albrecht in den nordischen Händeln seine Kräfte nuglos verschwendete, betrieb die Wiederaufrichtung ber Saline mit Nachdruck. Aus dieser Zeit stammt ein merkwürdiges De= morial des Herzogs Beinrich 2), in welchem er nicht allein die Erbauung eines neuen Salzbrunnens, die Anfertigung von neuen Salzpfannen aus Blei und von Salztonnen nach dem lüneburger Bande, die Anweisung und Anfuhr des Holzes zum Sieden und die Berechnung des Ertrages der Saline und der Rosten bes Siebens, sondern auch das Gisenwerk zu Neustadt, eine Brauerei zu Elbena, Papier=, Balt= und Sagemühlen und Tuchfärbereien, ja selbst schon ben Gpps (?) am Wanzeberge (" kalk vf dem Wanteberge") und an der Saline bei Conow und ein vorgeblich entdecktes Silbererz (glimmerhaltigen Sand3) in der Jabelheide, das bis auf den heutigen Tag im Munde des Volkes lebt, in Bedenken und Angriff nahm. Um 24sten August 1527 ward der Bau eines neuen Salzbrunnens in Gegenwart des Herzogs begonnen und sofort am 26sten August der Anfang mit bem Sieben gemacht 4); schon am 6ten September wurden 8 Tonnen Salz für die Hofhaltung nach Schwerin gesandt. 27sten October 1527 nahm ber Bergog ben Salzsieber Jürgen Rofenburg auf vierteljährliche Ründigung in Dienst's), dem auch die Errichtung einer großartigeren Saline übergeben ward; die Erbauung berselben ward am 15ten Juni 1528 dem Zimmermann Sans Ruchler übertragen 6) und am 27sten Juni 1529 berichtete der Pfarrer Christian Krämer 7) zu Conow, daß ber Meister Sans am 14ten Juni ben Bau ber "Gulze" vollenbet und mit einem "Winderade, Haken, Stürzeimern und zwei Trogen

<sup>1)</sup> Bgl. Jahrb. VIII., S. 49. 2) Bgl. Beilage Nr. 1. 3) Bgl. Jahrb. VIII., S. 243 figb. 4) Bgl. Beilage Nr. 3.

<sup>5)</sup> Bgl. Beilage Mr. 4.

<sup>6)</sup> Bgl. Beilage Dr. 5. 7) Nach einem Berichte: "Er Kersten Kremers kirchhern zu Konow von "wegen der Sülte."

ausgerichtet habe; jedoch sei so viel wildes Wasser vorhanden daß Meister Steffen ohne Schaden kein Salz daraus sieden könne. Der Sieder Jürgen Rosenburg muß also schon damals durch einen andern Siedemeister ersetzt worden sein. Die Sasline ging aber bald immer mehr ihrem Verfall entgegen, bis sie abbrannte 1). Bald war sie aber wieder hergestellt, denn am 28sten October 1535 berichteten die Beamten:

"Der Sülze halben verhoffen, daß die vor wintter "gant gefertigt wirdt, wiewoll vill vncost und grosse "arbendt darauff gegangen; versehen, so vill als wird "verstandt haben, die Sale sonder zuthadt des

"Bonfalges foll gefotten werden."

Salineverwalter war damals Jürgen Rose, von dem eine aussührliche "Sülzordnung" eristirt, welche eine Anweisung für die verschiedenen Beamten einer guten Saline enthält. Im Februar 1541 erließ der Kaiser Carl V. an den Herzog Ernst von Lüneburg einen Befehl, den Herzog Albrecht von Meklensburg in dem Verkehr mit dem Salze von seiner vor ungefähr

20 Jahren "bekommenen Sülze" nicht zu stören.

Doch alle Vorkehrungen wollten nicht fruchten. Rach einem herzoglichen Memoriale2) sollten durch Jürgen Rose nicht nur eine große und drei kleine Pfannen, sondern auch ein Windosen, zugleich zum Eisenschmelzen und Salzsieden brauchbar, gesetzt werden; auch follte nach der Aber, welche Gifen, Gilber, Kalk und Salz enthalte, geforscht werden. Außer Jürgen Rose war noch ein gewisser (Salzsieder?) Block bei der Saline, und es follte auch der alte Brunnen wieder gereinigt werden. Da aber die Saline immer mehr verfiel und "mit wildem Wasser über die Maage beschwert war," so entäußerten sich die Landesherren des unmittelbaren Betriebes und gaben am 20sten Mai 1543 bem Jürgen Rose die Saline zur Wiederaufrichtung und Berwaltung, wofür er eine Pfanne mit bazu nöthigen Gebäuden und mit Feuerung zur eigenen Besiedung erblich erhielt, jedoch unter der Bedingung des beliebigen Rücktaufs für 1000 Gulden 3). Die Kosten der Wiederaufrichtung der Saline mit zwei Brunnen trug der Herzog. Nach einem Schreiben des Jürgen Rose vom 6ten Februar 15464) ward aber bei dieser Art der Berwal= tung viel Unterschleif getrieben. Wahrscheinlich ging die Saline bald wieder ein, da in dreißig Jahren derselben keiner Erwäh= nung weiter geschieht.

<sup>1)</sup> Bgl. Beilage Nr. 6. 2) Bgl. Beilage Nr. 6.

<sup>3)</sup> Bgl. Beilage Nr. 7.

<sup>4)</sup> Wgl. Beilage Nr. 8. Jahrb. bes Bereins f. metlenb. Gesch. XI.

Das Kloster Elbena ward bald nach bem 3. 1555 fäcu-

larifirt und der Güterbesit berfelben fürstliche Domaine.

Wegen bas Ende bes 16ten Sahrhunderts ward wieder ein Versuch mit der Benutzung der Saline gemacht. Der Herzog Ulrich beförderte mit der ihm eigenen, feltenen Tüchtigkeit und Einsicht viele Werke, von benen es gewiß war, daß sie Ruten und Gewinn brachten; und so leitete er persönlich seit dem Jahre 1577 die Eröffnung eines großen Alaunwerkes am Wangeberge, woran auch Herzog Christoph lebhaften Antheil nahm 1). Bei Gelegenheit der Entdeckung des "Alaunberges" war auch die Saline bei Conow wieder ins Andenken gekommen und ber Bergog hatte bie Benutung berfelben dem Rentmeifter Ba= briel Brüggemann 2) geschenft, welcher ebenfalls viel Gim für Gewerbthätigfeit hatte. Um 21sten September 1572 schreibt Gabriel Brüggemann an ben Bergog Ulrich:

> "Ich bande Gott auch für mein Salzwergt. Ich "habe die Sahle, so viel möglich gewesen, vom wilden " wasser gescheiben, nit muglich aber ist es, sie gar allein " zw haben, mus berwegen Banefalt zuseten, bauon "ich nun die prob erfahren, vnnd gibt fo schoene weiß " salß und crefftiger dan zw Luneburg, Will auch im " namen Gottes vff diesen Michaelis vff die erlangte e. f. g. "begnadung, dafur ich nochmahls unterthenig danckpar, " mit dem Salgsieden anfangen, Der liebe Gott vor-"lephe dar zw vernern segen, vnd wirdt E. f. g. (ob "got wil) befinden, die Gulte foll noch landt und leu-"ten quet thuen."

Aber auch von dieser Bearbeitung ift weiter keine Spur vorhanden; das Werk verfiel ganglich, fo daß es um die Mitte bes 17ten Jahrhunderts nur noch in der Sage bekannt war.

<sup>1)</sup> Man vgl. auch Rubloff Mekl. Gesch. III, 2. S. 167. 2) Gabriel Brüggemann war öfter, schon im 3. 1568, in biesen Gegenben, um bie Kanalistrung ber Elbe mit zu leiten; vgl. v. Lütow Mekl. Gesch. III, G. 97. und 127.

# Beilagen

hur

## -ältern Geschichte der Saline zu Conow.

#### Mr. 1.

Memorial bes Herzogs Heinrich von Meklenburg. Aus dem zweiten Viertheil des 16. Jahrhunderts (1527).

Die Szultze zu norwachtende vnd zu dem Brun zusszehende, wie vil Szale he geben kann, vnd we vil pfannen, wenn er dagh vnnd naght szeheden magh.

We vil tunnen Goltes men mytt einem groffen vaben

holt szeheden magh.

Das holt vindeth men ahn dem Rensze, ben der Woeszemer vnnd vp der Schalen, vor den klennen vadem II s., vor den grossenn vadem IIII s., den vadem langk holt VIII s. Duth alles schall de lanthryder Lubbeck berichtt doen.

Den voerkoep ahm holte vnnd kalen vnnd das die kaler bestalt werden zu kalende de tunne vor II &, III &, edder nagh Milern zu uordingende, wo men die zu dem Negesten haben kaen.

Das de Jabelheider de Este vnnd kolle des vorgeuenen holtes ofhouwen schullen unnd vf die Szulte foeren.

Den Nigen Bruen auch aufzurichten von der Nuthnge

bes olden Brunnesz.

Buechen Solztunnen nagh dem Luneburgeschem bande machen zu lasszen, dar men das Solt inne vorkausst, auch itzligh nagh wispelzale, inslueth doekes und Szecke.

Es sein auch die Jabelheider von II ihar hundertt vadem holtes zu varende schuldigh, we Plesse bericht doen soll.

Es leichtt auch itzigh kalck vf dem Wanteberge und auch itzige Stucke ben der Soltader, de men dar ausgebrochen haedtt, daß men dar fleisigk auffsehen habe, [den marsten greuer gefunden haedtt vf dem wanteberge].

Das Bruwen zu der Elbena, vnnd auch eynen glyndtt zu buwen, darmitt das Moltz gemalett soll werdenn, vnd sol auch das sielbige glyndt zwo blasebelligen myt dreibenn, wo wir unszerm Zymmermanne zur Nigenstadtt bfalenn [mester Balter].

Ersthmal sigh zu erkunden, we vil tunnen Iszen der Szmidtt in veherhehen tagen gessen kaen, vnnd we vil koelen ehr dar zu bedoruett.

We vil e. Bleck und Staefisen der Szmidtt darauß sineden kaen, edder we vil Quen, kuelen, Buren und potte ausz dem gossze in den verzein tagen geßen kaen sund wasz die werdtt seyn].

Item .... Staff-Isenn vor — — Ern Johan Golthberge thogeschickt — — na der Wißmer, wil zoen vmme zoen geben.

Auch sitett enn Szmidtt ben Dubberan, wil III gulden geben zu uorsochen 2c.

Dem geißzer gibtt men zwo gulden zur Wochen. Dem Szmidde gibt man I orth golden vor I c.

Bas I c. Staefisen ahn foelen fostett.

Was I e. Bleck kostett ahn kalen und we lange zeidtt ehr dar auer szmedet.

Was die papiermoelen blangett, wil gedachter Ern Joshan Goltbergh vor I Ryes I gulden [bar geltt] geben, das sol men dem papirmacher de olden luden byalen [nach luedtt seyner vorschreibungen].

Van dem dwellighmacher vnnd Szwartsferber Rechenunge zu nhemen [Nigen witten lynewanth zu schicken, den Szwarten zu vorkeuffen].

Van dem Wanthfarwer Nechenschafft zu nhemen, was dar van kamenn magk.

Bf die Szagemolen enn Bfsehen mytt zu habenn.

— — walckmolen dan vor I laken to genende, wo men ehn — — gibtt, vnnd wath sie vor laeken, voer gwalckett tho brechende vnnd tho btalende, vnnd wath sie henwider walcken werden, daruon schullen sie alle weken genen 2c. sedder wo men des ensz werdtt 2c.].

[Die Jabelheider szehn noch van anderhalben Jare de fore schuldich, ist ehn Jar XII hundertt vadem holt, maktt de Summa XVIII hundertt fadem, so de houen alle bszattzett sehnn.]

[Es ist auch ehn Silber=Ert gfunden, dasz men dar achtyngen vf habe vnnd den probierer bstelle.]

Die Solppannen das men die van Blien machen laffge.]

Nach dem Driginale auf einem Bogen Papier im großherzoglichen Geh. und Haupt-Archive zu Schwerin; an den obern Ecken ist das Papier etwas vermodert und die Schrift verblichen. Die Hand scheint die des Herzogs Heinrich des Friedsertigen zu sein; jeden Falls aber sind einige, vorstebend in [] eingeschlossene Nachträge von der Hand desselben geschrieben. Daß der Aussach ein Memoriale des Herzogs Heinrich sei, geht aus der Redensart "we wir unszerm Zimmermanne zur Nigenstadtt "befalenn" in dem Sape über das Brauen und die Blasebälge hervor. Es scheint dieses Memoriale in die Zeit des Brieses von 1527 zu fallen.

#### Mr. 2.

Schreiben bes Klosters Elbena an den Herzog Heinrich von Meklenburg.

### D. d. Elbena. 1527. Junii 30.

Dorchluchtige, hochgebarne furste, g. h., vnse demodige beth nach vorlenynge des almechtigen steds touornn. G. h. vnd furste. Dwyle wy armen kinder J. f. g. in vnszen anliggenden noden vnd bsondern vmme vnse erue vnd guth der sulte haluen bosocht, vnd J. f. g. vns gnedige vortrostinge geuen laten in vnser gerechtygeith holtinge esste sust besweringe vnser armen lude nicht scholden bosruchten, vorkorten esste vpgelecht werden, dath wy J. f. g. demodich lethen bodancken: dat suluige hesst vns J. f. g. wil got wedder in J. f. g. furstendoem queme, alszdenne wolde syne f. g. mith J. f. g. vnderredenn, dat dat gadeshuß keynen asbrock lyden scholde. Nu, g. f. vnd here, bsyndeth sich vil anders; wy hebben in vyf gar keyn solth gekregenn vnd seggen J. f. g. vagede hebbenth vorbaden.

Thom andern werden vnse holte so gar jamerlich vorhowen durch alle J. s. g. vnderdan, de dar holth forenn, dath idt gade erbarme; wen idt so, dat godt wende, ein half jar warde, behilde

wy gar kenn holth.

Erfarenn och loslich, dem manne bether vp vnszer sulte erne vnd guth geseten, vor hundert gulden affgekofft. Des wy ene nicht stendich, bosondern erne vnd gut, wo vns vpsgelecht werth, willen vorbidden, vorhapen, dat vnsze nicht schal

macht hebben to vorkopen, vnd bydden J. f. g. der haluen gant demodich, dem manne kenn gelth willen geuen lathen, angesen van vnsz vp jarlyke tinsze bether ghehath, ock noch nycht mit breue edder seghell edder suß mith warhafftigher kuntscap im rechten gegrundet, bowiseth, vil weiniger macht gelth to barende hebben schall, vnd bidden J. f. g. in allen vpgedachten puncten vnd articulenn sich gnedich, wo wh armen kynderen to J. f. g. gentslich vortrostenn. Sinth mit vnsenn innigen bedenn myth vorleninghe des almechtigenn, de J. f. g. in langen lucksaligen regimente vriste vnd entholde, to vorbidden steds wyllych genehnth. Datum Eldena am Sondage na Petri vnd Pauli Unno 2c. XXVII.

Antonia wintherfelth priorissa vnd de gange vorsamelnnahe.

Dem burchluchtighen hochgebornen Fursten vnd Hernn Hernn Hinrick Hertoge to Mecklenborg, Furste to Wenden, Grauenn to Swerin, Rostock und Stargard 1c. Hern, vnsenn g. h. bemodich.

(L. S.)

Nach bem Originale im großherzogl. Geh. und haupt-Archive zu Schwerin.

Mr. 3.

Register des kirchhernn zu Kunow dy sultz belanngenndt. Anno 27.

(Bom 24. August bis 24. Sept. 1527.)

Registrum
ber sultenn to Cunow,
angehauen am dage Bartolomei apostoli
Unno 1527.

Item am dage Bartolomei quemen de III timmerlude vonn Schwerin vnnd houenn an tho arbeidenn Mandages nha Bartholomei, den nigen soet tho buwen.

Victalienn vonn Schwerin entpfangen Sundage nha Bartho=

lomei von wegen mynt g. h. hertoch Hinrick.

Comb

X gulbenn entpfangenn vonn meinem g. f. hertoch Hin= ricke thor Elbenow am bage Bartolomei.

III f. vor ber, hebbe bem Sulter betalet, bat be Timmerlube vih trunckenn, alse quemenn am bage Bartolomei.

1 fl. XXX ß bem solltsyber an syner reckenschop bes holtes Fridage nha Decollacionis Joannis babtiste. (Aug. 30.)

#### Gesobenn sollt in der wekenn nha Bartolomei angehauenn Anno 27.

Item de sulter hefft deme tolnner von dompt vnd my gewißet III t. soltes, de he habde maket vor Bartolomei.

In der 1 Woche nach Bartholomäi ward gesotten 4 Tonnen.

— — 3 Woche ward 4 Tage gesotten.

— 4 Woche ward nicht gefotten, wegen Abwesenheit bes Sulzers.

— — 5 Woche ward 2 Tage gesotten.

Davon wurden 8 Tonnen nach Schwerin gesandt am Freitage nach Egibii und 1 Tonne ward als Bezahlung von Holz gegeben.

### Mr. 4.

Bestellung bes Stephan Rosenburg zum Salzsieber zu Conow.

D. d. Schwerin. 1527. Oct. 27.

Von gots gnaden wir Heinrich ic. bekennen offentlich mit diesem vnserm brieffe, das wir beneben dem hochgepornen fursten, vnserm lieben bruder, hern [Albrechten], hertzogen zu Mecklenspurgk ic. iegenwertigen saltsieder Steffan Rosenburgk zu einem saltsieder bestellet und angenhomen, nemblich das er sich wesentlich herein thuen unnd so lange er inn gemelts unses brudern und unserm dienste des saltssedens sein wirdt, das zu unserm und seinem gefallenn stehen sol, doch also, welchem theile solchs ferrer nicht gelieben wurde, das er dem andern thail dasselbigk

ehnn birtel iar zuwor affkundigen holl, seine wonung beh solschem saltssieden im dorffe Cunow haben, daselhst das saltswergk und obberurten beydenn fursten zum nutlichsten und zutreglichsten anrichten hol, also das vnser fromen und bestes in dem zum trewlichsten und vleissigssisten gesurdert und vnser schade, szouiel muglich, verhut werden muge, als er und dan des ein leiplich ehdt zu godt und den heiligen geschworen. Darkegen bollen und wollen wir, vnnser ieder furst obbemelt, ihme fur solch sein muhe und arbait alle woche einen gulden, frey kost und bher und ierlichs unser itslicher ein gewenlich hossclaidt geben. Alles trewlich und ungeserlich. Des zu vrkundt ze. haben wir diesen brief mit unsem zu rugke vsgedruckten pitzschire vursigelen und geben lassen zu Swerin am sontage nach Crispini und Crisspiniani anno domini ze. siebenvochwantigk.

Nach dem Concept im großherzoglichen Geh. und haupt-Archive zu Schwerin. Die Ausstellung war ursprünglich auf den herzog Albrecht gerichtet; ber Name Albrecht ist aber ausgestrichen und heinrich übergeschrieben, ber im Folgenden vorkommende Name des mitcontrahirenden herzogs, welcher Albrecht heißen muß, aber nicht verändert.

#### Mr. 5.

Contract der Herzoge von Meklenburg mit dem Zimmermeister Hans Ruchler über den Aufbau der Saline zu Conow.

D. d. Schwerin. 1528. Junii 15.

Wir Heinrich vonn gots gnaden, herhogk zu Medelnborgk, furste zu Wenden, w. bekennen offintlich hirmit, daß wir heute dato neben dem hochgebornen fursten, vansem lieben bruder, hern Albrechten herhogen zu Medelnborgk w. mit Hansen Kuchler vanser sulhe halben zu Conow, dieselbige vas vfzu-richten vad zu bawen, vf nachfolgende artickel vbirein komen sein, nemblich dergestalt, nemblich das wir ime zu bawung solicher sulhe ziehen knechte so lange wir des mit ime nach ausgange eines monats vbirein komen werden, halten wollenn vand ime als dem meister anderhalben gulden die wochen vor essen, trincken vad arbeytsloen vand iederm knechte einen gulden die wochen vor essen, trincken vor essen, trincken vad arbeytsloen vand iederm knechte einen gulden die wochen vor essen, trincken vad arbeitsloen geben wollen. Wor auch in der wochen ezwene heilige tage komen wurdenn, sol inen einer vor einen werckeltag zugerechenet werdenn, dargegen szal gedachter meister Hans mit ganhem vleis darauf sehenn, wo einer

vonther den knechten der arbeyt mit vleisse nicht warten wurde, soll denselbigen verleub gegeben werden. Es szol auch der meister szonst allenthalben seinem besten vormugen nach zum trewelichsten, das voser nut und frome gesucht werde, gut ofsehen haben, doch wollen wir of beyden teylenn ein monat mit einander zu uorsuchen noch eines iedenn gefalls stehen und wollenn dem meister zu anhebunge solicher arbeit of ein monat etzlich gelt, speck, mehel, dier vond anders geben und zur stedt suren lassen. Des zu orkundt seint dieser tzetlen zwoe gleichs lauts auseinander geschnitten und wir einen deh unser cantzley behalten und derurthem meister auch einen vbirantworten lassen. Geben zu Swerin under unsers hertzog Heinrichs pitsschier, donnerstags nach Biti, anno domisti ze. XXVIII.

Nach bem Driginale im großherzogl. Geh. und Haupt-Archive zu Schwerin. Auf ber Rückseite steht die Registratur:

Sanfen Ruchers bes Czymmermans bestellunge, fzo bie Gulge baumen fzol. Unno 2c. XXVIII.

#### Mr. 6.

Herzogliches Memorial über die Wiederaufrichtung ber Saline zu Conow.

Wahrscheinlich aus bein zweiten Biertheil bes 16. Jahrhunderte (1541).

Item bu gedenkenn off die sulbenn zu Khonnow zu biehen vnd zu bestellen wie hirnach vorteichent, Alße durch Jurgenn Rogenn die groffe pfanne vnnd die drei kleine zu fegen lassen, Auch darnach zu setzenn einen windouen ahnn eine pfanne, bar men tham ihn eißenert schmeltenn bund benft gleichwoll falt siedenn, wie sich Jurgenn Roße verpflicht und zugesagt hat. Wo aber Roße die pfannen nicht settenn wolte, Daß alsedan die alte faltsfieder kesten die pfannen muge settenn, wie sie Roße hiebeuoren gesetzt hat, ehr die sulten abge= brandt ift. Bund bag Roge die proba siebe und merke die Beit, wie baldt man eine tunne falt sieden khan, und wie vile fadem holy darzu vorbrandt wirt, Auch waß fur Lohen darauff die Zeit lauffenn wirt, Bud sich zu erkundenn bei den pawren vonn wegen bes holges, wie Block barbei gehandelt, ban ahm holy mangln fzolle, bei siebentig oder achtzigk fadem. Auch das Jurgenn Roge muge biefem, wie ehr nach ber Aber gegraben, da die Ensen, silber, kalch und salgers, weisen, war dieselbige gelegen. Dergleichen bas bie alte brun muge ausgehogen werden und daruon gesotten, zu probiren, welliche sole die beste ist, zu gedenken wen die Leuthe zur arbeidt, und inst wergk gebracht sein, das Rose und Block sich anher jegen Schwerin mit irer Rechenschafft begeben. Dergleichen auch zuprobiren ob die beste aus den keuben besser ist oder das wasser aus dem brunne.

Auf einem Bogen Papier im großherzogl. Geh. und Saupt-Archive

Man vgl. bes Herzogs heinrich Memorial ungefähr aus berfelben Zeit; nach tiesem follten zugleich zwei Blasebälge (zum Eisenschmelzen) angelegi werben.

### Mr. 7.

Contract des Jürgen Rose mit dem Herzoge Albrecht von Meklenburg über die Wiederaufrichtung und Verwaltung der Saline zu Conow.

## D. d. 1543. Mai 20.

Szo bekenne ich Jurge Rose vor mich vnnb meinen erbenn, bas ich mit meinem frienn willen habe angenomenn, wie ich ban auch annheme in fraft vund macht dieser meiner hantschrift vann beme burchlauchtigen hochgebornen furstenn vnnd herenn, herenn Albrecht, hertog zu Mekelburg, furste zu Wenden, grabe zu Szwerinn, Rostock vnnd Stergerbe ber lande here, eine fobane fulte, so yn 3. F. G. furstendome zu Konaw belegen, be welcher gant vnuertich vnnd mit wildem maffer vber be massze beswereth, berwegen ich iren &. G. be zusage geban, wie ich benn auch noch in kegenwertiger schriften bo, de aufge= nanten fulgen nach alle meinem vormuge vnnd bestem vorstande. zu buwen, beterenn vnnd aufzurichtenn, be pfannen vnnb ratscop, wie bes ortes van noten sein, wil lassen zeten, bem wilben wasser in beiden soben steuren, bar zu, so vil mir mugelich, leute bar zu vorordenenn, ber zur gulten bennstlich sein mugen vund dar bey sein, wenner rekenscaft genomen, auf bas getrwlich bar mit vmme gegangen sol werben, wor zu mir 3. F. G. sol vind wil beschaffem alles, was ich bederff, es sen holy, stein, leim, stro, platen, eisenwerch vnnd anders, nichtes ausbescheiden, dar zu zimer, greber, ic. vind ander bawleute, so dar zu notich er. vund mich gebenn zu onterhaltunge vund vor kost it vor der hanth dreissich gulbenn, einen wispel rogden vnd einen wispel garstenn, bar nach alle wochenn zwenn gulben,

fren koft vnnb bier, bis so lange bie gebeuw gefertiget. aber bie gebew gefertiget, affeban fol biese bemelte besolbinge vnnd vorkost afgedan seinn vnnd nachfolghende meninge haben, also bas myr 3. F. G. eine eisene pfanne funf elen lanch vnnd funf elen weit, myt fampt einer falgkatenn, berth, kunen vnnd falgrume, zwehundert faten holges beschaffen vnnd auf beme negesten torfmore fierhich robe mores dwer gemessenn sol vnnd wil gebenn, die ich benne aber meine erben dar nach auf meine eigen bekoftinge fren follen mugen besieben laffen; zu beme zol myr vnnd meinen erben auch be kauf ber feuringe, wie die zur sultze sein vnnd gesetzet werdt, frie vnnd vnuorhindert sein. Auch habe ich das nachgegeben im falle so 3. F. G. mir aber meinen erbenn sobane pfanne mut sampt ihrer zubehorung nicht lenger wolte lassenn, alsedann soll vnd mach J. F. G. aber ihre erbenn dieselbige inlosenn myt bau= fent gulbenn 3. F. G. gandbarer guber mungen, barmit ich aber meine erbenn alsebann von J. F. G. sulgen gar abgekauft sein muffen vnnd wollen. Ich habe aber be genade vor mich behaltenn, im falle so ich yn 3. F. G. furstendom besetzen vund wonenn wil, das alsedan 3. F. G. soll vund wil eine stede, bar ich hus vnnd hoff vff mach habenn, alse bas selbige 3. 8. G. vund myr gelegen fein worde, erblich gebenn. Dar zu sol ich aller pflicht ausbescheiben, was ich vormuge meiner bestellunge zu der sulgen vorpflychtet, dar zu aller Schatzunge vnnd vnnpflicht frey sein vnd darmit in keinen wegen beswert werbenn. Solchs alles gerebe ich Jorge Rose stebe, vast vnnb vnwiderroslich, sunder ienige argelist zu holdenn, bes zu orfunt ist dis mein eigen hantschrift vnnd mein gewantliche signit auf bas spatium hie vnder gedrucket, am dage Trinitatis anno dausent funfhundert drenunduerkich.

Nach bem Originale auf Papier im großherzoglichen Geheimen unb haupt-Archive zu Schwerin. Untergebruckt ist ein Siegel mit einem schräge rechts getheilten Schilbe, in bessen jeder hälfte eine Rose steht, mit der Ueberschrift: I. R.

#### Mr. 8.

Bericht des Jürgen Rose an den Herzog Albrecht von Meklenburg über die Verwaltung der Saline zu Conow.

D. d. Conow. 1546. Febr. 6.

Durchleuchtige, hochgeborner furste. E. F. G. sehn meine bereitwillige diennste allezeit zubeuorn, gnnediger here. Ich habe

E. F. G. schreiben vnterbenichlich entfangen vnnb furstanden vnnd bedancke E. F. G. der gnnedigen antwordt, das E. F. G. die sachenn von Hang Prenn vnnd mich in ferhor wolle nemen vnnd gebe E. F. G. vnderdenichlich barauf zu erkennen, nachdem alse ich zur erst mit dem holt, so Lubbede gecauft, mit einer pfanne VIII woche habe laffen fiedenn vnnd von bem haubtstule vand gewinne in meiner vbergeben rekenscopf gudt besceit befunden, vnnd was ich im siedende bo furobert habe, bas kann man it vund alle zeit noch bhun vnnd auch furbefferen. Darnach habt Blod mit zweien pfannen fieden lagen funf wochenn vnnb seint zu furscheine kummen hundert weis niger eine ballie salt. Darnach habt Hans Prein laßen sieden mit zwenn pfannen zehenn wochen lanch, bauon mußte ie eins so uiel gekummen sein, nun wiert von bemselbigen bir gar wenich ober nichtes gespurth, let sich boren, G. F. G. solle mehr gelt zu holt ausleggen, vngeachtet bas ehr bas gelt von malt und bier bem brawer zu ber Elde= naw belangen aufgenummen, auch benn genummen rogten vom closter furcauft, auch noch sunften gelt von den baurenn, so zu Lent in merket wolben gesetzet zc. Dieweil ich biesen schaetn sehen mus vind auch ein bose geschrei dauon geith, so habe ich meiner furpflichtunge nach basselbige zu ener getrewen fur= warnunge G. F. G. zum besten zugeschreiben, bar aus bann G. F. G. vrsache genoch seinem handel weiter nachzufragen, ihnen vnnd Block, eben wie mich einmal rekenscopf lagen bhun, alsedam kumpt es G. F. G. auf die rechte warheit, ann weme eß gefeilet habt, barnach habt man ban von benn anderenn gebrechen wieder zu redenn. Dis habe ich G. F. G. in aller onterdenicheit nicht wißen zu bergen, ban E. F. G. zu binen bin ich schuldig vnnb alle zeit willich. Datum zu ber Gulbe. am bage Doratee virginis anno ic. XLVI.

E. F. G.

bereitwilliger

Jurgen Rofe.

Dem durchleuchtigen hochgebornen Fursten vund heren hernn Albrecht Herhogk zu Medelburgk, furste zu Wendenn, Grave zu Swerin, Rostock vund Stargarde, meinem gnedigen heren.

(L. S.)

# Reuere Geschichte

ber

# Saline zu Conow,

nod

Landbaumeister Bircf zu Gülz.

Die neuere Geschichte der Saline zu Conow im Amte Eldena beginnt mit dem Jahre 1652, indem man vernahm,

"baß ber alten Bauren Sagen nach vorzeiten albar

" Saltbrunnen und eine Gulge gewesen."

Die Veranlassung zu der nun vorgenommenen weitern Nachsfrage nach diesen Soolquellen und deren Wiederbenutzung ergab sich zufällig auf einer Reise des Herzogs Adolph Friedrich nach Dönnitz zur Besichtigung des dortigen Festungsbaues; hiebei war der Herzog in Eldena abgetreten, um sich persönlich über den Fortgang des Baues der von Conow nach Mallis verlegten Schäferei zu instruiren, auf Befragen ward ihm als Grund der Verlegung der Schäferei referirt:

"das daselbsten (in Conow) eine Salzichte Quelle vor-"handen, das die Schaffe gerne drinken, Ihnen aber "nicht dienlich were, sondern darüber Schaden nehmen."

Der Herzog ließ von der salzig schmeckenden Flüssigkeit "ein Lechel voll" schöpfen und über Feuer abrauchen,

" da es röthlichte Materie, wie klein Sand in den Stun-

" benglasen gegeben und alf Salt geschmedet".

Auf Befehl des Herzogs ward hierauf

"die Pfütze, so mit Busch vor die Schaffe zugeleget", aufgeräumt, wobei man denn auf etwa Mannes Tiefe einen schönen mit Holz gefaßten Brunnen fand,

" ber mit allerhand schlimmer Materie angefüllt gewesen.

-25 - 1

Bei fortgesetzter Aufräumungsarbeit dieses alten, wieder entsteckten Brunnens fand man in der Tiefe desselben mehrere stehende Röhren, einen Kumm (Kasten) und zuletzt am Boden eine liesgende Röhre, aus welcher, als sie gereiniget war,

"flare Saale, wiewol nicht gahr reich und stark heuffig "herausgangen, und wäre des Nöhrs Loch nicht mit "einem Propf wieder zugemachet, hetten die Leute von "nachdruck der Saal nicht darinn dauern können.

In Verfolg der Arbeiten entdeckte man noch zwei andere

Brunnen, zuerst noch einen Holzbrumen,

"der aber am Boden nach einer Seiten eingehawen "aewest!).

fobann

" einen Brun mit Steinen ausgesetzet, worin die Saal " etwas sterker als im ersten, aber nicht so häussig " verspüret.

Als nach diesen stattgehabten Arbeiten der Herzog hieran "der Herren Vorfahren angewandten Kosten und Fleiß "gesehen und dafür gehalten, es würde ohn nutzen "nicht gewest sein,

ward er des Entschlusses

" das Werk im Namen Gottes wieder anzurichten und

" sich keine mühe und Kosten bauern zu lassen.

Dennach wurden schon im April 1652 zwei des Salzsiedens kundige Leute von Halle verschrieben, weil diese aber aus der schwachen Soole kein Salz zu bereiten, auch die Soole nicht zu verbessern wußten, bald wieder entlassen. Hierauf wurden, durch Bermittelung des güstrowschen Kammerraths Hoben, der Salzsieder M. Paul Nodloss am 25sten Juli 1652 und der Salzsieder M. Paul Nodloss am 29sten September 1652 von der güstrowschen Sülze (von Sülz) angenommen und die Errichtung der nöthigen Werke unter der Leitung des ersteren mit solcher Energie betrieben, daß nicht nur ein Siedehaus mit drei Pfannen, sondern auch ein "Leckwerk" von 500 Fuß Länge, 16 Fuß Breite und 18 Fuß Ständerhöhe dis zum Jahre 1655 erbauet waren und schon am 17ten December 1652 das erste zu Conow gewonnene Salz nach Schwerin zur fürstlichen Hoshaltung geliesert werden konnte. Schon am 17ten August 1652 hatte der Herzog Adolph Friedrich ein Kirchengebet für den guten Fortgang des Salzwerkes im ganzen Lande angeordnet.

Gleich in den ersten Jahren wurden zwei hessische Salzsieder engagirt, da sie versprachen, mit der Hälfte des Holzes die

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich war hier bie im ersten Brunnen aufgefundene Rohre eingespundet.

doppelte Menge Salz zu schaffen; sie erhielten jeder 1 Athlr. Wochenlohn und

" ein geringes Kleib von grauem Tuch, die Elle à 1 Athlr.,

"1 Paar Schuhe und 1 Paar Strümpfe; aber auch schon in demselben Jahre wurden dieselben

"wieder fortgejagt, weil sie Prahlhänse gewesen. Der Salzschreiber erhielt 100 Fl. oder 50 Athlr. Gehalt nebst einem Deputat an Victualien und Naturalien, bestehend in Korn, Fleisch, Häringen, Stocksisch, Butter 2c. Er bittet den 13ten Ausgust 1653

"um ein neues Kleid, welches bei Einrichtung neuer "Salzwerke gebräuchlich und ihm früher bei Einrichtung "bes Güstrowschen Salzwerkes (welches denn so weit "herunter gekommen, das nicht eine Pfanne darinnen "wär, da ein Scheffel Salz konnte gesotten werden, "auch das Leckwerk sehr verdorben) von den damaligen "Pensionarien desselben bei erster Lieferung des Salzes

" nach Stralfund auch wiederfahren."

Der Salzsieder erhielt gleichfalls ein Deputat an Naturalien und à Pfanne zu 2 Drbt. 20 ßl. Siederlohn, später (1655) à Scheffel 1½ ßl. Siederlohn. Die "Pumpers" und "Leckers" erhalten à Woche 1 Athlr. Lohn und 2 Scheffel Acker, nebst Wiesen für eine Kuh zu 2 Fuder Heu, sowie 1 Scheffel Salz, alles aber nur so lange gesotten wird.

Am 23sten August 1654 befahl der Herzog, daß die Salzhöfer in den Städten und Aemtern Eldena, Neustadt, Grabow, Dömit und Hagenow nur von der Saline zu Conow nehmen

und daß mehr Salzpfannen angelegt werden follten.

Eine "Sülzordnung", eine Verordnung über die Pflichten und Rechte des Dienstpersonals sowohl gegen die Herrschaft, als unter sich, wird den Isten Februar 1656 erlassen. Als Dienstpersonal waren thätig: 1 Salzschreiber, 2 Sieder, 2 "Gießer", 2 "Nachtpumpers", 4 "Cossaten, so bei Tage pumpen." Die Oberaussicht ober die Direction des Salzwerfes war von 16\frac{2}{3} dem Kammers diener, später Kammersecretair Emanuel Cichler und dem Kanzleisecretair Ludwig Becker übertragen, die für dieses Officium jeder jährlich 100 Athlr. Gehaltszulage und eine herrschaftliche "Kalesche" mit 2 Pferden zu ihrer Disposition erhielten. Während der zweijährigen Directionszeit der beiden Genannten wurden außer dem Leckwerk Wohnungen für die Leute errichtet und ein Zimmer sür den Herzog zum Abtreten gebauet, die Brummen bedeckt, das Salzwerk mit einem Graben und Hakelwerk umsgeben, 3 Pfannen eingerichtet und zu der vierten das Blech ansgeschafft. Ersterer war auch schon am 21sten April 1652 mit

2 "Salzmeistern" (wahrscheinlich den beiden Halloren) zur Aufräumung der "Salzbrunnen" nach Conow geschickt und hatte diese Arbeit geleitet. Die Baukosten zur Einrichtung des Salzwerkes betrugen von 1652 bis Johannis 1655 nach der Rechnung des Amtmanns Asmus Friese zu Eldena

2314 Gulden (à 1 Rthlr.) 23 fl. 9 pf.

Nach den vorhandenen Salzrechnungen aus dieser ersten Periode des Conower Salzwerkes sind gesotten und hat das Salzwerk Ertrag gegeben:

| 1654 in 510                  | Sober | n 858 | Scheffel | _ | Ueberschi | 18 68 | Rthlr. | 28 | ßl. |
|------------------------------|-------|-------|----------|---|-----------|-------|--------|----|-----|
| $16\frac{55}{56}$ —          | 1)    | 1797  | . 1)     | _ | 39        | 160   | "      | -  | 33  |
| $16\frac{5}{5}\frac{6}{7}$ — | 99    | 2103  | "        |   | 99        | 378   | 7)     | 44 | 3)  |
| $16\frac{57}{58} - 118$      | 33    | 1979  | 33       | - | 99        | 477   | 33     | 9  | 3)  |
| $16\frac{58}{59} - 76$       | 1)    | 865   | 39       | _ | ))        | 167   | "      |    | 33  |

Summa 7602 Scheffel — Ueberschuß 1251 Rthlr. 33 fl.

Hechnung gekommen zu sein. Das Commissorium des 2c. Eich= ler und des 2c. Beder dauerte, wie schon erwähnt worden, dis 1657. Nach dieser Zeit ward dem Amtsschreiber Herrman Hertel die Aussicht über die Saline anvertrauet und ist 1657 ein Versuch mit Bonsalz zur Anreicherung der schwachen Soole gemacht worden. — "Zu der rechten Quelle, so die Soole in dem "ersten Brunnen durchs Röhr giebt, ist man noch nicht gedruns gen, weil man zu sehr mit der Elden=Arbeit beschäftigt gewesen".

Der Betrieb war ein höchst mangelhaster. Die Soole wird durch Menschenhände in die untersten Kästen des Leckwerks gespunpt, durch Menschenhände werden die in das Leckwerk gehängten Strohmatten begossen und die Soole gelangt — gewiß wenig gradirt — in die so sehr kleinen Pfannen des Siedehauses, die auf jedes Siedewerk etwa 2 bis 3 Tonnen Salz pr. 6 Scheffel ausgeben, wobei die Soole 24 Stunden in fortwährendem Kochen erhalten und dabei 2 Faden Tannens oder Ellernholz von 8, 8 u. 4 Fuß verbrannt werden. Das Product wird aber sehr gerühmt und nach einstimmigem Urtheile aller fürstlichen Küchenbediente für besser als das lüneburgische Salz erklärt.

Der inzwischen zur Regierung gelangte Herzog Christian Louis scheint dem neuen Salzwerk eben so wenig, wie der Schiffbarmachung der Elde und dem Eisenwerke bei Dömit (beide Unternehmungen werden beiläusig in den Acten erwähnt) diejenige Ausmerksamkeit geschenkt zu haben, deren diese Werke sich von seinem Vorgänger zu erfreuen hatten, weswegen sie denn auch sämmtlich seit dem Tode des Herzogs Adolph Friedrich in Stocken geriethen: die Saline im Jahre 1658, hauptsächlich

wegen Holzmangels, welcher eintrat, als das Holz nicht mehr wie bisher aus den Aemtern Grabow und Eldena genommen werden durfte, da diese beiden Aemter der hochfürstlichen zu Grabow residirenden Wittwe zum Witthum verschrieben waren; auch entspann sich ein Streit zwischen den Hösen zu Schwerin und Grabow über die Dienste der 4 Kossaten bei der Saline, welche

beiderseits in Unspruch genommen wurden.

Der Salzschreiber Arends wird außer Thätigkeit gesetzt. Er schreibt unterm 17ten Januar 1661, daß er von den Polen vielen Schaden gelitten, verlangt für sein Guthaben aus der Rechnung von 1658 und für sein zweijähriges nicht erhaltenes Gehalt à 80 Mthlr. die noch vorhandenen Pfannenborte' und Bleche, die bei der Saline nichts nützen, da noch drei sertige Pfannen vorhanden wären, worauf er sich dann wieder nach der güstrowschen Saline begeben wolle; er wird darauf vor die Kammerkanzlei nach Schwerin zur Justification seiner Rechnung geladen, zieht es aber vor, nicht zu erscheinen und ohne Ersatzabzuziehen.

Unterdessen war schon mit einem gewissen Jürgen Rykmann aus Lüneburg unterm 4ten November 1659, an welchem Tage berselbe "zum Schönenberg" in Eid und Pflicht genommen ist, dahin unterhandelt, daß derselbe als Salzfactor die Saline verswalten und ein commercium salis errichtet werden solle: alle Amtsunterthanen und Bewohner der Städte sollten ihr Salz von Conow holen und was dort nicht producirt werden könne, solle von Lüneburg angekauft werden, der Herzog wolle zur ersten Einrichtung des Salzwerkes 2000 Athler. gegen 6 pCt. Zinsen hergeben und Nykmann solle den sechsten Pfenning vom Reiners

trage des ganzen Salzhandels erhalten.

Diese Einrichtung scheint aber damals nicht zu Stande gekommen, vielmehr ein förmlicher Pensionscontract mit dem Salzfactor Rykmann in Wirksamkeit getreten zu sein, nach welchem
ihm die Saline von 1650 für 120 Athlr. jährlicher Pension eingegeben wird unter der Verpflichtung, sämmtlichen nach Conow
gewiesenen Unterthanen den Scheffel Salz zu 24 ßl. zu verkaufen; dem Pächter wird gestattet, Bohsalz mit zu versieden, auch
Salz von Lüneburg anzukausen, damit es niemals an Salz sehle,
auch sollten die Bauern ihr Holz an Rykmann verkausen. Nach
sufgemachter Rechnung vom 10ten März 1662 betragen die
Kosten zur Wiederinstandsetzung der Saline 306 Gulden 7 ßl.

Das bei Antritt der Pachtung aufgenommene Inventarium führt 3 Pfannen auf, wovon "die eine schon wahrscheinlich vom "Roste verzehrt sen; das Leckwerk ist noch in ziemlichem Stande; "der mittelste Brunnen ist noch niemals (!) im Stande gewesen; vom

"hintersten Brunnen geht eine Röhre unter der Erde nach der Sülze, "welche noch in ziemlichem Stande zu sein scheint, auf dem Hofe

"ber Gulze ist noch ein Kochbrunnen vorhanden."

Rykmann scheint seinen Vortheil bei dieser Unternehmung nicht gefunden und eine schlechte Wirthschaft geführt zu haben, denn er schreibt schon unterm 10ten Februar 1663, daß er viel "Geld zugesetzt habe und daß die Gebäude reparirt werden müße "ten, was bisher nicht geschehen sei, daß die Sülzer (Arbeiter "beim Salzwerk) weggegangen, der eine die Kühe, der andere "die Schweine hüte."

Er beklagt sich ferner, daß die Leute nicht angehalten würden, ihr Salz von Conow zu holen, sogar Passirscheine zum Salzholen von Lüneburg ertheilt würden, wogegen ihm unterm 27sten Mai desselben Jahres von den Kammerräthen vorgehalten wird, wie er noch keinen Heller Pension bezahlt habe und alles versfallen lassen. Wie er (Kykmann) nun am Sten März 1663 den

"hochansehnlichen Herren Geheimbten Räthen mit mehrem "mündlich remonstrirt, daß die Sülze keinen Daler-

"wert Frucht bringen fonne,"

wird ihm von

" dem Herrn Geheimbten Rath Bunsau resolvirt, man " solle aus dem Holz des Leckwerks Bauerhäuser lassen " bauen."

Indessen geschah keine Aenderung, denn am 18ten Mai 1665 denuncirt der Salzsieder Hans Jauchen den J. Rykmann, daß er

"das Salzwerk verfallen lasse und bagegen auf der "Saline einen Garten angeleget habe und bloß seinen

" Ackerbau betreibe."

So mußte denn das Salzwerk durch Ungunst der Zeiten und Unfähigkeit oder bösen Willen seiner Beamten immer mehr in Verfall gerathen.

Den Iten October 1662 wird die Baurechnung vom Hauptmann von Warnstetten zu Schwerin aufgenommen und bemerkt:

> "vorräthig, daß die Tonne Salz und kein Holz "vorräthig, daß die Tonne Salz in Conow 3 Athlr. "(dies war ja aber auch contractlich!), in Lüneburg nur "2 Athlr. 8 ßl. koste, daß kein Bonsalz vorhanden, daß "zwei Brunnen zugedeckt und von dem einen das Holz-"werk zum Stall genommen sei."

Am 12ten März 1667 wird ein Erlaß an alle Aemter gegeben, "daß man ein Commercium salis errichtet habe und alle Einfuhr fremden Salzes verboten sei"; den 18ten September desselben Jahres ergeht dieselbe Berordnung an alle Stadtwögte, weswegen denn in allen Städten Salzfactoreien, selbst in Rostock,

bei dem Rathsverwandten Johann Dankwart, errichtet werden. Diese Factoreien scheinen bis 1671 im Bestande gewesen, unters dessen das Salzwerk zu Conow aber gänzlich verfallen zu sein, da man bei der Inventur am 2ten April 1672 nur noch eine Pfanne im guten Stande fand. Der J. Rykmann war inzwischen verstorben und seine Angehörigen wieder nach Lüneburg zurückgegangen.

Den 23sten November 1680 wird ein auf dem Hofe Mestewege zurückgekommener Pächter Buesthof als Salzschreiber zu Conow mit 80 Athlr. jährlichen Gehalts angestellt, aber schon am 21sten August 1682 wieder entlassen, anscheinend ohne einen Heller Gage erhalten zu haben.

Den 24sten Februar 1682 zeigt der Amtmann Erull zu Eldena an, daß er mit Hülfe eines "Kerls," der versprochen, das Salz in zwei bleiernen Pfannen zu sieden, ohne Leckwerk zu bedürfen, das Salzwerk wieder herstellen wolle; es werden ihm am 6ten März d. J. 50 Athlr. (!) zur ersten Ginrichtung angewiesen.

Crull läßt den Brunnen aufräumen, findet die Soole sehr schwach, so daß nur wenig und schlechtes Salz daraus gesotten werden könne, läßt deswegen eine halbe Last Boysalz von Hamsburg kommen und findet, daß aus einer Tonne Boysalz mit Zuhülsenahme der Soole 2 Tonnen gutes Salz gefertiget werden können; er berichtet den 14ten Juni wieder und bemerkt, daß die Soole des "hintersten" Brunnens stets die beste gewesen sei. Es werden die Kosten specificiet:

| 9 Tonnen Boy  | alz | voi | n §  | jan | ibui | rg |    | •   | 118  | Athlr. | 36 | BI. |  |
|---------------|-----|-----|------|-----|------|----|----|-----|------|--------|----|-----|--|
| Wasser= und   | La  | mdf | rach | t   | •    |    | •  | •   | 4    | =      | 24 | =   |  |
| Arbeitslohn   |     |     | •    |     | •    |    |    | •   | 3    | =      | -  | =   |  |
| 11 Faden Holz |     |     |      | •   | •    | •  | •  | •   | 1    | =      | _  | =   |  |
|               |     |     |      |     |      | S  | un | ıma | 20 8 | Athle. | 12 | ßl. |  |

bavon erhalten:  $51\frac{1}{2}$  Scheffel rostocker Maaß gut und weiß Salz.

Den Isten August 1682 wird die Saline zu Conow auf 6 Jahre in der Art verpachtet, daß Erull die ersten 3 Jahre 150 Mthlr. Pacht jährlich und die letzten 3 Jahre 200 Mthlr. jährlich geben und die zu 331 Mthlr. veranschlagten Instandsetzungsfosten von der Pension nach und nach abziehen soll; er muß dabei daß Holz selbst kaufen, wo er es kriegen kann, und den Scheffel Salz nach Maaßgabe des Lüneburger Preises für 20 ßl. verkaufen, wogegen denn aber die Unterthanen in sämmtlichen Uemtern, selbst in den sehr entsernten Bukow und Doberan, ihr benöthigtes Salz von Conow holen sollen.

Im November 1683 übergiebt Crull eine Specification, aus welcher hervorgeht, daß er bei der Unternehmung mit Hinzu-rechnung der 150 Rthlr. Pacht

also verloren habe 241 Athlr. 13 fl.

Bei Ablauf der Pachtjahre vereinbart sich Crull über seine Pacht folgendermaaßen:

er soll zahlen, die ersten 3 Jahre à 150 Athlr. = 450 Athlr. - ßl. - die letten 3 = à 200 = = 600 = - =

1050 Athlr.—81.

hat erweislich an Baukosten verausgabt . 444 = 15 =

bleiben nach 605 Athlr. 32fl.

statt beren aber nur noch 300 Athlr. wirklich gezahlt werben, ba von Seiten der Kammer der Contract dahin nicht erfüllt ist, daß fämmtliche Unterthanen ihr Salz von Conow geholt hätten.

Den 16ten August 1683 giebt Herzog Christian Ludwig wiesterholt Befehl, alles Salz von Conow zu holen, welche Versordnung 1686 und 1688 renovirt wird. Das Amt Doberan bittet um eine Salzniederlage zu Eröpelin oder Bukow.

Von der Verordnung von 1686 befinden sich mehrere gestruckte Exemplare bei den betreffenden Acten und lautet dieselbe

wörtlich:

Wir Christian Ludwig von Gottes Gnaden Hertzog zu Mecklenburg

"Fügen hiemit allen und jeden zu wissen, daß, ob " zwar eine zeithero Mangel an Galt bei Unser Gulte "zu Konow geweßt, doch nunmehro Gottlob! ein gro= " Ber Vorraht begelben allba wieder vorhanden, wel-" ches an bonität zum wenigsten dem Frembden gleich, "wo es nicht gar übertrifft; Wann Wir nun Ordre " gestellet, bag nicht allein bas Salt umb einen billigen " Preiß gegeben, sondern auch, wer bes Saltes benö-"thiget ift, folches faufen, und nicht eben baar Gelb "erlegen kann, von bemselben Korn, Honig, und an-" bere Wahren vor solchen Preiß, als solche sonst ver= "taufft, angenommen, und wann an Würde solche ein " mehres bringen möchte, alda ben Unser Gulte bas übrige "mit bahrem Geld so fort bezahlet werden soll; Als "haben Wir ber Nothturfft zu fein erachtet, bieses zu "jedermännigliches Wisseuschaft offentlich von den Can-" peln publiciren und verfünden zu lassen, daben der "gnädigsten Hoffnung lebende, weilen diese vorgeschlagene "Conditiones also relevant, daß keiner mit suge "rechtens solche zu recusiren, Ursach habe, es werden "alle und jede sich nach Unser Sülze zu Konow erheben, "und alda, wie obstehet, Ihr benöthigtes Salz erhandeln; "Gleich wie nun hiedurch die Commercia besodert, "ein jeder das Seinige mit guter manier loß werden, "und dagegen gut Salz bekommen kann; Hierumb zweiseln Wir umb so viel weniger, und es geschicht "hieran Unser zuverläßiger gnädigster auch ernster Will "und Meinung. Datum auff Unser Residenz und "Vestung Schwerin, den 20. Augusti 1686.

Den 13ten Junius 1689 schreibt Crull, daß sich ein Brunnenmeister aus Lüneburg angefunden und er darauf den Brunnen
nahe am Kochhause mit 20 Mann gewältiget und unten im Brunnen einen Kasten gesunden hätte, in welchen die Soole aus
einer Röhre slösse 1), daß sie von dieser Soole in die Pfanne
gelassen, 14 Stunden in einem fort gekocht, immer wieder Soole
nachgeschlagen und endlich doch nur Luiertel (?) Salz bekommen
hätten, woraus er schließt, daß die Soole nicht viel nütze, sondern

die Hauptsache auf das Bonsalz ankomme.

1689 ward ein Entrepot von lüneburger Salz in Dömits angelegt, weil wegen des Krieges zu Wasser und zu Lande kein

Bonfalz aus Spanien zu bekommen war.

Mit dem Jahre 1695 beginnt wieder ein neuer Abschnitt der Geschichte des conower Salzwerkes. Es trat nämlich am 8. October dieses Jahres der Baurath Paul Andrich in die Dienste des Herzogs Friedrich Wilhelm und stellte das Salzwerk von 1695 — 1697 mittelst einer Kostensumme von 2610 Athlen. 34 fl. 10 pf. wieder her und ward 1698 Hans Jürgen Berling unter der Inspection des Bauraths Andrich als Salzschreiber angestellt.

1699 bestreitet der Magistrat zu Parchim gewissermaßen

bas landesherrliche Salzregal und die Bürger führen an:

daß sie zwar den herzoglichen Verordnungen gemäß schuldig wären, ihr benöthigtes Salz von Conow zu holen, wenn dort gutes Salz in hinlänglicher Menge fabricirt werden könne, daß aber weder das eine, noch das andere der Fall sei, sondern daß die nächsten Ortschaften um Conow, als Eldena und Grabow, ihr Salz von Wittenberge holten, ja selbst der Baurath zu Conow von dort her Salz bezöge.

<sup>1)</sup> Alfo war bies ber zuerft entbedte alte Brunnen.

Nach der neuern Wiederherstellung des Salzwerkes sind ge- sotten:

bis zum Jahre 1697 120 Ton. Salz.

\_ \_ \_ \_ 1698 319 \_ \_ \_ in 67 Soben mit 272 Fo. Holz. \_ \_ \_ in 66 \_ \_ \_ 251 \_ \_

Von 1701 — 1708 ist die Saline an den Baurath Andrich für 400 Athlr. jährlicher Pacht, wobei ihm aber der Faden Holz nur zu 9 ßl. angerechnet worden, verpachtet gewesen; zu gleicher Zeit ward der Baurath mit Anlegung der Alaunsiederei an der Elde beauftragt.

Das im Jahre 1702 über die Saline errichtete Inventarium giebt eine sehr gute Uebersicht von der damaligen Beschaffenheit

bes Werkes und heißt es in demselben wörtlich:

1) Brunnen:

"Ein Salzbrun auffm Hofe 40 Kuch tief mit 2 Eimern "an einer Gifern Retten, welche Gin Ochse ober Perdt "burch eine Winde auf und nieder ziehet, und die auß "bem Brunnen geschöpfte Sale oben 30 Fuß hoch in "einer Ninnen stürtet, daß sie durch 2 Canalen in die "2 barzu angelegt Haubt Gradirhäusern vertheilet wird, "baß es hernach noch jedes Smahl durch 2 Ochsenmühlen "über die Andern Led-Werke ober Gradir-Gebäude abngetheilet, hinwegk geführet und zur distillation auff "die Matten gebracht werde. Noch sind im Felde 2 "alte vormals gewesene Salzbrunnen, beren Giner mit Bolz ausgesetet 40 Fuß tief. Der Andere aber mit "Steinen auffgeführet ift 20 Fuß tieff. NB. Der Berr "Bau Raht hat den Steinern Brunnen noch auf 20 Fuß "tieff graben und mit Holt außfuttern laffen. Roch hat "ber Gr. BawRaht eine Newe Swelle gefunden, so bei "bem Alten Brunnen vorbei gestrichen, deßfalls Er also "fort Einen Newen Brunnen oder Schacht 40 Kuß tieff "graben undt mit Tannen Bohlen außfuttern laffen, "welcher Brunnen durch eine Stolle unten in der Tieffe "zu bem alten Brunnen hineingeführet und mit Sand "Eimers zu Tage gebracht und auf 800 Schritt burch "Gine Röhre nach bem Salthofe geleitet wird. "vermeinet ber Hr. BawRaht, bag von biefem Brunnen "die Aldern weiter auffzusuchen von nöhten undt also durch "einen Newen Durchschnitt eine Stolle zu machen, umb "durch mehre Qwellen ben Haubt-Brunnen einen Zuwachk "an Sale zu Wege zu bringen.

"Gin Brunn zur Rüchen.

| 2) | Gradirwerke: "5. Zimmer zum Leckwerk, als "1) Eins à 11 Verbinten. "mit Stroh gedecket unten mit- "tem Salboden, oben mit einer "Sahl-Ninnen undt darzu behö-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | "rigen Nöhren.<br>"2) Eins von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | mit Stroh gedeckt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | "3) Eins dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | "4) Eins dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | "5) Einst bito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | = 77 Berbinten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3) | Maschinen:<br>"3 Hütten worin die Ochsen die Winde ziehen, die Saale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,  | "auß benn Brunnen zu schöpffen undt mit Pumpen durch<br>"Röhre über alle Leckwerke zu leiten, dadurch das<br>"Wilde Waßer von der Saale gebracht undt endlich die<br>"neue Saale zum Salzsieden applieiret wird. In-<br>"wendigk sind die Leck-Werk theils mit Stroh-Matten<br>"theils mitt Busch von einander gespannet, darauff auß<br>"der obersten Sahl-Rinnen durch viele Haencken!) die<br>"Saale tropffenweiß fällt.                                                                                                                                                                                                                             |
| 4) | Siebevorrichtungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | "Das Siedehaus von 12 Berbinten mit Pfannenstein<br>"gedeckt, darin<br>"I Eisern Pfannen, barin schon Salz gesotken wird.<br>"I Eisern Pfanne, so noch erst auff die Röste des Ofen<br>"gebracht werden soll.<br>"Die Erstere ist vorhin gantz groß gewesen, aber schon<br>"sehr uneben von der Hitz gemacht, derowegen die-<br>"selbe mitten von einander gehawen undt ein Theil<br>"zur Anwärmung, die andere zum wirklichen Salz-<br>"sieden gebraucht wirdt.<br>"Zur Betreibung dieses Saltwercks wird an Vieh ge-<br>"halten zu bisheriger Nohttursst:<br>"Interrog. Ob Mineralia vorhanden?<br>"Resp. Die Mineralia, so sich hier sinden, ist das |

<sup>1)</sup> Sähnchen.

"Sonsten ist in dieser Gegend vor Zeiten ein Allaun "Bergk und bei Karent eine Kalkgrube gewesen, worauß "Kalk gegraben und die Kirche zu Conow davon auff=
"geführet worden".

So weit das alte Inventarium.

Dbgleich hieraus ersichtlich, daß durch die Bemühungen des Bauraths Andrich schon ein großer Schritt zur Vervollkommnung des Salzwerkes gegen frühere Zeiten, wo kein Techniker die obere Leitung führte, gethan war, so war der Betrieb dennoch höchst mangelhaft, weil man keine Neservoirs zur Ausbewahrung der Soole hatte und letztere höchst schwach versiedete; dies geht aus einer Denunciationsschrift des ze. Berling gegen den Baurath Andrich vom 19ten Januar 1703 hervor. Der ze. Berling sagt darin, daß er während des vorigen Jahres, wo der Baurath (nach Schonen) verreiset gewesen und er die Direction allein gehabt,

"1050 Mthlr. baar Geldt vor Salt berechnen können, "ba doch im vorigen Jahr bei Anwesenheit des Bau"raths nur 594 Mthlr. 24 ßl. vor Salt berechnet

"worden".

Auf die Frage in dem Termine vor herzogl. Kammer am 16ten Jan. 1703, woher solches komme, antwortet Berling — unwissend genug —

"ber Baurath hätte 5 bis blöthige Sohl gekochet, er

"hätte es mit 3 löthiger gethan!

Wahrscheinlich war also die rohe Soole, wie noch jetzt, 3 pCt., die man nur bis zu 6 pCt. gradiren konnte.

Am 2ten September 1707 brannte der größte Theil der Saline ab: der Brunnen, die Salz= und Trocken=Kammer, das Mühlen= und Gradir=Gebäude 2c.

Die nächstolgende Urkunde in den Acten, aus welcher das Gegenwärtige zusammengetragen ward, ist eine Relation des Kammerraths Munn vom Jahre 1709, in der auch gesagt wird: Beim Alaunwerk wären 12 Personen beim Erzgraben und Hallensmachen beschäftiget, zum Allaunwerk würden jährlich 840 Faden, zur Saline aber 300 Faden Holz jährlich nöthig. Das Alaunswerk wird um diese Zeit wegen des schlechten Fortganges gelegt und die noch vorhandenen 3 bleiernen Pfannen zur Erhaltung fürstlicher Gebäude nach Schwerin genommen.

Während der Jahre 1712 — 1718 wird die Saline an den "Salzverwalter" Berling, da indessen der Baurath Andrich gesstorben war, für 110 Athle. jährlicher Pacht verpensioniert. Dieser Contract wird 1721 prolongier, wo dem Berling 123 Athle.

Pacht zahlen soll.

Gin Ertrags=Anschlag aus damaliger Zeit giebt Einnahme und Ausgabe beim Betrieb bes Salzwerkes folgendermaßen an:

#### Ginnahme.

| Salz à 3 Athle                       | . 24 fl   |         | • | 1050 Rthlr. |
|--------------------------------------|-----------|---------|---|-------------|
|                                      | Aus       | gabe.   | - |             |
| Holz zu jedem Sod Siederlohn à Sod 3 | 2 Faben à | 1 Rthli | r | 300 "       |
| Siederlohn à Sod 3                   | 2 ßl      |         |   | 100 "       |

140 - 150 Söbe à 2 Tonnen = 300 Tonnen

| But einen strannentnecht, jo vestandig arbeitet |    |    |
|-------------------------------------------------|----|----|
| Lohn                                            | 60 | ×  |
| 2 Pumpenknechte à 40 Rthlr                      | 80 | 99 |
| 2 Treiber in den Mühlen bei den Pferden à       |    |    |
| 30 Athle                                        | 60 | 20 |
| Für 4 Pferbe Futter auf 52 Wochen, jedes        |    | ** |
| Pferd täglich & Viertel Haber, thut 30          |    |    |
| Drbt. 4 Scheffel, à Scheffel 12 gl              | 91 | 11 |
| Ginen Anecht bei ben Pferden                    | 40 | 2) |
| Kur Unterhaltung ber Gebäude, so in 20 3im=     | 10 | "  |
| mern bestehen, 12 Pumpen, Ausbesserung          |    |    |
| meen bestegen, 12 Jumpen, aubbessetting         |    | *  |

863 Rthlr. 24 fl.

24 gl.

120

12

|      | Einnahme<br>Ausgabe | 1050 Athle.<br>863 " | 24 fl. |
|------|---------------------|----------------------|--------|
|      | =                   | 187 Mthlr.           | 24 gl. |
|      | Vension             | 110 "                |        |
| Wäre | zu gewinnen         | 77 Mthlr.            | 24 fl. |

Statt des früheren ganzen Landes werden bei dieser neuen Contrahirung nur die 5 Aemter Schwerin, Neustadt, Grabow, Eldena und Dömitz nach Conow gewiesen; diese werden dennoch zu 600 Tonnen enquotirt, da die Saline doch nur 300 Tonnen produciren kann! Das Fehlende soll zum Vortheil des Pächters

berfelbe aus Luneburg beziehen.

der Pfannen .

Für Licht und Schlitt à Sob 4 fl.

Bei vielfachen, widerwärtigen Streitigkeiten zwischen dem Salzverwalter und den Salzabnehmern einerseits und zwischen dem Verpächter und Pächter andererseits, betreibt letzterer, der zugleich Pächter der Saline zu Sülten im Amte Tempzin war, sein Geschäft höchst unordentlich unter der damals eingetretenen kaiserslichen Grecutions-Commission und der späteren königlich preußischen Administrations-Commission bis zum Jahre 1746, wo endlich am 11ten Junius die Saline, nach fast hundertjährigem Betriebe,

gelegt wird. Den Contract von 1721 bis 1746 hatte die preußische Commission mit Berling abgeschlossen; er zahlte

123 Rithlr. Salinenvacht und

104für eingegebene Ländereien,

227 Mthlr. zusammen.

Aus dieser letzten Zeit findet sich noch eine Relation, betitelt:

"Anschlag und Nachricht

"von der Conower Sülte vom Geheimen Rath Sobben" (von der Königl. Preußischen im Meklenburgischen angeord= neten Commissions= und Executions=Casse).

Dieselbe lautet:

"Um die Ehre zu haben, daß man felber Salz im Lande "gewinne und benachbarten Debit einschrenke, wird bieses Werk "vielmehr als wegen seines Nutens unterhalten. Es bestehet "daffelbe aus einem Brunnen und wird die Sohle, welche noch "nicht voll einlöthig reich und nur Elöthig mit Pumpen heraud= "gefördert, durch die Röhren aber auf zwei Leckwerke, von dort "aber zur 3ten Gradirung und endlich wieder nach der Pfanne ngeführet. Durch alle 3 Gradirungen aber kann die Sohle nicht "höher als bis zu 21 Loth gebracht werden, daher eine Pfanne "voll, woraus bis 9 Scheffel Salz fallen, mit 2 Faden Holtz "ganter 24 Stunden abgesotten und zu Salte gemachet werden "muß."

"Die Abtrocknung geschieht in 4 über die Pfannen gesetzten "verbeckten hölzernen Rästen. Das hieraus bereitete Salt aber nist schwerer als das Hallische und Lüneburgische, saltet auch "besser, jedoch nicht so weiß und cristallinisch als das Hallische."

"Weil dieses Salzwerk jährlich über 120 Tonnen nicht aus-"liefern kann; einfolglich nicht im Stande ift die ihm zugeschla-"genen Zwangsgäste zu versehen, sondern selbige mit Lünebur= ngischem Salz verleget, und brauf an den Scheffel Maaß profintiret, so ware es am besten, daß man die zur Gulte gelegten "Gufen und Wiesen mit 2 Bauern belegte, die 64 taler bienstgelber "von benen bazu gelegten biensten, welche bas Umt Eldena folcher= "wegen in Abgang bringet, menagirte, berechnen und bas Werk "um es vor dem gänzlichen ruin zu sichern doucement fort= nsetzen ließe; Indeß aber ben Schreiber dahin instruirte und ver-"eidete-, daß er kein ander als Brandenburgisch Salz bei dem "Conower verkaufte und folches ordentlich berechnen follte."

"So können wohl bis 600 Tonnen abgesetzt werden; Man "müßte aber durch den Ausreuter auf Diejenigen vigiliren laffen, "welche mit ihrem Korn und denrées nach den Lüneburgschen

"fahren, Salz zurückladen und im Lande debitiren."

"Im Winter, Regen und seuchtem Wetter kann die Grasnörung gar nicht vorgenommen werden, weil die dicke Lust das wilde Wasser alsdann nicht exhaliret und an sich ziehet, dahero nan alsdann auch über & Jahr nicht sieden kann, weil es zus unahl mit der Gradirung in Ansehung der geringhaltigen Sohle netwas langsam hergehet. Wann man nun dieses meist schon ruinirte Salzwerk eingehen ließe, und hergegen auf der Sülze lauter Hallisch Salz denen zugeschlagenen Zwanggästen und übrigen Käusern distribuirte; so möchte solgender Prosit davon zu "hossen sallisch Salz koste Sr. Königl.

| Majestät in Lenzen zur Stelle bis 15 Athlr.                                                                                                                                              | 750                      | Nthlr.                |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| also 50 Last oder 600 Tonnen. Un Accidenz dem Salzsactor in Lenzen à 2 gr. p. T. Un Fuhrlohn von Lenzen à 4 gr. p. T. Unsfüllen und Böttcherlohn à 1 gr. Udammgeld in Eldena 6 ps. p. T. | 50<br>100<br>25<br>12    | 1)                    | 12 gr.                           |
| ndouceur für den Verkäuser à 4 gr. p. T. statt Kostgeld und Lohn Unterhaltung des Magazins jährlich Voie bisherige Pension                                                               | 100<br>20<br>227<br>1284 | n<br>n<br>n<br>Mthlr. | $\frac{-}{n}$ $\frac{n}{12  gr}$ |

Ginnabme.

Profit 669 Athlr. 8 gr. "

Was die Angabe der Löthigkeit der Soole in dieser Relation betrifft, so sind hier offenbar keine Procente, sondern die Gewichtsmengen des in einem Pfunde oder 32 Lothen der Soole enthaltenen Salzes gemeint, was denn sehr gut mit dem wirk-lichen Gehalt der Soole an Salz stimmt, der auf 100: 3 beträgt.

Am 23sten April 1790 forderte der hochselige Großherzog Friedrich Franz die betreffenden Acten von hoher Kammer ein; es ist aber nicht ersichtlich, daß hiebei die Absicht vorlag, den Salzwerksbetrieb etwa wiederherzustellen.

Das lette Actenstück über die Saline ist vom Jahre 1810, wo der Kaufmann Schmidt aus Wismar die Erlaubniß beim

Cabinet nachsucht und erhält,

"den Salzbrunnen zu säubern und zu retabliren". Ob eine Aufräumung statt gefunden, oder ob diese Absicht von vorne herein aufgegeben ward, als durch die dem Advocaten Langfeld, als Beauftragten des zi. Schmidt, gestattete Acteneinsicht der frühere geringe Reinertrag des Werkes bekannt ward, hat nicht ermittelt werden können.

Noch heutiges Tages sieht man bei den zwischen Malliß und Conow liegenden Katen, Sülte genannt, am Abhange der nach Nordwest gelegenen Hügel einen mit Holz gesaßten Brunnen bis zur Erd=Obersläche mit I procentiger Svole angesfüllt, um welchen Mauersteinbrocken umherliegen. Der Brunnen ist nur 15 Fuß tief, scheint mit Schutt zc. ausgefüllt zu sein und ist wahrscheinlich der zuerst 1652 entdeckte und hauptsächlich nur in Benutzung gewesene Soolbrunnen.

Der Zusammensteller dieser geschichtlichen Notizen enthält sich jeder Reslerion über dieses ehemalige technische Etablissement, welches durch Ausländer häusig schlecht verwaltet und endlich aufsgehoben ward, er bemerkt indessen für das sich für Geognosie interessirende Publicum, daß sich von Conow ab bis zur Elbe bei Boizenburg und fast parallel mit der Elbe Spuren sinden, die auf eine Ablagerung von Kochsalz in der Tiese hinzudeuten scheinen:

Querst die conower 3 procentigen Svolquellen, dam 3 Meilen weiter der mächtige, mit 250 Fuß Tiefe noch nicht durchsunkene lübtheener Gypöstock und noch 4 Meilen weiter nach Westen das Auftreten von Salzpflanzen und salzhaltigem Wasser in der Teldau, besonders auf dem Gute Groß=Timkenberg, wogegen aber zu Sülten und Sülstorf im Amte Schwerin und zu Sülten im Amte Stavenhagen bis jetzt, trot aller Nachsorschungen, sich keine Spur von salzhaltigen Quellen entdecken ließen.

a support.

# Geschichte

# Saline zu Sülten

bei Brüel,

nad

#### G. C. F. Lisch.

Die Saline zu Gülten ist, wenn auch die unbedeutendste im

Lande, boch am längsten bekannt.

Schon bei der Stiftung des Antoninsklosters Tempzin bei Bruel am 7. Junii 1222 1) schenkte ber Fürst Borwin bemfelben "eine Salzpfanne an bem Orte, an welchem Salz ge= "fotten wird" ("sartaginem in loco, quo sal decoquitur"). Dag biefer Ort bas von seiner Salzquelle so genannte Dorf Gulten 2) bei Bruel ober Sternberg sei, beweiset bie bisher noch nicht gedruckte Bestätigung ber genannten tempziner Stiftungsurfunde durch ben Herzog Johann vom Sonntage Invocavit 1409, in welcher die Worte der Siftungsurfunde vom J. 1222 mit einigen Umschreibungen und Erläuterungen wiederholt werben und auch bem Rloster ber Besit , einer Salzpfanne "an bem Orte bei Sternberg, wo Salz gefotten wirb "-("cum vna sartagine in loco prope Sterneberch, "vbi sal decoquitur"), versichert wird.

Im J. 1409 scheint also noch Salz zu Sülten bereitet

worden zu sein.

1) Bergl. Rubloff Urt, Lief. Dr. II.

<sup>2)</sup> Bon ben Dorfern Sulten im Amte Schwerin und im Amte Stavenhagen ift keine Nachricht über Salzgewinnung vorhanden. Der Name bes Dorfes Sul-ftorf ift ursprünglich Zulow und aus Zulestorf entstanden; vergl. Jahrb.

Dies sind aber auch alle Nachrichten über diese Saline aus dem Mittelalter.

Der Ort Sülten (Sulta) wird schon früh, vielleicht aus Weranslassung der Salzquellen, stärker als jetzt bevölkert gewesen sein, indem er eine eigene, in neuern Zeiten aufgehobene und mit andern nahen Pfarren verbundene Pfarre besaß. Schon im J. 1287 wurden Gr. und Kl. Görnow wegen großer Entsernung und schlechter Wege von der Pfarre Sülten genommen und zu Sikelberg geslegt und am Abventsonntage 1428 schenkte die Landesherrschaft das Patronat der Kirche zu Sülten ("ecclesie parrochialis "ville Sulte site prope opidum Brulis") dem Kloster Tempzin 1).

Mit der Säcularistrung des Alosters Tempzin um die Mitte des 16. Jahrhunderts verschwinden alle Nachrichten über die tempzinsche Berechtigung an dem Salzwerke; seit dieser Zeit des ginnen auch erst die Nachrichten über den Besitz des Dorfes. Das in der Herrschaft Meklenburg liegende Gut war seit alter Zeit ein meklenburgisches Lehn im Besitze der Familie von Barner; eine der ältesten Nachrichten ist, daß Martin Barner auf Zaschendorf im J. 1512 aus seinem Dorfe und Gute Sülten ("tho der Szulte") 15 Mark Pacht an die H. Areuz-

Vicarei in der Kirche zu Bruel verpfändet.

Den klarsten Bericht über ben Zustand des Salzwerkes giebt Johann Barner auf Zaschendorf, welcher eine Hälfte von Sülten besaß, in einer Vorstellung an den Herzog vom 28.

August 1577, wenn er sagt:

"Nachdem meine liebe Voreltern vor langen und "vnbenklichen Iharen bero in irem Dorff Gulte "eine Cable, barauß fie Galt gefotten, gehabt "vnd derselbigen bei Zeitt ires Lebenns rausamb für "das Ihre genutt, gepraucht und erhalten, auch folgents "vff mich alß iren lebenßfolger vnnd natürlichen Erbenn ntransferiret und vererbt, und aber ich biefelbige "Sülte auch woll in geprauch genhomen, berselben "genutt und big anhero gepraucht, boch befunden, baß "sie vnnd ich biß anhero weinig nutes dauon em= "pfangen vnd die Sahle ghar geringe vnd mit wildem "wasser belauffen und untuglich geworden, also "bas ich bei meiner Zeitt und bei meiner gebrauchnus "alle wegen der Bachen darzu geprauchen vund der= "massen vnkosten barauff wenden mussen, daß solch "werd ben unkosten nicht ertragen fönnen".

<sup>1)</sup> Daher hat ein alter Altar in ber Rirche zu Gulten auch noch die Bilbfaule bes S. Antonius.

Johann Barner wünschte bas Salzwerf zur Erhaltung besselben zu verbessern und neu einzurichten; ba aber seine Ber= mögensumstände durch übernommene Bürgschaften und sonst so febr gelitten hatten, bag es ihm an Geldmitteln bazu fehlte, fo trat er, zur Berhütung bes ganglichen Berfalls, unter lehnsherr= licher Genehmigung am 26. August 1577 seinem Schwiegersohne Henning Ballich, zu Parchim wohnhaft, und beffen Frau bie Saline auf Lebenszeit ab, unter ben besondern Bedingungen, daß alle Bauten gemeinschaftlich übernommen, von dem ersten achtjährigen Ertrage die ersten Baufosten vorweg genommen und die Pfannen und Geräthe von Henning Ballich allein angeschafft werden sollten, bagegen Henning Ballich von dem Ueberschusse bes ersten achtjährigen Ertrages ben vierten Theil zu gewärtigen und bemnächst überhaupt den vierten Theil des Gewinnes zu genießen und ben vierten Theil ber Befferungs= kosten zu tragen habe.

Johann Barner hatte sogleich nach diesem Bertrage "mit beschwerlichen vncosten auß frembben landenn "guete, erfarne arbeidtsleute ersurdert",

namentlich hatte er

"etliche fürtreffliche, berümbte Meister aus dem "Lande zu Sessen vund andern orttern mit sehr

"groffen vnkosten holen"

und die Arbeit sogleich, schon vor dem 20. September 1577, beginnen lassen. Kaum aber war der Anfang gemacht, als sein Better Hans Barner auf Weselin, welcher die andere Hälfte des Gutes Sülten besaß, den Fortgang des Werkes hemmte. Johann Barner behauptete zwar, daß

"auf seinem grundt und bodden vor hundert und meher "jaren außerhalb seines pauren koelgarte eine Saltgrube "oder Brun gewesenn, welcher etliche jare hero verfallenn "gelegenn, er aber denselbenn von newenn wieder in "seines Pawren kolgartenn anzurichten bedacht",

- 111 Va

und sein Better wolle es nur aus Ungunst nicht gestatten, daß er den Graben durch einen Morast neben dem Kohlgarten so weit vertiefe, daß das wilde Wasser von der Saline ablausen könne. Hans Barner behauptete dagegen, daß das Salzwerk mit Brunnen und Salzadern und der Morost beiden gemeinsschaftlich gehöre und daß sie beide gemeinschaftlich schon vor 15 Jahren ein "Salzhäuselein" aufgebauet hätten. Auf Vermittelung lehnsherrlicher Commissarien stellte Johann Barner am 2. October 1577 eine bürgliche Caution unter Verpflichtung zum Ginlager aus, daß er das Salzwerk wieder einreißen und

seinem Better alle Schäben vergüten wolle, wenn er im Streit unterliegen sollte, und brachte die Saline völlig zu Stande, welche

"er jährligen vff fein geringes genießen,

konnte. Gleich barauf starb Johann Barner und sein ältester Sohn Joachim setzte bas Werk fort. Hand Barner starb auch bald und eben so die Commissarien, und die Sache blieb badurch stecken, so daß sie im J. 1583 noch nicht weiter gediehen war.

Ueber ben Betrieb des Salzwerkes berichtete Joachim Barner

am 9. Julii 1590,

"das derselbe brun vormagk 18 Tonnen Salz jherlich "zu geben, welche den auch noch, nachdem das Baiesalt "teuer oder wolseill, mehr oder weniger pro rata sol-"genn kontenn".

Joachim Barner wollte seinen Antheil in Sülten verspfänden und der Herzog Christoph war, bei seiner Liebe zur Chemie und bei der Nähe seines Amtes Tempzin, sehr geneigt, den Besitz zu erwerben; "Henning Balch" war auch nicht absgeneigt, seinen "dritten Theil am Sültzbrunnen" abzutreten: aber Joachim Barners jüngster Bruder Christoff, auf Bülow, wollte in keine Beräußerung der Saline willigen, bis nach halbjähriger Berhandlung am 25. Februar 1591 der Bescheid erfolgte, daß Christoph Barner entweder in die Beräußerung zu willigen oder das Gut für den höchsten Bot an sich zu nehmen habe. Doch auch dieser Handel scheint ohne Erfolg geblieben zu sein, und der Herzog Christoph starb im I. 1592; wenigstens ist im 17. Jahrh., während dessen das Gut fast immer verpfändet war, von der Saline gar nicht die Rede.

Im Anfange bes 18. Jahrhunderts ging ein Theil des Gutes Sulten, und mit demselben die Salzquellen, in fürst =

lichen Befit über.

Der Herzog Friederich Wilhelm ließ in seinem eifrigen Streben für die Beförderung der Gewerbe die Saline zu Sülten im J. 1710 wiederherstellen und mit neuen Gebäuden verssehen. Die Ausführung des Werkes ward dem Baurath Ansberich, welcher die Saline zu Conow in Pacht hatte (vergl. oben S. 149), übertragen; Anderich starb aber zu Sülten während der Vollendung des Werkes am 5. Julii 1711 1). Darauf ers

-111

<sup>1)</sup> Seine Wittwe berichtet am 7. Julii 1711, baß "ber allwaltende Gott S. Hoch"fürstlichen Durchl. 16jährigen treuen alten Diener und Baurath Paul Un"brichen ben 5. Julii, da er in die 12 Wochen die Arbeit bei der neu anzu"legenden Sultze treu und sorgfältig beobachtet, baselbst burch einen fanften Tob
"abgefordert."

bielt der Salzverwalter Berling auf der Sülze zu Conow neben dieser Saline auch die Saline zu Sülz in Pacht (vgl. S. 153). Das Salzwerk war noch im Jahre 1731 im Gange; jedoch klagte damals der Sülzverwalter Markard, daß es bei der Saline und in deren Nähe durchaus an Holz sehle. Wahrscheinlich also wegen Holzmangels wird der Betrieb des Werkes bald aufgehört haben; denn gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts gab es nur noch Sagen von der Eristenz der Saline. Denn Siemsen sagt in seiner vorläufigen Nachricht von den Mineralien Meklenburgs, Schwerin, 1792: "Zu Sülten, Amts Tempzien, sind auch "noch zwei Salzquellen vorhanden. Alte Leute können sich noch "erinnern, als man die Noskünste und die Gradirwerke dort "wegräumen mußte."

### VII.

### Ueber

bie

# Saline zu Golchen ober Selz,

nad

## G. C. F. Lisch.

21m 18ten August 1170 erhielt das Domstift Havelberg zur Gründung des Klosters Broda von dem Fürsten Kasimir von Pommern auch die Saline zu Colchte ober Golchen (salina quae est in Colkle 1) geschenkt; diese Schenkung (salina quae est in Chochele) bestätigte im Jahre 1182 sein Bruder Bu-gislav 2) und am 27. Mai 1244 Kasimirs Enkel Barnim 3). Dann verschwindet biese Saline in der Geschichte des Rlosters Broda.

Es ist die Frage, wo biese Saline gelegen habe. Schon v. Lebebur4) macht auf bie Saline aufmerkfam und vermuthet die Lage berselben in den Dörfern Rogel zwischen Röbel und Plau, Rlokow zwischen Waren und Neu-Strelit oder Kakeldütt bei Alt = Strelig. In unsern Sahrbüchern5) ift die Untersuchung nicht weiter gediehen; sie bleiben bei ber Bermuthung stehen, daß die Saline vielleicht bei Kakelbütt gelegen habe. Auch Rosegarten 6) meint, ber Ort laffe fich nicht mehr nachweisen.

<sup>1)</sup> Bgl. Jahrb. III., S. 190. 2) Bgl. Jahrb. III., S. 203. 3) Bgl. Jahrb. III., S. 212. 4) Bgl. v. Ledebur Allgem. Archiv, I., S. 188.

<sup>5)</sup> Bgl. Jahrb. III., S. 25.

<sup>6)</sup> Bgl. Codex Pomeraniae dipl. I., p. 76.

Die bisher ausgesprochenen Vermuthungen stützen sich nur auf Aehnlichkeit bes Namens Kolchle mit andern Namen ähn= lichen Stammes und wahrscheinlich auf die nicht begründete Un= nahme, daß die Saline in der Nähe des Alosters Broda gelegen Die geistlichen Stiftungen erhielten aber häufig haben werde. Schenkungen in sehr entfernt liegenden Salzwerken, wie z. B. das Kloster Dargun in der Saline zu Colberg 1) und das Bisthum Schwerin und das Rloster Doberan in der Saline zu Lüneburg. Es barf auch nicht übersehen werden, daß man vielmehr neben Colchle noch nach einem Namen, welcher auf eine Saline beuten kann, zu suchen habe, als allein nach einem Orte, welcher ben Namen Colchle geführt haben könne. Ferner ist die Saline in einer Wegend zu suchen, welche nach andern Vorkom= menheiten salzhaltig ist.

Der Berr Dber = Medicinal = Rath Brudner zu Ludwige= lust meint baber, die Saline habe in Borpommern zu Gela bei Golden, an ber Tolense, nördlich von Treptow gelegen.

Und für diese Annahme reden alle Gründe.

Die Saline ward bem Rloster Broda von den pommer= schen Fürsten geschenkt und bestätigt und verschwindet aus ber Geschichte mit der Zeit, als die Herzoge von Pommern ihre Besitzungen in dem Gebiete der jetigen Großherzogthümer Meklenburg=Schwerin und Strelit verlieren. Die Saline hat also wahrscheinlich in dem Gebiete gelegen, welches stets zu Pommern gehört hat. Das Kloster Dargun erhielt von den pommerschen Fürsten ebenfalls Antheil an einer Saline, welche im Lande Tolenze beim Dorfe Zulimar's Teffemeritsch 2) (quartam partem putei salis in Tolenz in praedio villae Zuillemari Tessemeris) lag 3). Die Lage dieses Dorfes ist nicht mehr bekannt; aber das Land Tolenze reichte nördlich bis gegen Dem= min, denn die Zacharien-Mühle füdlich von Demmin lag noch im Lande Tolenze 4) und das Kloster Dargun lag schon im Lande Circipene 5). Also lag die Saline Colchle in dem bei Pommern gebliebenen Theile des Landes Tolenze, b. h. in Vorpommern, westlich von dem Flusse Tollense. Und in der Richtung dieser Thalsenkung liegt, außer den beiden ge= nannten, jett verschwundenen Salinen der Alöster Broda und

4.31 - 5/4

<sup>1)</sup> Bgl. Lisch Mekl. Urfunden I., S. 11. 2) Bgl. Lisch Mekl. Urf. 1, S. 2, 11, 25, 78. 3) Das Kloster Dargun hatte im Lande Tolenze viele Besitzungen, 3. B. zu Uthfebel, Brunsow, Toisin, Sarow, Schanztow, Japsow, Plot; vgl. Metlenb. Urf. Band 1.

<sup>4)</sup> Bgl. Lifd Metl. Urf. I., S. 126.

<sup>5)</sup> Dafelbft, G. 2, 56 u. f. w.

Dargun, etwas weiter nordwestlich noch bie Saline bei ber meklenburgischen Stadt Gülz.

Daher ist es mehr als wahrscheinlich, daß die Saline Colchle zu Gelz bei Golchen gelegen habe, um fo mehr, ba ber Name Colchle zu Golchen stimmt und Selz auf bie Der Name Selz beutet offenbar auf eine Sa-Saline beutet. Aber auch der Rame Colechle oder Cholechle scheint auf Salz zu beuten, ba auch bei Chol= ober Col=berg, mas Konewka freilich durch " am Ufer " 1) erklärt, eine Saline ist. Die in Jahrb. III., S. 25, Rot. 2, gewagte Bergleichung einer ähnlichen Ortslage bei Brüel in Meklenburg, wo ebenfalls nicht weit von der Saline Sülten ein Golden liegt, trifft nicht gang zu. Zwar ist diese Lage nicht zu bestreiten; es stütte sich jedoch die Bergleichung vorzüglich darauf, daß das Golchen bei Brüel früher ebenfalls Colchle geheißen habe. Dies läßt sich aber nicht erweisen, da keine sehr alte Form für den Namen des Landgutes Golchen erhalten ift. Das bem Kloster Sonnenkamp geschenkte Dorf Colche ober Cholche2) ist nämlich nach dem Heberegister bes Klostere 3) mehr als wahrscheinlich das Dorf Röchelsborf zwischen Wismar und Grevismühlen. sei, wie ihm wolle, da an dieser Bergleichung nichts liegt: die Lage von Golden und Selz in Borpommern stimmt in jeder Hinficht zu ber alten Saline Colchle bes Rlosters Broba.

Das Vorhandensein von Salinen bei Golden und Selz würde sich an der Salzflora ohne Zweifel erkennen lassen. Der naturkundige Herr Candibat Boll zu Neu-Brandenburg hat die Büte gehabt, bie Flora von Golchen und Selz an Ort und Stelle zu untersuchen, aber bis jett noch nichts gefunden, was auf die Salzflora bindeuten könnte. Es muß also irgend einer glücklichern Forschung oder einem Zufalle vorbehalten bleiben, nach ber Flora die Salzquellen, vielleicht an irgend einer versteckten Stelle, aufzufinden.

Es ware noch möglich, daß die Saline Colchle bei dem füblich von Stavenhagen gelegenen Dorfe Sülten, welches feit alter Zeit dem Rloster Reinfelden gehörte, gelegen habe, da die Bogtei Stavenhagen, welche noch bis gegen bas Ende bes 13ten Jahrhunderts zu Pommern gehörte, noch im Lande Tol-Aber es fehlt hier an jeder weitern Unterstützung der Supothese, die allein auf dem einen Namen beruht; benn wenn der

<sup>1)</sup> Bgl. Codex Pomeraniae dipl., I, p. 38, vgl. p. 85. 2) Bgl. Lisch Mekl. Urk. II., S. 2, 5 und 16. 3) Bgl. daselbst S. 271.

Hegalien; vielleicht aber mochte man die Auffindung von Salinen bei Stavenhagen von State 1282 der Stadt Stavenhagen, bei der Verpfändung des Landes an die Fürsten von Werle, die Privilegien bestätigt und derselben unter allen möglichen Gerechtigkeiten auch die Gerechtigkeit der Salinen, "Sülten", cum salinis, verleiht, so scheint dies nichts weiter zu sein, als eine gewöhnliche Aufzählung aller denkbaren Regalien; vielleicht aber mochte man die Aufsindung von Salinen bei Stavenhagen vermuthen.

## VIII.

#### lleber

# die Saline bei Ribnit,

bon

## G. C. F. Lisch.

Meber eine Saline bei Ribnitz, in der Richtung des Tolenses Trebel=Recknitz=Thales, sind im großherzoglichen Archive nur Nachrichten aus dem Ende des 17. Jahrhunderts ausbewahrt

und weiter feine befannt geworden.

3m 3. 1672 nämlich berichteten die herzoglichen Beamten an den Herzog Gustav Adolph, daß der Rath der Stadt Ribnit mit Reparirung eines auf ftabtischem Grund und "Boden bereits vor 100 Jahrem dem Vorgeben nach geme= "senen Salzwerkes an der klockenhäger Scheide einen "Anfang gemacht und dabei in Aufsuchung ber Saale bereits " ziemlichen Tleiß verwandt", jedoch in der Arbeit sehr geschwankt habe, so daß es scheine, als wolle man "bloße Nachsuchung" anstellen. Bei dieser Anzeige, Da die Unternehmung ein "Regal" betraf, blieb es jedoch. Von Seiten der Beamten und höhern Ortes beschränkte man fich barauf, die Arbeiten zu beobachten, welche aber keinen entsprechenden Erfolg gehabt zu haben scheinen. Um 18. Julii 1678 erging jedoch ein fürstlicher Befehl an den Amtsschreiber zu Ribnit, die "Aussäuberung des Salz= "brunnens bei Ribnit zu beforden"; aber auch biefe Rach= forschung scheint keinen Erfolg gehabt zu haben.

Ueber die frühere Geschichte der Salzquelle ist nichts weiter bekannt geworden, als was bei Gelegenheit dieser Verhandlungen nach Ueberlieserungen vorgebracht ward, nämlich daß vor ungefähr

100 Jahren an der angegebenen Stelle ein Salzwerk bestanden habe und daß vor ungefähr 30 Jahren die Stadt mit diesem Werke wieder habe anfangen wollen, jedoch von den Sülzern, vielleicht weil es diesen Schaden gebracht haben würde, an der Ausführung verhindert worden, deshald mit denselben in Streit gerathen und endlich das Werk durch den einbrechenden Krieg ganz in Stocken gerathen sei.

### IX.

#### Ueber

# die Salzquelle zu Menenkirchen,

nod

### G. C. F. List.

Weber diese Salzquellen ist nichts weiter bekannt, als das Folgende, welches Siemssen in seiner "Vorläufigen Nachricht von "den Mineralien Meklenburgs", S. 51, nach Sagen und Ers

fundigungen berichtet.

"Zu Neuenkirchen, Amts Bukow, soll in alten Zeiten auch "eine Salzsiederen gewesen seyn, welche aber mit der ansehn= "lichen Ortschaft von den Rostockschen Bürgern zerstöhrt worden "ift, weil, wie man fagt, die Bewohner unerlaubten Berkehr "mit Seeräubern gehabt haben. Man zeigt baselbst noch 2 "Salzquellen, welche eine gut gesättigte Sole, zu allen Jahrs-"zeiten, sowohl im strengsten Winter, als auch in dem trockensten "Sommer hervorsprudeln. Der Bach, welcher Neuenkirchen "durchfließt und ben Schwaan in die Warnow fällt, ist ungemein "falzreich, so baß ben warmem Wetter auf dem benachbarten "Erdreich eine gelblichweiße Salzmaffe, von der Dide eines feinen "Papiers, mehrere Ruthen im Umfreis, ausgebreitet liegt. Die "beiden Salzquellen sind ungefähr hundert Ruthen von einander nentfernt, und von dem Bach ist die eine 20, und die andere "an 40 Ruthen abgelegen. Der Boden in der Nachbarschaft der "Salzquellen ift ganz fahl und von Kräutern entblößt, und bleibt "noch immer morastig, wenn man gleich schon Unstalten zur "Austrocknung gemacht bat. Diese lettern Nachrichten verdanke nich der Gewogenheit des Herrn Pastor Plitt zu Neuenkirchen."

In den neuesten Zeiten ist diese Salzquelle von dem Herrn Gerichtsrath Ahrens zu Schwaan wieder gefunden; vgl. Jahrb.

IX, ©, 406.

## 1. Siegel des herzoglich meklenburgischen Hofrichters 1365.



# Siegel ritterlicher Geschlechter in Meklenburg.

2. Jordan von Cröpelin, Ritter. 1320-1324. 3. Johann von Lewelzow, Ritter. 1308.

S: 245 MOH



k. Wolder Bernevür

5. Cordt von Cröpelin auf Upahl 1553.



6.Reimbern Schönberg, Knappe auf Goldenbow 1374.





o Smith

Zu Jahrbüchern des Vereins für meklenburg, Geschichte, Jahre, XI.

### X.

## Heber

# das rostocker Patriciat,

nod

#### G. C. F. Lisch.

Mit brei Steinbrudtafeln.

Db in ben meklenburgischen und pommerschen Sansestädten ein Patriciat bestanden habe, ist häufig der Gegenstand eifriger Forschungen gewesen, jedoch bis heute ohne allen Erfolg. scheint gewiß zu sein, daß bisher ein rostoder Patriciat juriftisch nicht behauptet werden konnte, da keine Urkunde hat aufgefunden werden können, in welcher von demselben ausdrücklich die Rede ware. Es ist aber jest vielleicht möglich, das factische Bestehen eines Patriciats mit allen seinen Folgen in ben wendischen Hansestädten historisch nachzuweisen und hieraus recht & = histo= rische Folgerungen zu ziehen. Deecke hat in unsern Jahrb. X, S. 50 flat. bas lubedische Patriciat zum Gegenstande ber Betrachtung gemacht. Ich will es versuchen, einige Worte über bas rostocker Patriciat zu reben. Durch sie mag anbern Beobachtungen und Forschungen vorgearbeitet werden; es barf eine erste Entdeckung noch nicht zu allen möglichen Folgerungen veranlassen.

Es ist durch kein schriftliches Urkundenzeugniß darzuthun, daß in Rostock je ein Patriciat bestanden habe. Und doch ist fast die ganze Geschichte dieser mächtigen Stadt fast nur die Ge= schichte eines Patriciats. Ueberall begegnen wir nur ben= felben angesehenen und reichen Geschlechtern, und die ganze innere Berfassungsgeschichte ber Stadt ist nur bas Ningen ber Bürger gegen die regierenden Geschlechter, ein Kampf ber Demofratie gegen bie Aristofratie, ber Zünfte gegen die Geschlechter, ein Kampf, ber

Jahrhunderte mit dem größten Ungestum tobt.

Es waren bei der Gründung, Ausbildung und Regierung ber Städte ohne Zweifel freie Männer thätig, welche burch Stand, Erfahrung und Reichthum einen Vorzug mitbrachten und fernerhin bedeutenden Ginfluß auf die Entwickelung der jungen Gemeinden ausübten und Geschlechter gründeten, auf welche sich das Ansehen der Stammväter auf natürlichem Wege vererbte. Es geschah dies in den wendischen Oftseelandern zu berselben Zeit, als sich aus wendischen Dynasten, Gblen und andern Freien, ein= heimischen und fremden, durch Erlangung der Ritterwürde der Stammväter die Nittergeschlechter bildeten, aus denen der Abel der neuern Zeiten hervorgegangen ist; manche Stammväter ritter= licher und Patricier = Geschlechter mogen verwandt gewesen sein, wie die bei uns in neuern Zeiten viel besprochenen Papen und Swartepapen, und, wie unten gezeigt werben wirb, bie Baumgarten, obgleich dies zu den Seltenheiten gehören mag. Die Geschlechter in den Städten waren Nachkommen freier Männer, welche, wie die Ritter, politische Borrechte genossen; nur die Lebensweise und Beschäftigung beider waren verschieden. Es ist nicht allein unrichtig, eine Verwandtschaft zwischen ritterlichen und bürgerlichen Geschlechtern gleiches Namens erforschen zu wollen, es ist auch umothig, da die bürgerlichen Geschlechter in der That nicht mehr Vorrechte brauchten, als sie schon hatten. Es waren ohne Zweifel schöffenbarfreie Männer, welche bei der Cultivirung des Landes im Anfange des 13. Jahrhunderts vor andern thätig waren; daher waren die Beschlechter in der Folge auch fähig, Gigenthum zu erwerben, im Gericht zu figen und Siegel zu führen. Es standen ohne Zweifel viele ritterliche und Patricier = Weschlechter auf derselben Stufe.

Diese bürgerlichen Geschlechter werden sich bei genauerer Forschung nicht allein in den Hansestädten, sondern in

allen Städten nachweisen laffen.

In Rostock wird dieses Verhältniß der Stammväter der städtischen Geschlechter bei der Gründung der Stadt vorzüglich und allein durch die Straßennamen flat. In der Altstadt führen die Straßen ihre Namen von den Gewerken, welche vorzüglich in den jungen Städten getrieben wurden; hier sind eine Mühlen-, Lohgärder-, Weißgärder-, Wollenweder-, Hutsilter-, Schmiede-, Fischbank-, Scharren-Straße, ja selbst im entferntesten Winkel der Stadt eine Wenden-Straße mit einem eigenen Wenden-Thore. Gegen die Mittelstadt nach dem Rathhause hin in der Mitte der Stadt sindet sich schon eine Krämer-Straße. Die Hauptstraßen aber, welche in der vor der Mitte des 13. Jahrhunderts gegründeten Mittelstadt nach dem Strande, der Gegend des großen Verkehrs, führen, und die an ihrer Mündung

liegenden Strandthore haben ihre Namen von den Stammvätern einflugreicher Geschlechter 1), wie Monchen=, Rosfelber=, Lager=, Worrenter=, Schnidmanne=Straße und Thor, ferner eines der wichtigsten Landthore mit einer Hauptstraße: Cröpeliner Thor und Strafe, und in der Mitte der Mittelfladt noch eine Efelfoter=Strage. Daneben am anbern Enbe der Stadt liegen die Badstüber- und Gravengießer-Straße, die Wohnsitze eines ausgebildetern gewerblichen Berkehrs, und an bem der Altstadt entgegengesetzten, außersten Ende die Fischer= Strafe. Man sieht aus dieser Beschreibung gang flar, wie sich bas Leben in ber jungen Stadt bald gestaltet hat. nehmen Geschlechter setzten sich in den Besitz ber Stragen, welche, in der Mitte der Stadt, von der einen Seite zum hafen, von der andern Seite zum Rathhause, Markte und der daneben liegenden, wichtigsten Kirche zu St. Marien, in welcher die Bolfsversammlungen gehalten wurden, ferner zu ben die Stadt ber Länge und Breite nach burchschneibenben Hauptstraßen und Hauptlandthoren ber Mittel= und Neustadt, bem Cropeliner=, Stein= und Mühlen=Thore, führten.

Fragt man nun barnach, welche Beschäftigung biese Ge= schlechter gehabt haben, so liegt die Antwort nahe, daß sie den Großhandel getrieben haben; fie waren die "Raufleute im neuern Sinne", welche ben Großhandel zu Lande und zur See und den Geldverkehr in ihren Contoren betrieben und in fernen Ländern ihre Contore hatten, die Banquiers unserer Zeiten, welche im Mittelalter oft noch mehr, wie heute, Die Schicksale ber Staaten lenkten. Sie unterschieden sich durch biese Contorbeschäftigung wesentlich von den "Krämern" und "Landfahrern", ben Zwischenhändlern (dem "gemeinen kopman"), welche die Waaren wieder an die Kleinhändler vertrieben; noch heute besteht in Rostock ber scharfe Gegensatz zwischen Kaufleuten und Krämern barin, daß die Raufleute keinen Laden halten Die "Landfahrer=Rrämer" aus allen Ländern flifteten zu Rostock im 3. 1466 eine Compagnie 2) ber heiligen Dreifaltigfeit; sie waren es, welche jährlich Trinitatis ihre Busammenkunft zu Rostock hatten, hier ihre Waaren= und Beld = Beschäfte abmachten und die Compagnie feierten. Davon stammt noch ber Pfingstmarkt, eine einst weit und breit berühmte Messe, zu

<sup>1)</sup> In (Nettelblabt) Abhandlung vom Ursprunge ber Stadt Rostock Gerechtsame sind die Namen dieser Geschlechter häusig zu sinden, z. B. S. XLV aus dem 3. 1265: Gorlagus de Cosvoldo, Johannes Movachus (Mönch), Hermannus de Lawe (Lage), Henricus de Cropelin, Reineko de Wokerento y. a. a. D.

<sup>2)</sup> Wgl. 3abrbucher VII, G. 188 figt.

ber noch seit Menschengebenken die Händler aus ben fernsten Gegenden kamen, und ber in Meklenburg übliche halbjährige Zahlunge=Termin auf Trinitatie, welcher früher vor= züglich in Rostock gemacht ward und noch jetzt von einiger Bebeutung ist. In der noch erhaltenen Matrifel dieser "Landfahrer-Krämer : Compagnie" kommt kein einziger Name aus den alten Geschlechtern vor; vielmehr werden biese, wie unten gezeigt werden wird, jener entgegengesett. — Auch war es nicht Reichthum allein, welcher ein Geschlecht gründen konnte; die Reichen suchten sich zwar hervorzuheben, wurden aber immer zu den Geschlechtern in Gegensatz gebracht. So sagt Reimar Rock (vgl. Grautoff Lüb. Chron. II, S. 667): "It werenn och vele binnen "ber Wigmar vann rifen Borgeren, welde od gerne in

"bem Regimente hebben gewesen".

Diese Geschlechter waren nun nicht allein im Besite eines großen Unsehens und Reichthums, welcher im Großhandel und in Landgütern angelegt war, sondern sie besetzten auch ben Rath, was ihnen bei bem Gelbsterganzungsrechte nicht schwer und sehr bald auch Regel ward. Sie regierten also in ber That die Stadt, was um so wichtiger war, als in den ersten hundert Jahren bes Bestehens Rostock ber Git eines eigenen Regenten= hauses war, als bessen Mitregenten ober Rathe bie Rathmänner oft erscheinen. Durchläuft man die Reihe der Rathsmitglieder 1), welche oft in ben Urkunden und Stadtbüchern vorkommen, so findet man nur Burgemeister und Rathmänner aus ben alten Ge= schlechtern. Das Stadtregiment führte dieser immerfort aus ben Geschlechtern gewählte Rath nach seiner Ginsicht und rein patriar= chalisch, im Interesse bes größern Handelsverkehrs, ohne Beschrän= kung burch die Bürgerschaft. Rur in wichtigen Fällen zogen die Rathmänner die Einsichtsvollern ("discretiores, prudentes, seniores = de beschedenen") aus ihren Kreisen zu Rathe 2).

Forscht man nach dem Begriffe, der mit dem Ausbrucke Patriciergeschlecht oder Geschlecht in den Städten verbunden war, so läßt sich die Frage bahin beantworten, daß zu ben Beschlechtern biejenigen gehörten, beren Borfahren im Rathe gesessen hatten. Go erklärte noch im 3. 1611 ber Rath zu Stralsund ben Ausbruck, als bas Repräsentanten= Collegium von dem Rath eine Erklärung des gebrauchten Aus= brude forderte 3). Nach lübischem Rechte, nach bes Herzogs

-odilli.

<sup>1)</sup> Bgl. Gerbes Sammlung S. 1375 figb.

<sup>2)</sup> Bgl. (Nettelblabt) Abhanblung vom Ursprunge ber Stadt Rostock Gerechtsame, S. 137 und XXXVII und LXI (Beispiele aus dem 13. Jahrhundert). 3) Bgl. Brandenburg Geschichte des Magistrates der Stadt Stralsund, S. 8.

Heinrich des Löwen Ordnung über die Nathswahl, ungefähr vom J. 1163, konnte nur ein Mann in den Nath gewählt werden, der "ächt, von freier Geburt, von gutem Rufe und in der Stadt "angesessen war, kein Amt von Herren trug und seine Nahrung

"nicht burch Sandwerf gewonnen hatte" 1).

Als Folge ihrer Stellung und Bedentung in Rostock erscheint es, daß die Nathmänner von Nostock (und eben so von Wismar) im Nathe der Fürsten und im fürstlichen Hofgerichte saßen, wie früher die Nathmänner beider Städte die vornehmsten Stände des Landes genannt wurden und auf den Landtagen selbst vor den Erblandmarschällen rangirten; noch heute hat der Burges

meister von Rostock Sit im Landtage Directorium.

Die patriarchalische Regierung ber Stadt dauerte ungestört jedoch nur bas erste Jahrhundert ihres Bestehens. Go wie aber die Bevölkerung der Stadt und ihre Wohlhabenheit wuchs und so wie die politischen Berührungen und Ereignisse, in denen die Stadt eine Rolle spielte, häufiger wurden, fing die Dasse ber Bürger an, mit dieser patriarchalischen Regierung ber vom Schickfale Begunstigten unzufrieden zu werben. Schon bamale hatte sich bie Classe ber rathöfähigen Geschlechter als eine bevorzügte berausgebildet und die Raufleute im gewöhnlichen Sinne, wenn fie auch Großhandel trieben, aber nicht zu ben Geschlechtern gehörten, standen mit ben Gewerken bem "Rath" gegenüber. Um Ende bes 13. und Anfange bes 14. Jahrhunderts hatte sich nämlich den sich ausbildenden Geschlechtern gegenüber die gewerbtreibende Masse in den Zünften zu einer großen Macht gestaltet, und eben biese Bunfte, beren erste Statuten meistentheils in biese Zeit fallen, waren es, welche das ganze 14. Jahrhundert hindurch bis um die Mitte des 15. Jahrhunderts in allen großen Handels= städten, und so auch in Rostock, ben Geist ber Demofratie mit dem wildesten Uebermuthe ausbildeten. Es ist baher fortan jedesmal genau zu untersuchen, wer in den Städten handelnd auftritt, Die Rathscollegien ober die Bürgergemeinden.

Der erste Sturm brach in Rostock im J. 1312 lod. Schon in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts hatten sich die größern Städte, wahrscheinlich durch die Masse der Bürgerschaft veranlaßt, häusig den Fürsten widersetzt, ihre Schlösser gebrochen, oder diese durch die Anssührung der Stadtmauern von den Städten abgessperrt, oder auch den Fürsten das Versprechen abgenöthigt, inners

1) Bgl. Lübedifches Urfunben - Buch I, G. 6.

- Junich

Wenn ber Verfasser hier ebenfalls behauptet, baß es in Stralsund keine Geschlechter gegeben habe, so möchte sich bei genauerer Forschung bie Sache sett
vielleicht anders stellen.

halb der Städte und einer gewissen Entfernung von denselben keine Burgen anzulegen. Rostock erreichte es im J. 1266, daß der beim bramower Thore aufgeschüttete Wall zur Erbauung einer fürstlichen Burg wieder abgetragen ward, und im 3. 1278, daß bie Fürsten die Sundsburg an die Stadt verkauften und versprachen, innerhalb einer Meile von den Ufern der Warnow Wismar hatte im 3. 1276 bei ber keine Burg anzulegen. Aufführung ihrer Stadtmauer die fürstliche Burg von der Stadt abgeschnitten und nöthigte im 3. 1300 die Fürsten zur Abbrechung Selbst kleinere Städte abinten dieses Beispiel nach. Daher mochte es wohl eine Folge des wachsenden Uebermuthes ber Stadtgemeinden sein, daß sich die Rathecollegien der wendischen Sansestädte mit den Fürsten verbanden und mit diesen im J. 1283 zu Rostock den ersten, berühmten Landfrieden schlossen, weniger wohl zum Schutze gegen auswärtige Feinde, als vielmehr zur Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung innerhalb der eigenen Grenzen und auf dem Felde des großen Verkehrs. Im Jahre 1310 verschloß die Stadt Wismar ihrem Landesherrn Heinrich dem Löwen die Thore, als er in ihren Mauern die Vermählung seiner Tochter feiern wollte; die Rostocker waren auch gleich zur Hand, zogen den Wismaranern zur Bulfe und brachen den Fürstenhof in Wismar. Auch Rostock verschloß den Fürsten die In Rostock stand es allerdings schlimm. Der lette Sproß bes rostoder Fürstenhauses, Nicolaus das Rind, hatte bie Stadt in vielfache Verlegenheiten gebracht und bem Könige von Dänemark sein Land überlassen; als die Fürsten ben wachsenden Ungestüm der Städte saben, wählte der Dänenkönig bas Befänftigungsmittel, einen beimischen Fürsten, Beinrich den Löwen von Meklenburg, zum Statthalter von Rostock zu ernennen. Aber die bewaffnete Stadtgemeinde, burch Wismar's Beispiel gereigt, zwang ben Rath, alle Berträge zu vernichten und bem Kinde von Rostock wieder zu buldigen. Es entstand ein heftiger Krieg ber rostoder Bürgerschaft gegen bie Fürsten, so merkwürdig, wie kaum ein anderer in der Geschichte Deutschlands. Der "Rath" mit ben Beschlichtern ("de oppersten van den borgern") 1) war zwar zum Frieden geneigt; aber bie Bürgerschaft ("de "menheit") wollte nichts von Bute hören. Die Wuth gegen die fremden Kürsten artete endlich in Bürgerfrieg aus. An die Svike des Bolfes stellte fich ein heftiger, harter, consequenter Mann, Seinrich Runge, ein wohlhabender Kaufmann, mit dem Borfage, die Macht der Rathsgeschlechter zu brechen und für die Gemeinde Antheil am Stadtregimente zu erringen. Er trieb ben Rath auseinander, ließ meh-

<sup>1)</sup> Bgl. hier und weiter Schröter's Roftodifche Chronit, G. 19. figb.

rere Mitalieder deffelben, unter diesen seinen eigenen Bruder, hinrichten. andere gefangen setzen; einige entflohen. Das alleinige Ziel war, ben Ginfluß ber räthlichen Geschlechter zu vernichten; Die alte Chronif 1) sagt ganz klar: "dar weren etlike vorderuere "mank den borgeren, de do radtmenne begerden "to werdende," und: "the handes hoff sick do men-"nigerlei arch in der stadt in der vordruckinge der "beslechteden vnd der riken lude")". Dies ist bas einzige Beispiel, bag in alter Zeit die Vornehmern ber Stadt Geschlechter genannt werden 3). Die Demagogen beredeten den Fürsten Nicolaus, daß er durch die Aeltesten der Stadtgemeinde unter Zustimmung der Aelterleute von den "Gewerken" oder ben Zünften einen neuen Rath wählen ließ, in welchen freilich — Runge nicht kam. Dies ist ber Ursprung bes Ginfluffes ber Bier Gewerke, welche noch heute Die Stadtgemeinde repräsentiren. Das Ziel aller Bestrebungen war fortan, Die Geschlechter vom Rathe ferne zu halten, bagegen ben Rath von ber Stadtgemeinde wählen zu lassen. Doch ber neue Rath machte es auch keinem recht. Endlich stimmten die Raufleute ("de kopman") die Gemeinde milber und vermittelten ben Frieden. Auch dies ist das erste mal, daß die Raufleute als eine Besammtheit ben Rathogeschlechtern gegenüber genannt werben. Es war zwar Friede mit den Fürsten geschlossen; aber kaum hatte Heinrich ber Löwe seine Wallfahrt nach Nocca Madonna angetreten, ale ber verbannte Runge wieder in der Stadt erschien, bem neuen Rathe einen Bürgerbrief, eine Art Constitution, für die Bürgerschaft, abtrotte, in welchem unter andern bestimmt ward, daß die Aelterleute die Rathsmitglieder zur Wahl vorschlagen follten. Der Fürst Heinrich von Meklenburg bemeisterte sich jedoch wieder ber Stadt, die Rädelsführer entflohen zum Theil und wurden geächtet, die ergriffenen hingerichtet, und die noch übrig gebliebenen Mitglieder bes alten Raths wurden in ihre Würden und Güter wieder eingesett; ber Bürgerbrief ward verbrannt und das alte Stiftungsprivilegium ber Stadt erneuert, nach welchem die Stadt nicht nur lübisches Recht, sondern auch

<sup>1)</sup> Der Name Runge ist in ben Bolksaufständen in den wendischen hansestäden ein übel berusener Name. In dem rostocker Aufruhr von 1312 war heinrich Runge Rädelssührer. Ein hermann Runge war Wortsührer in dem Bolksaufstande zu Lübeck 1406 figd. Und ein Runge war im J. 1487 wieder Anstister des blutigen Aufruhrs wegen der Domstiftung zu Rostock. Es werden also alle Haupt-revolutionen in den nordischen Städten durch den Namen Runge bezeichnet.
2) Wgl. Schröter's Rost. Chronik. S. 27 und 29.

<sup>3)</sup> Gegen bas Enbe bes 45. Jahrhunderts scheint der Ausdruck "Geschlechter" öfter gebraucht zu sein. So wird z. B. in den Streitschriften wegen Einziehung der Güter der ausgestorbenen Bürgerfamilien seit dem J. 1485: "ein schlechte de Wilden" genannt.

lübische Verfassung 1) eingeführt hatte, d. h. der Rath sollte sich fernerhin, wie früher, nach Herkommen und Necht durch eigene Wahl ergänzen. Die geretteten und wieder eingesetzten 2)

1) Der Fürst heinrich hielt in Rostock Gericht und stellte die alten Rathsherren, um dem Rechte zu genügen, in Anklagestand: er forderte öffentlich auf, gegen sie vorzubrigen, "all dat men mit lubesch recht vp se konde bringen". Da niemand sprach, so wurden sie für unschuldig erklärt. Ogl. Schröter's Rost. Chronit S. 41.

2) Bgl. Schröter a. a. D. S. XX. figb. und Urfunde Nr. XVIII. und XIX. Die von Schröter Spec. Dipl. Rostoch. Nr. XIX. mitgetheilte Urfunde vom 19. Jan. 1314 ist in ben Namen nicht richtig gelesen und nach ben Siegeln

nicht beschrieben. Der Anfang lautet im Driginale:

In nomine domini amen. Nos Odbertus de Selowe, Hinricus de Godlandia, Gherwinus Wilde, Wasmodus Cinneke, Bernardus Kopman, Arnoldus Kopman, Arnoldus Quast, Tyge, Hermanus Wokerente, Gherardus Reynoldi, Hermannus de Argillari Domo, Johannes de Vemeren, Herbordus Bacillarius, Holezte de Theterowe, Claws de Kyryz, Thydericus Friso, Nycolaus Clinkeman, Johannes Pape antique ciuitatis, Johannes Pape noue ciuitatis, Engelbertus de Pomerio, Henninghus de Dame, consules in Rozstoch etc.

Schröter lieft:

Sinneke, flatt Cinneke, Bolezte, flatt Holczte, Elmkeman, flatt Clinkeman, Dorne, flatt Dame.

In bie Urkunde sind 9 Löcher zum Einhängen von Siegelbändern eingeschnitten. Bon den ersten 8 Siegeln sind nur die letzten 4 erhalten: das Siegel des Tyge = b. i. Mathias von Volkenshagen, des Dietrich Vrese, des Engelbert von Baumgarten, und das 4te ist unkenntlich. An dem 9ten Pergamentstreisen hangen 2 Siegel unter einander. Cinneke ist vielleicht aus der Familie Cene. Hermannus de Argillari Domo ist lateinische Ueberstehung von Hermann von Lemhus, welcher noch 1337 vorkommt; ein Johannes de Lemhus wird 1286 genannt (vgl. Rost. Wöchentliche Nachr. 1752, Stück 36) und ein Hennekinus Lemhus 1355 (vgl. Nettelbladt Hib. dist. Abhandl. p. CVIII und LXVIII). — Bacillarius ist vielleicht Ueberstehung von Stange. — Clinkeman kommt sonst noch vor; bei Nettelbladt a. a. D. S. CV ist auch etynkeman statt clynkeman geschrieben. De Pomerio ist lateinische Uebersehung von Baumgarten. — Dame ist ein bekanntes Geschlecht, welches oft genannt wird.

Es fieht noch ber Name Holezte de Theterowe zur Frage. Un bem letten Bergamentstreifen hangen zwei Siegel:

1) mit einem langsgetheilten Schilbe, rechts mit einer breiglpfligen Zinne, links mit brei Sternen unter einander, und ber Umschrift:

#### ..haroann ...a . La ....

2) mit einem Schilbe, in welchem bas holsteinsche Resselblatt steht, mit ber Umschrift:

#### \* S'. WARQVARDI . HOL[ZTA]R.

Das erste bieser beiben Siegel gehört wahrscheinlich bem Hermannus de Argillari Domo ober von Lemhus; bas zweite gehört wohl bem Holczte (d. i. Holstein) von Teterow, und bies ist wahrscheinlich ber Rathsherr Marquardus Holsatus, d. i. Holstein, welcher 1307 — 1312 vorkommt (vergl. Mettelblabt a. a. D. p. XX, CV, CVI). Denn biese Siegel später erwählten Rathsherren, welche alle biese Urkunde bessiegeln sollten, zuzuschreiben, ist nicht gerathen, ba bies offensichtlich nicht geschehen ist.

Mitglieder des alten Raths waren: Otbert von Selow, Gerwin Wilde, Bernhard Kopman, Arnold Kop= man, Arnold Quast, Mathias von Volkenshagen,

Basmob, Beinrich Schlichtop.

So ging die erste Revolution ohne alle Folgen für die Stadtverfassung vorüber und das Regiment ward nach wie vor geführt, nach dem Geiste der Verfassung Lübecks. Die Geschlechter besetzen aus sich den Rath und regierten die Stadt nach altem Herkommen. Rostock siel bald an das meklenburgische Fürstenhaus. Eine große Stütze gewannen die norddeutschen Städte an dem Fürsten Albrecht dem Großen von Meklenburg, welcher an 50 Jahre regierte (1329 — 1379). Dieser hielt sich innig zu den Städten in ihrer bestehenden Verschsfung, d. h. zunächst zu den Nathögeschlechtern, und beförderte auf alle mögliche Weise die Landfrieden, so daß seint gerechter und versöhnlicher Einfluß und seine bedeutende Persönlichkeit und Kraft auch wirklich die Ordnung in der Bürgerschaft aufrecht ershielten, er aber auch reichen Dank von den Städten empfing.

So viel geht aus diesen merkwürdigen Ereignissen klar und ohne Zweisel hervor, daß sich, wie in Lübeck, schon im 13. Jahrshundert in Rostock einflußreiche, vornehme Geschlechter (rike, beslechtede lude) gebildet hatten, welche allein den Rath besetzten, und daß sich schon im Anfange des 14. Jahrhunderts von diesen selbst die nicht aus den Geschlechtern stammenden Kaufleute als eine eigene Corporation abgetrennt hatten, wenn

die Geschlechter auch Großhandel treiben mochten.

Es waren in der alten Weise wieder hundert Jahre vergangen, als sich ein neuer Sturm erhob, welcher jedoch nachhal= tigere Wirkungen hatte, als der erste. Die nordischen Sändel im Gefolge der durch den Ginfluß der Städte verwirklichten Wahl des meklenburgischen Herzogs Albrecht zum Könige von Schweden, die Gewaltthätigkeit der Vitalienbrüder, welche aus den wendischen Sansestädten hervorgingen und deren Berkehr immer störten, die Schwäche mancher Regenten am Ende des 14. Jahrhunderts, häusige Fehden, die Unsicherheit der Landstraßen, eine gewisse Berknöcherung ber Formen bei Erschlaffung bes innern Lebens, welches das 14. Jahrhundert hindurch fast überspannt gewesen war, das Umsichgreifen der Gilben und mehrere andere Ursachen hatten im Anfange bes 15. Jahrhunderts bas Leben in den Geestädten etwas roh und wild gemacht, so daß ein Funke sehr leicht zünden konnte. Die Anregung ging diesmal von Lübeck aus. Schon 1376 hatten sich hier die Handwerker gegen den Rath erhoben; nach und nach rührten fich alle Stände und Innungen, schlossen ihre Berbrüderungen enger und verlangten größere Rechte

a support.

Ginzelne Regungen wurden zwar augenblicklich unterdrückt, es ward aber dadurch dem Weitergreifen des Uebels nicht gewehrt. Endlich stand die Bürgerschaft auf und forderte, da sie sich beschwert glaubte, Rechenschaft vom Rathe; ba verließ im J. 1408 der Rath die Stadt und eine wilde Zunftherrschaft trat an die Stelle. Die Sache war in Lübeck vorzüglich burch einen im 3. 1405 gewählten Bürgerausschuß ber Sechsziger betrieben. Das endliche Ziel war auch hier wieder die Theilnahme an der Raths= wahl. Bon lübeder Demagogen geleitet erhoben fich im 3. 1409 auch die Stadtgemeinden von Wismar und Rostock, setzten ben alten Rath ab und ordneten ebenfalls Sechsziger an, welche ein unbeschränktes Regiment führten. Das Feldgeschrei der Zünfte das ganze 15. Jahrhundert hindurch war in den Hansestädten immer bas Berlangen nach Sechszigern. - Db es Beisheit ober Schwäche war, die Landesherren mischten sich nicht in die inneren Angelegenheiten ber Städte. Erst als im 3. 1416 burch kaiserliche und banische Vermittelung zu Lübeck die alten Rathes berren "mit großer Herrlichkeit" durch einen kaiserlichen Gesandten wieder in die Stadt eingeführt und in die Rathostühle wieder eingesetzt waren, gelang es in bemselben Sahre ben meklenbur= gischen Landesherren, durch Bermittelung ber übrigen Sansestäbte in Wismar und Rostock die alten Rathsherren wieder einzuführen und die alte Ordnung wiederherzustellen. Doch dies war nur ein scheinbarer Friede; benn es gahrte fortwährend in den Stadt= gemeinden. Im 3. 1427 verloren die wendischen Sansestädte eine große Rriegeflotte gegen ben König Erich von Dänemark; die Stadtgemeinden waren hierüber sehr bestürzt und unwillig und der König benutte diese Berstimmung, indem er in den Städten Briefe vertheilen ließ, in welchen er alle Schuld auf bie Rathmänner ber Städte schob und sich gegen die Stadtge= meinden freundlich stellte. Dies wirkte: Die Geschlechter follten nicht allein heimlich zu ihrem eigenen Vortheil regiert, sie sollten auch die Städte in großes Unglud gestürzt haben. Die Daffen erhoben sich; Hamburg gab diesmal das Beispiel. In Ham= burg, Wismar und Rostock ward im 3. 1427 der alte Rath abgesetzt und verjagt und es wurden wieder Gechsziger zur Bevormundung bes neuen Rathes eingesetzt. Ja es kam zum Blutvergießen: es fielen in Samburg ber Rathmann Johann Klegen, in Wismar ber Burgemeister Johann Bantschow und ber Rathmann Beinrich von Saren burch bas Benkerbeil. In Rostock kam es nicht zu so gewaltsamen Schritten, aber ber alte Rath mußte weichen; die vier Burgemeister: Beinrich Ratow, Beinrich Buet, Friederich (ober Bide) von ber

Bene und Johann Otbrecht entflohen 1). Wismar, mit schwerer Blutschuld beladen, von der es sich nie wieder erholt hat, ward burch kaiserlichen Auftrag von ber Stadt Lübeck im 3. 1430 wieder zur Ruhe gebracht; der alte Rath ward wieder eingesett und die Sechsziger wurden für immer aufgeloset. Roftod wiberstand länger. Bunachst schloß es, zur Stärkung seiner Kraft, im 3. 1430 abgesondert Frieden mit Danemark und fagte fich baburch factisch von ber Sanfe los 2), mas also nicht burch die Rathsgeschlechter, sondern durch die Bürgerschaft geschah. In Meklenburg regierte damals die Herzogin Katharine lange Zeit als Vormunderin ihrer minderjährigen Sohne, unter Beistand des Nitters Mathias von Arekow. Diese Regierung mochte wohl nicht die erforderliche Kraft besitzen. Rostock ließ sich lange burch keine Drohungen, weder burch die Landesherren, noch durch Raiser und Reich, beugen. Doch was das deutsche Reich nicht vermochte, bewirkten die geistlichen Waffen des Bannes und Interbicts. Als in Kolge berselben bie Erwerbsquellen versiegten, zeigten sich die Gewalthaber willig, da sie eine Reaction der Bürgerschaft zu fürchten haben mochten. Durch vielseitige Vermittelung ward im 3. 1439 Frieden gestiftet: ber alte Rath ward wieder gurudgerufen und in seine Aemter und Güter wieder eingesett, aber unter der Bedingung, daß die in der Nevolution erwählten Rath= männer blieben, ohne jedoch aus ihrem Stande Nachfolger zu erhalten; die alten Privilegien ber Stadt wurden bestätigt, eben fo ber im 3. 1428 ber Stadtgemeinde gegebene Burgerbrief, nach welchem zur Beschränfung bes Rathes die Bürgerrepräsen= tation ber Sechsziger, breißig aus ben Raufleuten und dreißig aus den Gewerken, fortan in Bestand bleiben follte. So blieb allerdings die Stellung der Geschlechter ziemlich unverändert, die Bürgerschaft erreichte aber doch auch ihren 3weck burch eine bauernde Repräsentation, welche sich selbst ergänzte. Die Bergleichsverhandlungen zur Schlichtung der einzelnen Streitigkeit dauerten jedoch bis in bas Jahr 1442, in welchem Jahre auch erst die Reichsacht aufgehoben ward. Ja, die vertrieben gewesenen Geschlechter verglichen sich mit bem Rath und ber Bürgerschaft erst am 12. Aug. 1454 3), indem die Stadt für die Ge-

2) Bgl. baf. S. 58.

<sup>1)</sup> Wgl. Grautoffe Lub. Chron. 11, S. 47.

<sup>3)</sup> Bgl. unten bie Urfunde unter ben Bermischten Urfunden. Die Urfunde befindet fich wohl erhalten im Archive ber Stadt Roftod. Nettelbladt in seinem "Berzeichniß allerhand z. Gesch. ber Stadt Rostod gehöriger Schriften" 2c., 1760, 11, S. 49, führt viese Urkunde auf unter der Registratur: "Aussohnungsbrief einiger "aus der Stadt gewichener Geschlechter mit dem Nathe". Das Wort "Geschlechter" aber sindet sich in der Urkunde eben so wenig, als ich es in einer anbern Urfunde habe finden fonnen. Rettelblabt hat die Urfunde in ben Ro-

schlechter mehrere Schulden derselben übernahm, diese dagegen allen Ansprüchen an die Stadt entsagten. Die noch übrig gesbliebenen Mitglieder der im J. 1427 verjagten Geschlechter, unter denen die vier Burgemeister waren, welche diesen Vertrag schlossen, waren: Heinrich und Gottschalf Buef, Vicke von Zene, Iohan Othbrecht, Johann und Lambert Cröpelin, Engelfe Kayow und die Brüder Kirit, Heinrich und Lambrecht Kayow, Heinrich Baggel und der Prosessor der Medicin Doctor Heinrich Schönberg.

Noch einmal kehrte sich die Volkswuth gegen den Rath, d. h. gegen die Geschlechter, als in Folge des blutigen Aufruhrs wegen der Gründung eines Collegiat-Domstifts zu Rostock im J. 1487 die Burgemeister, Nathmänner und mehrere angeschene Bürger die Stadt meiden mußten (vgl. Rudloss M. G. II, S. 858 sigd.). Zwar versuchte man in den Vergleichs-unterhandlungen die Aushebung der Sechsziger und die Herstellung der frühern Versassung, jedoch vergebens. Durch den endlichen

Bergleich ward die bisherige Berfassung bestätigt.

Diese Verfassung mit den Sechzigern, durch welche die Geschlechter allerdings viel an Einfluß verloren, bestand wieder über hundert Jahre. Während der Zeit aber erlitt die Verfassung Rostocks eine wesentliche Veränderung durch das allmählige Aussterben der alten Geschlechter; gegen das Ende des Iden Jahrhunderts starben die mächtigsten von ihnen aus, die Vilden und Cröpeline. Die Reihen der Geschlechter waren so gelichtet, daß sie ummerklich verschwinden. Dazu kam, bei gänzlich veränderter Führung der Geschäfte seit der Resormation und bei dem Einslusse der im Jahre 1418 zu Rostock gestisteten Universität, das Vorwalten des Gelehrtenstandes.

Im Jahre 1555 ward bei den Verhandlungen über die von den Landesherren geforderte Contribution die Anerkennung der Sechsziger verweigert. Nach vielen Verhandlungen erhielt die Stadt durch den Erbvertrag von 1583 eine Nepräsentation von hundert Männern nach den vier Kirchspielen oder vier Quartieren mit einem Ausschusse von Sechszehnern. Hiemit war die alte Verfassung Rostocks gänzlich verwischt und zum Theil eine Repräsentativverfassung eingeführt. Die letzten Reste der Geschlechter waren fortan ohne allen Einfluß.

stocker Nachrichten 1756, S. 62, auch abbruden lassen; sie ist aber wegen ihrer Wichtigkeit und wegen ber anhangenden Siegel hier noch ein Mal mitgetheilt. Die bei Nettelbladt Berz. a. a. D. unter dem 3. 1464 aufgeführte Urkunde gleich en Inhalts sindet sich nicht im Stadt-Archive; wahrscheinlich ist die Aufführung ein Bersehen und die vorstehend besprochene Urkunde von 1454 gemeint, ober auch die in den Rost. Nachr. 1756, S. 106, mitgetheilte Urkunde, welche jedoch nicht von rostockischen, sondern von preußischen Geschlechtern (inwanere des landes to Prutzen über Erstattung von Kriegs-Schäden und Kosten ausgestellt ist.

In Folge der im Jahre 1763 eingesetzten fürstlichen Commission ward zwar die im Jahre 1583 eingesetzte Repräsentation ber Sundertmänner beibehalten, aber im Sahre 1770 in zwei Quartiere getheilt: in 50 Kaufleute und Brauer und in 50 Deputirte der Gewerke. Diese Berfassung, gewissermaßen mit einem Oberhause und einem Unterhause, dem Rathe gegen-

über, besteht noch heute.

Dieser kurze Abriß der höchst merkwürdigen Verfassungs= geschichte von Rostock, welche wohl eine ausführliche und gründliche Darstellung aus den Quellen des rostocker Archivs verdiente, zeigt flar und ohne Zweifel bas Bestehen von Geschlechtern ober Patriciern in Roftod mabrend bes gangen Mittelalters bis in bas sechszehnte Sahrhundert, wo Aussterben, veränderte Handeldrichtung, andere Geschäftsführung, Berluft des Bermögens und andere Urfachen bie letten, wenigen Sprößlinge gang in den Hintergrund drängen.

Merkwürdig ist es aber, daß die Geschlechter in ihrem Berbande als eine geschlossene Gemeinde nicht genannt werden; freilich mag bas reiche rostocker Archiv auch hierüber reichen Stoff enthalten, beffen Bearbeitung von hoher Wichtigkeit ware, aber es ist bis jett nichts bekannt geworden. Das Einzige, was sich hat auffinden lassen, sind folgende zwei Aufzeichnungen in der

Matrifel der rostocker Landfahrer = Krämer = Compagnie:

Fol. 118 b.

"Unno 1624 im pinstenn Marke zu rostock is ben "Compenen gehaltenn wordenn undt der foegel nichgt " geschoessenn wordenn aus denn vhrsachenn weil den " Jundernn nichgt geschoffenn haben, also haben "wir nichgt koennenn bie foegel Stanggen mechgttichgt " werdenn vonn denn herren Boergermeisternn.

Fol. 120 b.

"Anno 1625 pingesten Marken is die Companen ge= "halten worden und der foegell geschoßenn mitt großer "Bucofting ber Companen, alfe bie Stadt Jundern "nicht geschoßen ihn 2 Iharen, hatt algo bie " Company auff Ihren Bucosting alles aufrichten müßen."

a supposite

Diese beiden Aufzeichnungen, welche von zwei verschiedenen Rechnungsführern geschrieben sind, beweisen klar, daß noch Spröß= linge ber alten Geschlechter lebten und zusammenhielten, daß sie eine Art Gilbe hatten, in welcher fie nach dem Bogel schoffen, und daß fie Junker ober Stadtjunker genannt wurden. Der lettere Ausbruck läßt ben Gedanken nicht auffommen, daß biese Junker abelige Geschlechter gewesen seien, was ich selbst früher geglaubt habe. Auch theilt der fundige Herr Burgemeister Dr. Rarften zu Roftod mit, bag ihm in ben alten Rechnungsbüchern

der Stadt oft der Ausdruck Stadtjunker begegnet sei. In Hochzeits = und Leichen = Programmen aus dieser Zeit werden mit unter "Patricier" genannt.

Nach dem dreißigjährigen Kriege aber verschwindet jede Spur

von patricischen Geschlechtern in Rostock.

So einleuchtend dies Alles auch sein mag, so ist es doch nicht strenge beweisend. Das Borberrschen gewisser Personen könnte sich durch geistige Kraft oder Reichthum entwickelt und auf ihre Erben fortgepflanzt haben; dies wäre aber kein anderes Patriciat, als das, was sich überall und unter allen Umständen geltend macht. Das Bestehen eines politisch anerkannten Patriciate in Rostock mußte also bieher geleugnet werden, ba keine Urfunde, feine Nachricht birect bafür rebet. Ich felbst habe es mit vielen andern Quellenforschern bisher in Abrede nehmen 'müs= fen, ba es nicht bewiesen werden fonnte. Jett glaube ich aber einen vollgültigen Beweis für bas Dafein eines Patriciate in Roftod gefunden zu haben und die Führung deffel= ben ift eigentlich ber Wegenstand biefer Zeilen. Dag biefer Beweis nicht früher geführt ift, liegt barin, baß sich eber nicht Belegenheit bot, ihn führen zu können, um so mehr, da er erst auf negativem Wege gefunden werden mußte, ebe er sich positiv gestalten konnte.

Der Beweis eines Patriciate in Rostod liegt nämlich

darin, daß

alle Geschlechter, welche im Mittelalter in Rostock im Rathe saßen, Schild und Helm führten, also siegelfähig waren,

daß dagegen

fein anderer Bürger Schild und Selm führt.

Diese Beobachtung läßt sich nur machen, wenn man ein ganzes Archiv sorgfältig in den Original-Urkunden studirt. Ich habe im Februar des Jahres 1845 ein mittelalterliches rostocker Archiv, das Archiv der Kirchen-Oekonomie, von ungefähr 700 Urkunden, die Kirchen-Urkunden Rostocks, an denen wenigstens 2000 Siegel hingen, unter Händen gehabt und dabei das rostocker Stadt-Archiv und das großherzogliche Geheime und Haupt-Archiv benutzt und mich überzeugt, daß kein einziger gewöhnlicher Bürger, selbst kein Kaufmann, Schild und Helm führt, oder:

jeder Patricier führt Schild und Helm im Siegel1),

"fine huffrume - besturete ehrlide lube, be en brogen tho ben swarten

<sup>1)</sup> So sagt Reimar Kod in seiner Chronik (in Grautoff Lub. Chron. U., G. 676) von bem Begrabnisse bes in ber Revolution von 1427 hingerichteten Rathsherrn heinrich von haren:

wogegen

jeder Bürger, Raufmann ober Handwerker,

nur ein Sauszeichen im Giegel führt.

Die "Siegelfähigkeit" ber Geschlechter ift also wohl ber einzige und sichere Beweis für bas Patriciat1). Diese Beobachtung ließ sich weber von mir, noch von andern früher machen, als bis sich eine so gunflige Gelegenheit geboten hatte, durch welche sich das Unerwartete und nicht Gesuchte von

selbst bem Auge aufdrängte.

Man hat wohl behaupten wollen, die Patriciergeschlechter in den Städten seien rittermäßiger Herkunft, und hat bies baburch zu beweisen gesucht, daß sich Patricier= und Ritter= geschlechter gleiches Namens finden. Diese Unnahme ist aber durchaus unbegründet und läßt sich durch nichts beweisen. Die Gleichheit bes Namens ift im Mittelalter burchaus fein Beweis für die Namensverwandtschaft zweier Geschlechter, fonbern nur bas Siegel; im Gegentheile find Familien ftammes= verwandt, welche gleiche Siegel, aber verschiedene Ramen führen 2). Die Siegel find zur Erkenntniß ber Herkunft und bes Standes im Mittelalter bei weitem bas wichtigste Bulfemittel.

Rehmen wir nun biesen Grundsatz ber Siegelfähigkeit für Die patricischen Geschlechter an, was nicht abzuweisen ift, so finden wir ferner, daß alle Personen, welche bie Rathewürde

befleiben, Schilb und Belm im Siegel führen.

Dazu kommt drittens die Wahrnehmung, daß nur biese Familien, welche nach ihrer Siegelfähigkeit und Rathefähigkeit ben Geschlechtern angehörten, Landgüter besagen, b. h. lehne= fähig waren, wenn sie auch gewöhnlich bie Ritterbienste von ben Lehngütern nehmen ließen. In Meklenburg find aber bis zum 17. Jahrhundert alle Landgüter als Lehne betrachtet, und die Landesherren haben beim Aussterben von Familien immer die Lehnsqualität ber Landgüter, also den Heimfall, in Anspruch genommen und auch durchgesett. Mit dem Anfange bes 16. Jahrhunderts mag sich nach und nach alles anders gestaltet haben, aber bis dahin wird dieses Regel gewesen sein.

Siegelfähigkeit (und Turnierfähigkeit), Rathefähig= feit und Lehnsfähigkeit (jedoch in der Regel ohne Leistung von Ritterdiensten) waren also die Borrechte ber patrici=

iden Geschlechter Roftods.

2) Bgl. Lifch Befch. bes Befchlechts Sahn, Bb. I.

Monnicken in bat Chor, bar he sulvest vormably sin Graff hebbe be"fturet, unnb einen herlicken Stein mit Schilbe und Helme unde
"Listen van Missinge schon gezieret habbe leggen latenn."

1) Wgl. Cichhorns beutsche Staats und Rechtsgeschichte, II., 1821, §. 341.

Die bekanntesten der rostocker Patriciergeschlechtes bas Mittelalter hindurch waren nach den Urkunden und nach Linsbebergs Chronik solgende:

Aa, Baggel, v. Baumgarten (de Pomerio), Blesen, Broker, Bûk, von Danie, Eselfot, Frese, Grentze, von Gothland, von Hervorden, Holloger, Horn, Katzow, Kirchhof. von Kiritz, Kopman, von Kosfeld, Kron, Kröpelin,

Kruse. von Lage, von Langestrat, Lisen, Make, von der Mölen, Mönch (Monachus), Nachtraven, Pape, Quast, Rode (Rufus) von Selow, Tölner (Thelonearius), Voot, von Weser. Wilde, Witte (Albus), Wise (Sapiens), Wokrent, Wulf, u. a.

a south

Lindeberg theilt über die Namen der ausgestorbenen Familien von Bedeutung folgende alte Denkverse mit:

De witten, wilde, Wülff hebben Hollogen, Und Schwemmen tho Grent aver de Aa, Dat erföhren de van Baggele, Buke, Und Blesen int Horn, dat men idt hörde Tho Kröpelin up dem Kerckhaue, Do quam Kakow tho Maken.

Die berühmtesten Geschlechter waren zu Lindebergs Zeiten am Ende des 16. Jahrhunderts alle ausgestorben; es lebte nur noch das letzte finderlose Glied der Geschlechter Frese, Bröser und Kron, und von dem Geschlechte von Hervorden lebten zwei Brüder, Lambert und Lorenz, als Nathsherren. Lindeberg sagt: Quemadmodum Athenis, —— Romae, —— ita et Rostochii prosapias quasdam ortas comperimus, quae nomina sua a longa annorum serie ad posteritatem transmiserunt et tandem, ut sunt sugitiva et transibilia humana omnia, patrum nostrorum memoria satorum iniquitate prorsus interciderunt deseceruntque.

Von andern, zwar alten, aber weniger berühmten und reichen Geschlechtern mögen nach dem 16. Jahrhundert noch einige nachgeblieben sein, welche noch ein Vierteljahrhundert später die

Junkergesellschaft bildeten.

Dem Unscheine nach waren die Geschlechter über viele Sansestädte ausgebreitet. Es kommt auf die Siegel an, ob die Geschlechter gleiches Namens in den verschiedenen Sansestädten verwandt waren, und es mag sich wohl der Mühe verlohnen, weitere Forschungen an den Quellen anzustellen. wäre vielleicht möglich, bag mit lübischem Recht und lübischer Verfassung andere Städte auch lübische Geschlechter erhielten. In Lübed kommen 3. B. folgende Geschlechter 1) vor, welche in Rostock zu ben bedeutendsten gehörten; Baumgarten (1286), Buk (1308), von Dame (1399), Frese (1277), Kosfeld (1230), Kröpelin (1408), Kruse (1177), Mönch (1233), Pape (1295), Robe (1230), Tölner (1188), Boot (1229), Witte (1188). In Wismar kommen ebenfalls viele von ben roftoder Gefchlechtern vor. Auch in Stralsund2) gehören einige von ihnen zu den Rathsgeschlechtern, z. B. Eselvot (1287), Rosseld (1286), Kruse (1316), Robe (1263), Boot (1316), Witte (1263).

Die Siegel ber lübeder Patricier find leiber noch nicht durchforscht. Zu dem Urfundenbuche der Stadt Lübeck, I., find auf Tab. I. die aus dem Jahre 1290 stammenden vier ältesten Siegel lübedischer Bürger abgebildet. Alle vier führen Hausmarken, zwei von ihnen neben ben Hausmarken schon Bap= penzeichen. Die Siegel gehören ben Bürgern Reineke Morne= wech, Johann von Habersleven, Johann Wullenpunt und Johann Vorrat; alle vier gehören alten lübecker Rathsgeschlechtern an (val. Deecke Von der ältesten lübeckischen Ratholinie). Wenn nun Masch zum lübecker Urf. Buche I., S. 761, meint, "man durfe " bie Hausmarken ber Bürger sicherlich ben Wappenbildern des " Abels gleichstellen," und "ber Bürger habe einfachere Zeichen "gebraucht": so können wir ihm nach dem oben Borgetragenen nicht ganz beistimmen. Ungefähr seit dem Anfange des 14. Sahr= hunderts gilt für das Mittelalter Folgendes als Regel: der ge= meine Kaufmann und Bürger führte nur eine Hausmarke im Siegel, ber Patricier ober rathsfähige Bürger Schild und Helm. Es wird nun wohl der Fall gewesen sein, daß die großen pa= tricischen Handlungshäuser für ben Waarenverkehr baneben auch eine bestimmte Hausmarke führten, wie in Rostock die Ropmann; aber die Hausmarken der Patricier ersetzten nicht die Familien=

a support.

<sup>1)</sup> Bgl. Deede, Bon ber alteften lubedifchen Rathelinie, 1842.

<sup>2)</sup> Bgl. Brandenburg, Geschichte bes Magistrates ber Stabt Stralfund, 1837.

wappen. — Es kommt allein barauf an, wann und wie sich die Wappen der Patricier ausgebildet haben, d. h. ob die Geschlechter seit ihrer Entstehung das 13. Jahrhundert hindurch schon Schild und Helm geführt haben oder ob sich bei den Patriciersgeschlechtern das Wappenwesen erst in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, zugleich mit den Wappen der Rittergeschlechter, welche, mit Ausnahme seltener Fälle, auch zuerst in dieser Zeit vorkommen, nach und nach ausgebildet hat. Die ältesten lüsbecker Bürgersiegel scheinen für eine allmählige Ausbildung des Wappenwesens am Ende des 13. Jahrhunderts bei den Bürgersgeschlechtern zu reden, vielleicht in Nachahmung des Wappenwesens der Rittergeschlechter. Vorzüglich ist erst eine historische Darstellung des Siegelwesens der lübecker Bürger zu erwarten.

Ob einige meklenburgische Ritterfamilien von lübecker Gesichlechtern stammen, wie die Loo, Storm, vom See, u. a. ist

augenblicklich nicht zu ermitteln.

Die meisten der reichern Geschlechter hatten Landgüter im Besitze. Außer den unten angeführten hatten z. B. die Buk Besitzungen in Sildemow, Stove, Alverstorf und Bistow, die Dame das Dorf Nier, die Gothland das Dorf Bartelstorf, die Kiritz das Dorf Pastow, die Lage das Dorf Bölkow, die von der Mölen das Dorf Dolgen, die Rode die Dörfer Goldenitz und Niendorf u. s. w.

Zum Beweise der im Voraufgehenden ausgesprochenen Anstichten und Wahrnehmungen folgen hier, und dies ist der fersnere Zweck dieser Blätter, einige Andeutungen und Nachweisungen über einige rostocker Geschlechter und gleichnamige Nittergeschlechter, welche vorzüglich zur Frage stehen, begleitet von den nöthis

gen Siegelabbilbungen.

-

.



## Forschungen

über

## einige rostocker Patricierfamilien.

Mit brei Tafeln Siegelabbilbungen.

## 1. Baggel.

Siegel Taf. III. Nr. 5.

Zuerst wird ber Rathsherr Bernhard Baggel geschicht= lich als Befehlshaber ber warnemunder Feste und Anführer ber Rostocker in den schweren Zeiten von 1311—1312 (vgl. v. Lütow Mekl. Gesch. II., S. 99. und 105, und Schröter Rost. Chronif, S. 26, Not. 82.). Der Burgemeister Winold Baggel (im Jahre 1378 Rathsherr) stiftete im Jahre 1396 das Karthäuser=Mönchökloster Marienehe bei Rostock (vgl. Rudloff Mekl. Gesch. II., S. 539.). Derselbe Winold Baggel hatte zu einem Buge ber Rostoder nach Schweben zur Befreiung bes Ronige Albrecht 500 Mark rost. Pfenn. hergegeben, wofür ihm ber Rath ber Stadt am 23. Februar 1392 eine jährliche Hebung von 40 Mark aus den Gärten auf der Wik und den Stadtwiesen verpfändete 1). P. Lindeberg Chron. Rost. V., cap. 4: fagt, es gehe die Sage, das Geschlecht sei ein ritterliches gewesen; jedoch erscheinen die Glieder deffelben in Urkunden nur als Bur-Um Ende des 16. Jahrhunderts war bas Geschlecht aus-In ber zweiten Hälfte bes 15. Jahrhunderts aber blühete das Geschlecht noch, namentlich kommt in den rostocker Urkunden öfter "Hinrik Bagghele borgher to Rostod" 1453—1468 vor; berselbe gehörte zu ben im Sahre 1427 vertriebenen Rathes herren, welche am 12. August 1454 sich wieder verglichen (vgl.

<sup>1)</sup> Bgl. Urt. Sammlung: Bermischte Urfunben.

Vermischte Urkunden). Derselbe führte bas Taf. III., Nr. 5. abgebildete Wappen:

einen längs getheilten Schild, mit einem halben Hirsch= geweih in der rechten und drei Rosen in der linken

Hälfte.

Und so wird auch in einem Transsumirungs Documente vom 27. Aug. 1394, nach der angeführten, unten mitgetheilten Urkunde, das an einer Cessionsacte vom 8. Juli 1393 hangende Siegel des Winold Baggel beschrieben, nach dem Anblick, nicht nach neuerer heraldischer Weise:

inter quasdam virgulationes apparuit clippeus, a dextris habens tres rosulas et a sinistris cornu cervi, generaliter dictum hercz-

twych (b. i. Hirsch = geweih).

## 2. Baumgarten.

Siegel Taf. II. Rr. 4. und 5.

Die Familie Baumgarten oder lateinisch de Pomerio, welche wahrscheinlich von dem Dorse Baumgarten bei Bühow den Namen hat, gehört zu den ältesten Geschlechtern der Stadt Rostock. Schon am 1. Mai 1262 ward der Bürger Billeskin von Baumgarten von dem Fürsten Nicolaus von Werle mit den Gütern beliehen, welche er von dem Nitter Heinrich von Biehen gesauft hatte. Noch im Jahre 1298 war Wilhelmus de Pomerio Rathsherr zu Rostock. Im Jahre 1268 kauste der rostocker Bürger Engelbert von Baumgarten anderthalb Häsgerhusen in Mönchhagen von dem Nitter Neimer von Hamburg. Um 19. Jan. 1314 war Engelbert von Baumgarten unter den alten Nathsherren, welche den Landesherren wieder huldigten (vgl. Schröter Spec. Dipl. Rost. Nr. XIX.); sein an der Originalurkunde hangendes, Tas. II., Nr. 4. abgebildetes Siegel enthält noch ein redendes Wappen:

einen Baumgarten, ober einen Obstbaum hinter einem

Gitter im Schilde.

Am 14. Juli 1365 saß der rostocker Burgemeister Johann von Baumgarten im herzoglichen Hofgerichte (vgl. unten Vermischte Urkunden) und führte in seinem Taf. II., Nr. 5. abgebildeten Wappen:

einen fechoftrabligen Stern im Schilbe.

Bermuthlich hatte also die Familie im Laufe der Zeit dieses Wappen später angenommen. Wahrscheinlich wird die Familie vor dem 16. Jahrhundert ausgestorben sein, da Lindeberg ihrer

nicht mehr erwähnt.

Wie es scheint, hatten einige Glieber ber Familie burch ben Landbesitz schon früh ein reines Basallengeschlecht gebildet, hielten sich jedoch immer etwas städtisch. Schon im Jahre 1283 war ein Ritter Bernhard von Baumgarten (de Pomerio) Zeuge im Kloster Dargun (vgl. Lisch Mekl. Urk. I., S. 177). Nach einer im schweriner Archive ausbewahrten Originalurkunde bes Klosters Dargun vom 6. Jan. 1396 verpfändeten der Knappe Johann Baumgarten, Burgemeister zu Neuskalen, und der Knappe Nicolaus Baumgarten zu Salem ("Hannes Bomgharde knape vnde borghermester tho "deme Nyenkalande vnde Clawes Bomgharde knape dede "wonet tho Zalme") dem Kloster drei Mark Pacht aus ihrem Gute Salem ("an vnseme ghude tho Zalme"). Der Burgemeister Johann Baumgarten hat im runden Siegel einen Schild mit drei sechsstrahligen Sternen und der Umschrift:

\*S'. IOHARRYS: BOWGAARDER:

ber Anappe Nicolaus Baumgarten zu Salem hat im runben Siegel einen Schild mit Einem großen, achtstrahligen Sterne und der Umschrift:

#### .S'. QLAVQS. BOOGAAR...

also ganz bas Siegel, welches nach Taf. II., Nr. 5. ber rostocker Burgemeister Johann Baumgarten im Jahre 1365 führt, nur

baß in bessen Schilde ber Stern fünfstrahlig ift.

In einem durch Zufall im großherzoglichen Archive zu Schwerin erhaltenen Fragmente des Original Stadtbuches der Stadt Neus Kalen aus eben dieser Zeit kommen die genannten Personen und ihre Berhältnisse öfter vor. Im Jahre 1397 werden Marsquard Witte und Hans Bomgarde ohne weitere Bezeichsnung unter den Burgemeistern von Neus Kalen genannt; im Jahre 1400 war Johannes Bomgarden Burgemeister und Marquardus Witte Nathmann. Iohannes Baumgarten war im Jahre 1414 wahrscheinlich schon todt; denn es heißt in dem Stadtbuche:

Wy borghermestere vnde ratmanne tu dem Nyen Calande, de nu synt vnde tu kamen moghen, bekennen vnde betughen, dat Peter Swetzin vnde Claus Bomgarde nemen enen willekoreden dach vor vns alzo vmme den hof af yen

zit Lalen haue myt der tubehoringhe de Swetzine hadde hat; des daghes nam Bomgarde war vor desseme vorscreuen rade, vnde Peter Swetzin quam... vore alzo ze wyllekoret hadden; do lêt zik Claus Bomgarde leddich vnde lôs....

Anno domini MoCCCCOXIIIIo.

Wy borghermestere vnde raedlude wy bekennen, dat Reymer Troster heft vor vns gheweset vnde ghezettet Bomgarden kynderen I stucke ackers, dat dar lycht by dem Rossower brûke, de ... vor V marc vincon.

Bertold Grunewolt ys schuldich Bomgarden kynderen X mark vincon., dar heft vor ghelovet Hinrik Grunewolt vnde Hermen Gremelow, de hebben werde louet myt ener sameden

hant.

Clawes Blydenaghel ys schuldych Bomgarden kynderen V mark vincon., dar heft

vor ghelouet Hermen Gremelow.

Wy borghermestere vnde ratmanne bekennen, dat Bomgarden kynderen is en stucke ackers ghe.... vor X mark vincon. vnde licht by deme..... bruke: V mark ghaff vte Reymer Troster, . mark Clawes Blydenaghel.

In allen diesen Verhandlungen ist keine Spur von ritter=

mäßigen Stanbesverhältniffen zu erkennen.

Diese Anappen Baumgarten werden sicher der rostocker Patriciersamilie angehören. Gine solche Verzweigung der Familie von Baumgarten ist einzig in ihrer Art. Abgesehen von diesem seltenen Falle begegnen wir aber schon gegen das Ende des 14. Jahrhunderts in manchen Patriciersamilien landbegüterten Söhnen, welche sich als Vasallen Anappen nennen, ohne den Nitterschlag zu erreichen, eine Benennung, welche dem bald darauf für Lehnleute herrschend werdenden Titel Junker (Jungherr, domicellus) gleich kommt. Ich habe an andern Orten die Nachkommen solcher Anappen wohl Anappengeschlechter genannt, da sich kein Ritter als Stammvater nachweisen läßt. Auch der Bürgersohn Hand Kahow zu Nostock nannte sich im Jahre 1516 Anappe (vgl. unten).

Ginem solchen landbegüterten Patriciergeschlechte wird denn auch der Knappe Marquard Witte angehören, welcher mit dem Bürger Dietrich Püttelkow ("Marquart Witte knape "vnde Thiderich Putlecowe borgher tho deme Nyen"kalande") die oben erwähnte Urkunde vom 6. Jan. 1396 bezeugt und besiegelt; der Knappe Marquard Witte führt im runden Siegel einen Schild mit drei Rosen

#### \* S WARQVARD WITTA..

Der Bürger Dietrich Püttelkow führt ein Hauszeichen in Gestalt eines W im Siegel. Bon einem rittermäßigen Gesichlechte Witte ist sonst im schweriner Archive keine Nachricht vorhanden.

### 3. Frese.

Siegel Taf. III. Rr. 2.

Das Geschlecht erscheintschon im 13. Jahrhundert angesehen und begütert. Im Jahre 1284 besaß der Bürger Heinrich Frese das Gut Spotendorf, (vgl. Lisch Gesch. des Geschlechtes Hahn I., Urk. Nr. XLVI.), welches derselbe im Jahre 1286 an die Stadt Rostock überließ (vgl. Rost. Wöchentl. Nachrichten 1752, Stück 35.); vielleicht war derselbe ein Sohn des im Jahre 1282 verstorbenen Nicolaus Frese, welcher Bobbin besessen hatte (vgl. das. Nr. XLII.). Jener Heinrich Brese war im Jahre 1289 Rathsherr. Vielleicht stammte das Geschlecht aus Friesland, da der Name Frese oder Brese die plattdeutsche Form für Friese ist und der Name auch lateinisch immer durch Friso übersetzt wird. Der Rathsherr Dietrich Frese gehörte zu den alten, wieder eingesetzten Rathsherren, welche am 19. Januar 1314 nach Beendigung der Revolution den Landesherren wieder huldigten (vgl. Schröter Spec. Dipl. Rost. Nr. XIX.); derselbe führt nach dem an der Original-Urfunde hangenden Siegel im Schilde:

einen Friesenkopf mit langen Haaren und großen Ohrringen, denn für einen solchen Kopf muß man das Schildzeichen nach dem Namen wohl halten. Ganz dasselbe Siegel, von gleicher Form und gleicher Zeichnung, führt, nach der Abbildung Taf. III., Nr. 2., der Nathsherr Heinrich Frese, welcher am 14. Juli 1365 im herzoglichen Hofgerichte saß 1), vielleicht derselbe, welcher 1333 und 1334 während der Zeit der Vormundschaft für den Fürsten Albrecht Nathsherr war (vgl. Jahrb. VII., S. 16. flgd.). Noch im Jahre 1567 war Nicolaus Frese Nathsherr zu Rostock.

Nach Lindeberg war das Geschlecht am Ende des 16. Jahr= hunderts bis auf eine Tochter ausgestorben und es war ihm eine

a support.

<sup>1)</sup> Bgl. Urk. Sammlung: Bermischte Urkunben.

andere vornehme Familie gleichen Namens gefolgt, wahrscheinlich die noch eristirende, welche ein anderes Wappen führt. Lindeberg sagt: "Fresen. Haec familia ad unicam quandam semel", lam fatali sua periodo consecta desiit, cui successit ", cognominis samilia alia et quidem ut sortunis, ita ", quoque dignitate admodum aequalis."

## 4. Holloger.

Siegel Taf. II. Nr. 9.

Die Holloger lassen sich nicht über bas 14. Jahrhundert Vielleicht ist der in Nettelbladt Hist. dipl. binaus verfolgen. Abhandl. S. CV genannte "bolhoghen" der erste Hologher. Wom Jahre 1347 — 1355 war Dietrich Hollogher Ratheherr (val. Rettelbladt Hift. dipl. Abhandl. S. LXIX-LXXV), im Jahre 1359 Conrad Hollogher Ratheberr (vgl. das. E. CXXI). Im Jahre 1399 ward ber Rathsherr Dietrich Solloger in ben Besit bes Gutes Striestorf gesett, welches Hinrich von der Lühe ihm wegen Schuld verschrieben hatte. Im 15. Jahrhundert war die Familie vorzüglich blühend und angesehen. In der zweiten Balfte bes 15. Jahrhunderts lebten Frang, Everhard, Joachim und Reimar, Sohne bes verstorbenen rostocker Burgers Reinete Holloger. Reimar Holloger war 1499 Propst bes rostuder Dom= stifts und Pfarrer der Marienkirche, auch herzoglicher Rath, und ging als solcher im Jahre 1496 als Gefandter nach Rom (vgl. Jahrb. I., S. 18. und IV., S. 252). Von Joachim Holloger besitt der Berein (vgl. Jahresber. I., S. 16. und II., S. 85.) bas auf Taf. II., Mr. 9. abgebildete Driginal = Siegel, welches als Wappen hat:

einen schmalen Sparren auf einem Schilde, in dessen drei Winkeln ein Auge (Hohlauge = holl-dge) sieht, wie es auch die übrigen Familienglieder führen. Zu Lindebergs

Zeiten war das Geschlecht schon ausgestorben.

#### 5. Ratow.

Siegel Taf. III. Nr. 6.

Das Geschlecht ber Kahow, auch Kassow geschrieben, tritt vorzüglich im 15. Jahrhundert an das Ruber der Stadt Rostock. Der erste Kahow scheint Heinrich Kahow zu sein, welcher im

Jahre 1340 als Richter in den Stadtbüchern vorkommt. Mit Bebeutung tritt ber Burgemeister Sinrich Ragow in die Geschichte. Im Jahre 1402 stiftete er (proconsul in Rostock) als Testamentsvollstreder des Bürgers Henneke Rayow eine ewige Vicarei für das Geschlecht der Kahow in der Nicolaikirche zu Rostock. Im Jahre 1419 beforderte er bie Stiftung der Universität Rostock und repräsentirte den Rath bei ber Feierlichkeit der Eröffnung. Der Burgemeister Heinrich Kahow lebte noch im Jahre 1428. Im Jahre 1416 belehnte der Herzog Albrecht den Heinrich Ratow, Einwohner (inwoner) zu Rostock, mahr= scheinlich den Burgemeister, mit dem Hofe und Dorfe Kösterbek, welches er von Henning Hoge gekauft hatte, und im Jahre 1421 verpfändete Heinrich Zeplin bemfelben halb Fresendorf. Im Jahre 1428 verglichen sich Heinrich Rayow und sein Sohn Engelfe mit der Herzogin Vormunderin Katharine wegen der Streitigkeiten, welche die Ragow wegen dieser Güter mit ber Landes= herrschaft hatten; die Herzogin ließ die gerichtlichen Ansprüche fahren, bagegen traten bie Ratow ihr bie Guter Rösterbef und Fresendorf und 700 Mark lüb. in Blengow ab, wofür die Herzogin ihnen das Vorkaufsrecht an jenen Gütern verschrieb. Es fehlt und klare Ginsicht in die Verhältnisse; vielleicht mochte die gange Bersur in ben Zeiten ber Revolution nur ein Scheinvertrag sein. In der Revolution von 1427 waren es vorzüglich die Ratow, welche die Stadt räumen mußten; ben Bergleich ber Geschlechter mit ber Stadt, vom 12. August 1454, schlossen unter andern auch Engelfe Rapow und die Brüder Kirit, Hinrich und Lambrecht Rayow. Im Jahre 1446 trat der Herzog Heinrich bem Bürger Engelke Katow für 800 Mark roft. Pfennige alle Pacht und Sebungen aus ben Dörfern Rösterbet und Fresendorf, so wie der Burgemeister Hinrich Kahow und Engelke Rahow sie besessen, wiederkäuflich wieder ab. - Im Jahre 1468 hatte Ririt Katow Antheil an Hohen=Schwarfs und 1458 hatte ben Kayow bas Gut Klingenborf gehört, welches in diesem Jahre an den Dr. Schönberg, welcher eine Katow zur Frau hatte, überging (vgl. die Familie Schönberg). Im Jahre 1491 stif= teten die vorgenannten Brüder Kirit Katow, Bürger zu Rostock, und Beinrich Ragow, Burger zu Stralfund, mahrscheinlich Engelkes Sohne, da Heinrich im Besitze bes Siegels bessels ben war, und Kirigens Sohne, Rolof und Hans, eine Vicarei in der Marienkirche zu Rostock, wo sie eine eigene Rapelle hat-Allem Anscheine nach ist die Familie im Anfange des 16. Jahrhunderts ausgestorben, da Lindeberg keine Nachricht mehr von ihr hatte. Rolof Ragow lebte noch im Jahre 1504.

Sehr interessant ist es, daß sich in einer unten mitgetheilten Jahrb. bes Bereins f. metlenb. Gesch. XI.

- Tanah

Urkunde vom 11. August 1516 Hans Kahow, des Bürgers Antonius Wobbe Stiefschn, im Anfange der Urkunde Knappe nennt, der einzige Fall, so weit bekannt ist, unter den rostocker Patriciergeschlechtern; aber damals waren die Reihen der Geschlechter schon so gelichtet, daß die wenigen Sprößlinge nur noch von dunklen Erinnerungen zehrten und sich im grundlosen Stolze beim Untergange des Ritterthums einen Titel beilegten, der ihnen nicht gebührte und der den Uebergang zu dem später gesbräuchlichen Titel Junker bahnte. Wahrscheinlich war dieser Hans Kahow der letzte seines Geschlechts.

Das Wappen ber Razow war das wismarsche Stadt=

wappen:

ein längs getheilter Schild, rechts mit einem halben

Stierkopfe, links mit einem Queerbalken.

Das auf Taf. III., Nr. 6. mit diesem Wappen abgebildete Siegel führte Kiritz Ratzow im J. 1462 und sonst 1457, 1462, 1468 und 1491; dasselbe Wuppen führen Engelke Katzow 1428, 1443, Heinrich und Lambert Katzow 1457, Rolof Katzow 1491. Ein Kiritz Katzow hat 1504 im Allgemeinen dasselbe Wappen, jedoch mit

zwei Queerbalken in der linken Schildeshälfte; eben so sind einige andere jüngere Siegel gestaltet.

Auffallend ist es, daß Hans Katow im 3. 1491 im

Siegel

vas nebenstehende Hauszeichen mit der Umschrift: **s. hans. kasow** führt und sich voch 1516 Knappe nennt.



a supposite

#### 6. Ropmann.

Siegel Saf. II. Nr. 1 unb 2.

Das Geschlecht der Kopmann gehört neben dem der Quasten zu den reichsten und angesehensten der ältern Zeit. Schon am 24. Junii 1267 verkaufte das Kloster Dargum an den Bürger Arnold Kopmannn zu Rostock ein Salzhaus zu Sülz (vgl. Lisch Mekl. Urk. I, S. 141); derselbe war am 29. September 1289 gestorben (vgl. das. S. 190). Am 28. Julii 1301 kommt der Bürger Bernhard Kopmann als Zeuge bei dem Könige Erich von Dänemark zu Warnemünde vor (vgl. Schröter Spec. Dipl. Rost. Nr. VII). Dieser Bernhard Kopmann spielte in den bald darauf folgenden Ereignissen eine wichtige Rolle, wozu ihm sowohl Reichthum, als Einsicht Gelegenheit gegeben zu haben

scheinen. Am 3. April 1310 verlieh ihm ber Dänenkönig Erich bas Eigenthum bes Dorfes Sanitz (vgl. Schröter bas. Nr. XII), welches ihm am 20. Februar 1311 ber Fürst Heinrich von Metlenburg bestätigte (vgl. Schröter bas. Nr. XV), und am 14. Mai 1318 verlieh berselbe bem rostocker Bürger Arnold Kopmann bas Dorf Pastow (vgl. Rost. Nachr., 1753, S. 110). Am 16. April 1310 lieh von ihm der Fürst Heinrich 200 Mark (vgl. Schröter bas. Nr. XIII).

Im J. 1311 wurden Heinrich von Gothland und Bernhard Kopmann von dem Rath an den König von Dänemark gestandt, um mit ihm in Güte zu unterhandeln (vgl. v. Lüyow M. G. II, S. 96), und unter den im J. 1312 geflüchteten und 1314 wieder eingesetzten Rathsmitgliedern waren auch Bernhard und Arnold Kopmann (vgl. Schröter a. a. D. Nr. XVIII und XIX). Auß allen diesen Borgängen sieht man klar, wie sehr der Rath und die Geschlechter mit den Fürsten verbunden

waren.

An der bei Schröter a. a. D. Nr. XVIII gedruckten Driginal-Urkunde der geflüchteten Rathsherren vom 9. Januar 1314 hangen auch die Taf. II., Nr. 1. und 2 abgebildeten Siegel Bernhards und Arnolds Ropmann. Bernhard Kopmann führt im Siegel noch ein ankerähnliches Hauszeichen, vielleicht auch wirklich ein Anker. Arnold Kopmann hat aber schon ein Wappen:

drei rechtsgekehrte Kaufmannsköpfe im Schilde; denn so, wie auf dem Siegel abgebildet, werden auf andern Siegeln aus jener Zeit Kausleute und Schiffer dargestellt: mit

bartlosen Röpfen und spiten Büten.

Ueber die Dauer des Geschlechts in alter Zeit sehlt es an bestimmten Nachrichten. Im J. 1350 war Arnd Ropmann Rathsherr zu Rostock.

### 7. Aropelin.

Siegel Taf. III. Nr. 4.

Das Geschlecht der Aröpelin gehört zu den bekanntesten und angesehensten der Stadt Rossock. Wahrscheinlich trug es seinen Namen von dem alten Orte Aröpelin, welcher vor 1250 Stadt ward, und gab wiederum der "kröpeliner Straße" mit dem "kröpeliner Thore" zu Nostock den Namen, da die Straße in Rostock

wohl eher da gewesen sein mag, als die Stadt Kröpelin, welche überdies sehr klein ist und 3 Meilen von Rostock liegt. Die

Familie war auch zu Wismar eine Rathsherrenfamilie.

Die Geschichte dieser Familie läßt sich ziemlich klar verfolgen. Zuerst erscheint im 3. 1265 Heinrich Kröpelin als Rathsherr. In den ersten 3 Jahrhunderten der Stadt Rostock lassen sich nun fast zu allen Zeiten Mitglieder dieser Familie, und gewöhnlich im Rathe, nachweisen. Der herzogliche Cangler Magister Johann 1361 flat. gehörte wahrscheinlich diesem Patricier= geschlechte an, wie der Canzler Barthold Rode 1337 — 1351 aus einem rostoder Geschlechte stammte. Die Familie war lange Zeit im Besitze vieler Landgüter, namentlich Bartelsborf (1384), Evershagen (1355), Finkenberg (1354), Harmstorf (1378), Kessin (1350), Kussewitz (1354) und Warstorf (1352), und außerdem mehrerer Pfandgüter. Im 3. 1496 war Lambrecht Aröpelin als der lette seines Geschlechts gestorben und die Berzoge zogen die Büter, welche er damals noch befessen hatte, namentlich halb Bartelsdorf, halb Kl. Kuffewitz, halb Keffin, Harmftorf, Evershagen und Warftorf, als heimgefallene Leben ein. entstand über biese Einziehung ein langer Streit, welcher ben schon obschwebenden Streit über bie eingezogenen Güter ber Wilden und Schönberg noch vergrößerte; die Wittwe des Lambrecht Kröpelin hatte bie eine Hälfte, die nachgelassene Tochter Margarethe, Wittwe des Rolef Kirchhof, wahrscheinlich die andere Balfte ber Güter in Befit genommen.

Das Wappen ber Familie mar:

ein queer getheilter Schild, bessen untere Hälfte mit Schuppen bedeckt, bessen obere Hälfte mit zwei Lilien

gefüllt ift, und auf bem Belme eine Lilie.

Dieses auf Taf. III., Nr. 4. abgebildete Siegel führt der oben genannte Lambrecht Kröpelin, 1480 "borger, 1483 ratman to Rostock", wiederholt; sein Bater Johann Kröpelin, Nathsherr zu Rostock, führt denselben Schild öfter in der Zeit 1450 — 1468. Beide stellen nach der Restitution der Gesschlechter den unten abgedruckten Bergleich vom 12. Aug. 1454 aus. Lindeberg sagt, der letzte des Geschlechts, Lambrecht, sei 1487 Nathsherr, zur Zeit der Revolution gefangen, ein erfahrner und reicher Mann gewesen, der viele Häuser in der Stadt bessessen habe.

Die Familie Kröpelin ist von allen rostocker Patriciergesschlechtern die bekannteste, theils weil sie selbst in der Geschichte sehr häusig eine Rolle spielt, theils weil in staatsrechtlichen Abshandlungen, besonders wenn die Vorrechte der rostocker Geschlechter zur Frage standen, immer, was gar nicht nöthig war, darauf

hingedeutet ist, die rostocker Patriciergeschlechter seien rittermäßigen Ursprunges, weil es eine Nittersamilie und eine Patriciersamilie des Namens Kröpelin gegeben habe. Diese Behauptung ist aber von vorne herein unbegründet gewesen, da bisher die Wappen beider Geschlechter in dieser Unterscheidung gar nicht bekannt waren. Und in der That sind beide Geschlechter gar nicht verwandt; ja selbst die Basallen Namens Kröpelin sind unter einander nicht alle verwandt.

Es gab nämlich, außer ber rostocker Patricierfamilie, zwei

rittermäßige Familien von Kröpelin.

Die ältere rittermäßige Familie von Kröpelin, deren ritterliche Glieder z. B. die Ritter: Johann (seit 1257), und Gerhard und Jordan, Brüder, (seit 1273), (vgl. z. B. Lisch Mekl. Urk. I und II nach den Registern), in der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. und in der ersten Hälfte des 14. Jahrh. oft im Gesfolge der Fürsten von Werle vorkommen, führten zum Wappen

einen queer getheilten, oben schraffirten, unten geblümten, d. h. wahrscheinlich: oben metallenen, unten gefärbten,

Schild,

wie das auf Taf. I., Nr. 2. abgebildete Siegel des Nitters Jordan von Kröpelin an zwei im schweriner Archive ausbewahrten Original-Urkunden des Klosters Dargun vom 2. Febr. 1320 und 7. Jan. 1324 beweiset. Die Familie war im östlichen Meklenburg, in der Nähe von Dargun, begütert und besaß namentlich die Güter Gr. Methling und Kowalz, welche sie schon früh nach und nach und theilweise an das Kloster Dargu veräußerte. Diese Familie muß schon früh ausgestorben sein, da sie nach dem 14. Jahrhundert nicht mehr vorzukommen scheint. Diese Familie ist aber die eigentliche, alte Rittersamilie von Kröpelin.

Eine andere Basallenfamilie von Aröpelin, welche bis in die erste Zeit der neuern Geschichte hinein lebte, ist nur in ihrer letzten Zeit bekannt. Sie war in zwei Linien getheilt.

Die eine Linie saß, so weit die Acten zurückreichen, seit dem Anfange des 16. Jahrhunderts auf Gr. Upahl und starb in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts aus: zuletzt erscheint 1625 Henning Kröpelin auf Gr. Upahl. Eine Tochter desselben ward im J. 1572 an den herzoglichen und landschaftslichen Ausschuß-Secretair M. Simon Leupold verheirathet (vgl. Jahrb. V, S. 162). Diese Linie führt zum Wappen:

drei Hüte im Schilbe,

wie das auf Taf. I., Nr. 5. abgebildete Siegel des "Cordt Kröpelin tho Upal" an einer Original-Urkunde vom I. 1553 beweiset. v. Gamm in seinen handschriftlichen Nachrichten giebt als einziges fröpelinsches Wappen an:

drei altförmische silberne Hüte oder Mützen in blauem Felde, auf dem Helme einen gleichen Hut vor drei Pfauenfedern.

(Bgl. Westphalen Mon. ined. IV, p. 1260.)

Die andere Linie wohnte in der Stadt Parchim. Im 3. 1516 verkaufte die Familie von Nienkercken die damals wüste Feldmark Poitendorf bei Parchim an Heinrich Kröpelin zu Parchim. Dieser bauete das Dorf wieder auf und zog selbst dahin, ward aber bald darauf im J. 1553 von Dethlof Platen erschossen. Er war der letzte seines Geschlechts. Seine Wittwe heirathete Christoph Reventlow zu Gallentin wieder. Aber die Landesherrschaft nahm das Gut als ein nach dem Erlöschen des Geschlechts heingefallenes Lehn in Anspruch und nach dem Tode der Wittwe in Besitz. Zwar erhoben die Kröpelin auf Upahl als nächste Bettern Ansprüche, welche jedoch die Lehnsherren nicht anerkennen wollten; der Streit dauerte kurze Zeit, dis um das J. 1625 auch die Kröpelin auf Upahl ausstarben.

Beide Linien werden eines Stammes sein, da auch Heinrich Kröpelin zu Parchim im J. 1552 und öfter zum Wappen

drei Büte im Schilde

führte, welche jedoch rechts gekehrt zu sein scheinen, was jedoch keinen Unterschied macht. Diese Kröpelin scheinen mit den von Schönberg, von denen ebenfalls immer Glieder zu Parchim, andere auf Schönberg und Frauenmark wohnten, gleichen Ranges und Werthes gewesen zu sein.

## 8. Krufe.

Siegel Taf. III. Nr. 3.

Die Kruse (Crispus) scheinen erst seit dem Anfange des 14. Jahrhunderts eine Rolle in Rostock gespielt zu haben. Seit dem I. 1323 ist der Rathsherr und Burgemeister Ludzwig Kruse bekannt. Er war vor dem J. 1358 gestorben und hatte die Stiftung einer Vicarei in der Marienkirche zu Rostock aus seinem nachgelassenen Vermögen testamentarisch bestimmt. Im J. 1339 erwarb der Burgemeister Ludwig Kruse das Dorf Beselin, im J. 1349 der Burgemeister Hedwig Kruse das Dorf Sildemow. Im J. 1361 belehnte der Herzog Albrecht von Meklenburg den Gise Halterman, des verstorbenen Fürsten "Soshann von Werle zu Goldberg Diener", mit dem Gute in Beselin und Sildemow, welches ihm "von Nechts wegen anges

a support.

"fallen war von den Rathmännern Ludwig und Heinrich Aruse, "seinen Dheimen." Der nähere Zusammenhang dieses Vorgansges ist nicht klar. Im 15. Jahrhundert hatten die Buek Bestitzungen in Sildemow; Sildemow gehörte später zur Hälfte den Wilden. Im Jahre 1470 bestätigte der Herzog Heinrich dem Burgemeister Bernd Kruse wegen seiner vielen treuen Dienste alle Güter, welche seine Vorsahren und er die dahin im Lande zu Pfande besessen hatten, namentlich im Toitenwinkel von den Moltken und auf der Drenow von den Gummern, und was er sonst besaß. — Wann die Familie der Kruse ausgestorben ist, ist nicht besamt.

Was das Wappen betrifft, so führt

Ludwig Kruse im J. 1333 noch beistehendes Hauszeichen

im Siegel.

Der Nathsherr Bernd Kruse führt jedoch im J. 1426 das auf Taf. III., Nr. 3. abgebildete Siegel:

drei Krausköpfe im Schilde und einen mit einer Glorie von Pfauenfedern umgebenen Kopf auf dem Helme.

Die abelige Familie Kruse auf Varchentin führt einen längs gespaltenen Schild, rechts mit einer Rose, links mit einem Flüsgel, und auf dem Helme einen Stierkopf mit einem Flügel zwischen den Hörnern.

## 9. Quaft.

Siegel Taf. II. Nr. 3.

Die Famile Quast gehört zu ben älteren Familien der Stadt Rostock. Zuerst wird im I. 1298 der Rathsherr Albert Quast bekannt. Im I. 1301 erscheint der Bürger Arnold Quast. Demselben und den Erben seines verstorbenen Bruders Tidemann Quast tritt am 27. März 1305 der König Erich von Dänemark Gerichte, Beden, Bogtei und Dienste in den Dörsern Bentwisch, Schwarfs und Kessin ab (vgl. Schröter Spec. Dipl. Rostoch. Nr. X.). Eben derselbe Arnold Quast war unter den im I. 1312 geslüchteten und im I. 1314 wieder eingesetzten Rathsmitgliedern (vgl. Schröter a. a. D. Nr. XVIII. und XIX.). Das an der Original-Urfunde vom 9. Januar 1314 hangende, auf Taf. II., Rr. 3. abgebildete Siegel führt im

queergetheilten Schilde zwei gefreuzte Quafte

ober Besen. Die Dauer der Familie ist nicht genau zu versolzen. Im J. 1354 war Heinrich Duast Rathsherr und Camerarius zu Rostock (vgl. Nettelbladt Hist. dipl. Abhandl. S. LXX.). Am 15. Januar 1362 verlieh der Fürst Lorenz von Werle dem Nathsherrn Simon Quast und dem Johann Quast und dessen Söhnen Conrad und Arnold, Bürgern zu Rostock, die Allodialistät des Dorses Sabel (vgl. Lisch Malhan. Urf. II. S. 165.). Im J. 1445 war Hermann Quast Mitgelober in einem Verstrage zwischen Joachim und Heinrich Wilde und dem Rath der Stadt Nostock (vgl. Rost. Nachr. 1756, S. 38.).

## 10. Schönberg.

Giegel Taf. III. Mr. 8.

Das Geschlecht der Schönberg ift bisher kaum bekannt, gewiß noch nicht klar erkannt gewesen, und doch hat es in den wenigen bekannten Zügen einen eigenthümlichen Reiz. Bekannt ift nämlich in alter Zeit nur ber Dr. med. Seinrich Schonberg, Professor an der Universität und "Bürger der "Stadt Rostock." Als nach der Revolution von 1427 die vertriebenen und im 3. 1439 zurückgerufenen Geschlechter fich im 3. 1454 mit der Stadtgemeinde wieder ausglichen (vgl. unten die Urfunde), mußte auch der Professor Dr. Heinrich Schonberg ("mêster Hinricus Schonenbergh, doctor in der artzedye") versprechen, zu keiner Zeit, weber heimlich, noch offenbar, weder durch sich selbst, noch durch andere, gegen den Ber= trag zu handeln, und mußte die Urkunde mit den übrigen Auß= stellern aus den Geschlechtern besiegeln. Wahrscheinlich hatte er, der den Kakow nahe verwandt war, als ein gelehrter Mann den Beschlechtern vielfachen Rath gegeben, vielleicht auch selbst außwandern muffen. Bielleicht für seine Bemühungen in den rostocker Wirren, im Gegensatze der bemofratischen Aufregung, verlieh ihm der Herzog Heinrich im J. 1458 wegen seiner Berdienste ("vmme veles truwes dênstes willen, den vns de wer-"dige vnse leue getruwe mêster Hinrick Schonenberge, "lerer in der arstedye, vnse borger tho Rostock, ge-"dhân heft vnde noch dôn mag in thokômenden tyden") das Dorf Klingenborf, welches die Borfahren und Berwand= ten seiner Frau, die Katow (vgl. diese Familie), besessen hatten, wogegen Heinrich Schönberg dem Herzoge zu "einem freundlichen Geschenke" 900 sundische Mark zahlte. Im 3. 1486 zog die

- Loreth

Landesherrschaft das Gut Klingendorf nach Heinrich Schönbergs Tode ein, weil die Muthung versäumt war (vgl. Rudloff Mekl. Gesch. II, S. 854, 876 flgd.). Der Streit mit der Stadt

wegen der Lehnsqualität dauerte noch lange.

Im J. 1455 hatte er mit Bewilligung des Herzogs Heinrich von einer Vicarei der Marienkirche zu Lübeck in dem Dorfe Benitz 6 Hufen, die "lübischen Hufen" genannt, gekauft. Die weitern Schicksale dieser Besitzungen sind nicht bekannt; im Allgemeinen war das Dorf lange ein Lehn der Vieregge.

In seinem auf Taf. III. Nr. 8. abgebilbeten Siegel führte

ber Dr. Heinrich Schönberg:

einen längs getheilten Schild: rechts queer getheilt, uns ten schraffirt, oben leer, links einen halben Adler, und auf dem Helme einen Flug.

Ein anderes Geschlecht war das rittermäßige Geschlecht der von Schönberg, deren altes Lehn Schönberg zwischen Crivit und Parchim war, von welchem sie auch ohne Zweisel den Namen trugen; sie wohnten auch viel in der Stadt Parchim und hatten zu verschiedenen Zeiten mehrere andere Güter in der Nähe der Stadt. Diese Schönberg theilten sich, gewiß seit der Mitte des 15. Jahrhunderts, in zwei Linien: in die Friessensch weil die Familie der Sage nach aus Friessland stammte, auf Frauenmark dei Crivit, als Hauptgut, und Schönberg, und die Strandschönberg, weil sie am Meeresstrande, auf Meschendorf bei Neus Bukow, wohnten. Beide Linien hatten Untheile an dem altväterlichen Lehn Schönberg, hatten zusammen immer die Roßbienste geleistet, sich immer sür Bettern gehalten und gleiche Siegel geführt, wie das auf Tas. I., Nr. 6. abgebildete alte Siegel des Neimbern von Schönberg auf Goldenbow aus dem J. 1374, nämlich:

einen Schild mit einem Berge in der Mitte und einem Sterne in jedem Winkel,

obgleich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die letzten Sprößlinge des Geschlechts aussagten, sie führten

drei Berge und drei Sterne im Schilde,

eine Berunstaltung, welche im Laufe der Zeit sich eingeschlichen haben muß, da von den Familiengliedern anerkannte Siegel nur

"Gine Erhöhung" in ber Mitte bes Schildes zeigten.

Im J. 1553 cedirte Hans Schönberg auf Meschendorf seinem Better Joachim Schönberg auf Frauenmark die Auslösung seines Antheils an dem Gute Schönberg, welches an Otto Trebbow verpfändet war.

Hans Schönberg auf Meschendorf war der letzte seines Gesichlechts. Er wohnte zu Rost och und starb hier im November

1555 ohne männliche Leibederben.

Joachim Schönberg auf Frauenmark fand, die Wittwe Elisabeth und die Schwestern ab und nahm das Gut nach landes-herrlicher Einweisung in Besitz. Als nach Joachims Tode sein Sohn Heinrich Schönberg das Gut Meschendorf in Besitz nahm, machten auch seine zwei Schwestern Ansprüche. Daher nahmen die Landesherren das Gut in Sequester, um so mehr als auch Heinrich Schönberg der letzte der frauenmarker Linie, also des ganzen Geschlechts, war; auch bestritt die Landesherrschaft die Betterschaft beider Linien, und nannte den Hand Schönberg auf Meschendorf einen "Bürger von Rostock", ließ jedoch jedem den Weg Rechtens frei.

Uebrigens war die Verwandtschaft zwischen der bürgerlichen und adeligen Familie in der Folge ganz unklar. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts machten die Brüder Heinrich und Hans Schönberg auf Meschendorf Ansprüche auf das Dorf Klingensdorf, welches ihr "Vetter" Heinrich Schönberg nach glaubhaften Briefen besessen habe. Jedoch ließ sich die Lehnscanzlei nicht auf den Antrag ein; der Canzler von Lucka schreibt auf die Rückseite: kuit seudum novum et ipsi non habent jus petendi.

#### 11. Tölner.

Siegel Taf. III. Dr. 1.

Die Familie Tölner oder Zöllner war eine alte Familie, welche schon 1286 im Rath und im J. 1297 in Johannes Thelonearius (vgl. Lisch Mekl. Urk. I, S. 206. und 208.) und 1298 in Johannes Tolnerus genannt wird. In den Jahren 1339 und 1358 war ein Johann Tölner Burgemeister zu Rostoff; an einer Urkunde vom 18. Februar 1358 hängt sein Siegel, wie es hier abgebildet ist:

ein längs getheilter Schild, in der rechten Hälfte mit einem halben Rade, in der linken Hälfte mit drei Rosen.

Die weitern Schicksale ber Familie find nicht bekannt.

#### 12. Bolfenshagen.

Siegel Taf. II. Rr. 6.

Die Familie von Volkenshagen ist wenig bekannt geworden und nur deshalb hier angeführt, weil ihr Siegel zu den ältesten Siegeln der rostocker Geschlechter gehört. Unter den im J. 1312 geslüchteten und 1314 wieder eingesetzten "beschlechteten" Rathse herren wird in den beiden Urkunden (bei Schröter Spec. Dipl. Rostoch. Nr. XVIII und XIX) ein "Tige" ohne Geschlechtsnamen genannt. Sein schönes, großes Siegel führt eine Lilie im Schilde

und hängt an beiden Urkunden, jedoch an der Urkunde vom 19. Jan. 1314 sehr verstümmelt. Die Urkunde vom 9. Januar 1314 trägt aber noch das Siegel wohl erhalten, wie es hier

Taf. II., Mr. 6. abgebildet ift; nach der Umschrift:

S. MATHIA. DA. VOLQVANSKAGAN, hieß ber Rathsherr also Mathias von Volkenshagen, und "Tige" ist eine Abkürzung aus "Mathias".

#### 13. Wilde.

Siegel Taf. II. Nr. 7 und 8.

Die Familie der Wilden kommt erst seit dem Anfange bes 14. Jahrhunderts in Rostock vor. Nach Lindeberg sollen sie zuerst in Wismar, wo sie allerdings auch im Rathe sagen, ein Geschlecht begründet ("familiam constituisse constans "fama est") und sich nach Lübeck und Rostock verzweigt haben, wo sie zu großem Unsehen und Reichthum gelangten. führt zuerst Hermann 1287 und den Rathsherrn Heinrich 1300 auf. Urkundlich erscheint im Anfange bes 14. Jahrhunderts öfter Gerwin Wilbe als Rathsherr zu Rostock. Derfelbe war unter ben im 3. 1312 geflüchteten und im 3. 1314 wieder eingesetzten Rathsherren (vgl. Schröter Spec. Dipl. Rostoch. Nr. XVIII Im 3. 1329 kauften bie Brüder Dietrich und Johann Wilbe, Bürger zu Rostock, bas Gut Jürgenshagen, welches ber Bürger Gerlach Wilbe im 3. 1375 an bas Bisthum Schwerin wieder veräußerte (vgl. Lisch Malgan. Urf. II, S. 268). Im 3. 1331 erwarben die Wilben das Gut Niendorf; im 3. 1372 erwarb der Burgemeister Gerwin Wilde für sich und sein Ge-

someth.

schlecht bas Dorf Wendisch=Russewitz und Die zwischen diesem Dorfe und Volkenshagen gelegene Mühle; später muffen die Wilden noch halb Silbemow, welches 1349 ben Krusen verliehen war, vielleicht durch Erbschaft, an sich gebracht haben. Anfang bes 3. 1404 war Wendel Wilde Priorin bes Klosters Ivenack. Durch ben Tod des Rathsherrn Dietrich Wilde und seiner Sohne, unter benen Michael genannt wird, war das roftoder Geschlecht im 3. 1485 ausgestorben. Landesherren machten Ansprüche auf die Güter, als durch Aussterben eröffnete Leben, welche "enn Schlechte to Rostock ge= "heten de Wilden hebben in vorledenen und woll aver IIC "Jaren van den Forsten to Meklenborch tho erfflickem Rechte "eyn Deill gekofft und enn Deill od en angeervet in steder were, "brufinge und roweliken besytt gehat, Dorper, Molen unde an-"bere Landguder in deme Lande tho Rostock und Meklenborch "belegen, als benomptlike Sildemow halff, Riendorp gant "unde hel Wendischen Ruffewige und de Hornsmolen, "mit aller rechticheit und thobehoringe". Die Güter waren zur einen Hälfte von Lorenz Burmeister, vielleicht einem Schwieger= sohn, zur andern Hälfte von der Wittwe Dietrichs Wilden, Benedicte, und nach deren Tode von ihren Erben: Albrecht Bröfer, Mathias Möller und Vicke van Hervorden in Besitz genommen. Es entspann sich ein Streit zwischen allen biesen und dem rostocker Magistrate, auf der einen, und den Landesherren, auf der andern Seite, ein Streit, welcher erst nach langer Zeit Erledigung fand (vgl. Rudloff Mekl. Gesch. II, S. 853 flgb.).

Der erste Wilbe zu Rostock, Gerwin, führte an der Urstunde vom 9. Januar 1314 (Schröter Spec. Dipl. Rostock. Nr. XVIII) in seinem Taf. II., Nr. 7. abgebisdeten Siegel:

einen Schild mit zwei gekreuzten Pflanzen, in beren Winkeln vier Rosetten liegen.

Damals also mag die Familie noch kein bestimmtes heraldisches Wappen angenommen haben. In der Folge führte sie nämlich einen Bock im Schilde. Lindeberg führt darüber folgenden alten Vers an:

Wns vöröldern hödden de zegen, Wh sin, Godt loff, höger gedegen, Hethen mit thonam de Wilden, Und föhren enen Buck in Schilden.

Dieses Wappen führten denn auch die wismarschen Wilden: einen Bock im Schilde.

# Siegel rostocker Patricier-Geschlechter.

1. Johannes Tolner. 1358.



3. Bernd Kruse . 1426.



5.Heinrich Baggel. 1453 - 1468.



7. Vicke von der Zenen . 1454.



2. Heinrich Frese. 1365.



4-Lambrecht Kröpelin. 1480.



6. Kiritz Katzow. 1462.



8. Dr. med. Heinrich Schönberg.



Zu Jahrbüchern des Vereins für meklenburg. Geschichte, Jahre XI.

Das auf Taf. II., Nr. 8. abgebildete Siegel führte nämlich der wahrscheinlich aus Wismar nach Nostock übergesiedelte rostocker Nathsherr Dietrich Wilde an einer für sich und seinen Bruder Caspar Wilde, Rathsherrn zu Wismar, am 1. September 1504 ausgestellten Original=Urkunde.

#### 14. Zehna. Siegel Taf. III. Nr. 7.

Das Geschlecht der "von der Zehnen" (vermuthlich von dem Dorfe Zehna bei Güstrow so genannt) ist dis jetzt wenig bekannt geworden. Wahrscheinlich stammt es von dem Vogt Bernhard von Cene, welcher 1340 — 1346 in den rostocker Stadtbüchern genannt wird (vgl. Nettelbladt Hist. Dipl. Abh. p. CXI). Im J. 1454 (vgl. unten Urk.) gehörte Vikke von der Zenen zu den wieder eingesetzen Rathsherren und führte das auf Taf. III., Nr. 7. abgebildete Siegel:

im Schilde einen rechts schauenden Thierkopf (Wolf?) mit Hals und auf dem Helme dasselbe Schildzeichen.

Vielleicht gehört der in der Urfunde vom 19. Jan. 1314 unter den wiedereingeführten Rathsherren (Schröter Spec. Dipl. Rostoch. Nr. XIX) genannte Wasnodus Cinnefe zu diesem Geschlechte. In Hamburg war auch ein Nathsgeschlecht von der Tzenen (vgl. Reimar Kock in Lüb. Chron. II, S. 682).

In einer Urkunde des schweriner Archivs kommt ein rittermäßiger Mann Volzeko de Zena vor, welcher einen linken Schrägebalken im schraffirten Siegel führt, bessen Umschrift lautet:

#### \* S'. VOLZAKA . DA . HOLSZAR .

Bekannt ist der werlesche Ritter Machorius de Cene welcher in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts im Gefolge der Fürst von Werle öfter vorkommt.

#### XI.

# Miscellen und Rachträge.

#### 1.

#### Annales Sithienses.

Done's Anzeiger für Runde der teutschen Borzeit, 1836, 1. Heft, S. 5. flgt. enthält: Annales Sithienses, von 548 bis 823, aus einer Sandschrift ber ehemaligen Abtei St. Bertin (vorher Sithin) zu S. Omer, aus dem 9. Jahrhundert, jetzt zu Boulogne sur mer. Diese Annalen haben große Uebereinstimmung mit Enharts fulbischen Jahrbüchern; Quelle beider find Eginhards Annalen, welche diese Annales Sithienses treuer wiedergeben, als irgend eine andere Ueberarbeitung.

Ueber die wendische Geschichte reden folgende Aufzeichnungen:

789. Carlus (Scl) avos, qui Uulzi vocantur, c(um) magno exercitu adgressus (dom)uit ac dictioni suae (sub)jugavit.

795. Carlus Saxoniam ingenti (popu)latione devasta(vit). Uuitzin dux Abodr(itrorum) ad regem

pergens a (Saxo)nibus occiditur.

Abodriti Saxones (trans) Albiam proelia(ntes occid)unt.

808. Godofridus rex Danorum Abodritos bello ad-

gressus multis afficit iniuriis. Trasco dux Abrodritorum a Danis interficitur. Castrum Essessleth trans Albiam a Francis aedificatur.

819. (Sc)ladmir rex Abodritorum (in) exilium mittitur.

2.

## Die Könige ber Wenben.

In Jahrb. II, S. 176, ist aus gleichzeitigen chronistischen Quellen nachgewiesen, daß die Fürsten der Wenden, sicher Heinrich, 1105 — 1126, den Titel eines Königs führten. Diese Angaben lassen sich noch durch vollgültige, urkundliche Zeugnisse vermehren. Am 5. Jan. 1139 nennt der deutsche König Conrad III. in einer lübecker Urkunde, im Lübecker Urkundenbuche I, Nr. I, p. 2, denselben Heinrich König:

"quemadmodum Hinricus Slauorum rex— "ecclesiam in castro Lubece suo sacerdoti do-"nauerat, aut sicut Kanutus, Hinrici suc-"cessor, eandem ecclesiam— Vicellino

"presbitero concesserat".

In der unten abgedruckten Urfunde vom 4. Mai 1418 (vgl. oben S. 5) bezeugt der Bischof Otto von Havelberg dem beutschen Könige Sigismund, daß der Fürst Balthasar von Werle ihm durch zwei alte Chroniken bewiesen habe, daß er aus königlichem Geschlecht

"de regia stirpe".

stamme.

Mag nun auch das Obotritenland so klein gewesen sein, als es wolle, so ist es doch außer Zweisel, daß seine Beherrscher sowohl in gleichzeitigen geschichtlichen Werken, als in Urkunden Könige genannt wurden, selbst von den deutschen Kaisern, an deren Hofe gewiß die Cuvialien beobachtet wurden und sicher Abneigung genug gegen die Obotritenfürsten herrschte. Dagegen ist es von keinen andern wendischen Herrschern bekannt geworden, daß sie so consequent Könige (reges) genannt wurden. Es waren also ohne Zweisel ein uraltes Geschlecht und bedeutende Macht und Achtung, welche den Obotritenfürsten den Titel so anhaltend bewahrten.

G. C. F. Lisch.

a support.

3.

# Wenden an ber Nieberelbe im J. 1501,

mitgetheilt

von G. C. F. Lisch.

Reimar Kock, geb. in Wismar, wohnhaft in Lübeck 1518—1569, erzählt in seiner Chronik der Stadt Lübeck zum 3. 1501.:

"Idt hefft duth jahr (1501) na mitsassen de Hartich "von Luneborch euen Hupen Wende und Buhren mit "Schuffelen und Spaden tho etliken dusent och vele "Nuter und Edellude upgebracht und hefft sich vorge-"nomen, by Bargerdorpe effte Nypenborg einen Dyck "affthograwen, averst de van Hamborgh unde Lubeck "syn mit Gewalt und mit Geschütte up se gekamen, där "hedde dat vörnehment ein Ende, de hartig unde de "Udell nehmen de Flucht, de Buhren derglicken unde "joer sach, dat he wegh quam; der Wenden wurden "veele van den Lübeckern gefangen, owerst dewyle idt "veele van den Lübeckern gefangen, owerst dewyle idt "veele arme, verhungerde Lude weren, hebben "de heren ehnen wat tho eten geven lathen und weg "tho lopen verlövet".

4.

#### Ueber

## die meklenburgische Hauptlandestheilung

und

das Siegel des Fürsten Pribislav I. von Parchim= Richenberg.

In Jahrb. X, S. 23 flat. und S. 21 find Untersudungen über bie Siegel bes Fürsten Pribislav I. von Parchine Richenberg angestellt und aus benselben einflugreiche Resultate für die ältere Landesgeschichte gewonnen. Es ist daselbst nach= gewiesen, bag ber Fürst hinter einander verschiedene Siegel führte, namentlich zuerst, ungefähr vom 3. 1238 — 1248, ein Siegel mit einem Stierfopfe, welcher einen frei ichwebenden Ring zwischen ben Sornern hat. Bon biefem Giegel war nur bas a. a. D. S. 21 und 25 abgebildete Fragment mit einem Horn und dem Ringe an einer barguner Urfunde vom 3. 1241 übrig. Nach den Forschungen des Herrn Dr. Bener zu Parchim (vgl. oben S. 49) hängt jedoch auch an der in Cleemann's Chronif von Varchim S. 101 abgedruckten parchimschen Privilegien=Bestätigung bes Fürsten vom 3. 1238 ber Rest des Siegels des Fürsten, welches völlig deutlich den Stier= kopf von ber Stirne bis zum Maule zeigt und zwar nach einem von dem Driginale genommenen Facsimile in folgender Gestalt.

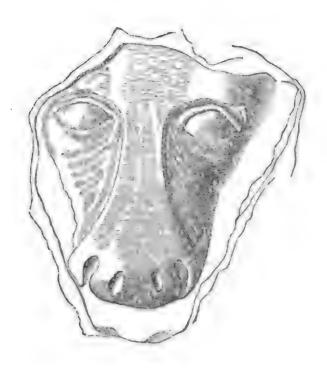

Die beiden angeführten Urfunden führen also die Reste des Siegels Pribislavs I. in dieser Gestalt, wie sie hier zusammengestellt abgebildet sind.



Es leibet also keinen Zweifel, daß der Fürst Pribislav I. von Parchim in der ersten Zeit seiner Regierung einen vorwärts schauenden Stierkopf mit einem frei schwebenden Ringe zwischen den Hörnern im Siegel führte.

Jahrb. bes Bereins f. metlenb. Gefch. XI.

Durch die Güte des Herrn Dr. Bener (vgl. auch oben S. 41.) ist dem Vereine auch die von einem Facsimile begleitete Nachricht zugekommen, daß an der in Cleemann's Chronik von Parchim S. 108 sigd. gedruckten Urkunde des Fürsten Iohann von Meklenburg vom (zweiten Pfingstage) 4. Junii 1229 schon dessen in Jahrb. X, S. 15 abgebildetes Siegel, wenn auch nur in Fragmenten, doch deutlich und mit vollkommener Sicherheit hängt, woraus hervorgeht, daß

schon Pfingsten 1229 die (erste) Hauptlandes = theilung geschehen und der Fürst Johann von Meklenburg schon selbstständig geworden war.

Uebrigens ist nach Mittheilung des Herrn Dr. Bener die Jahreszahl dieser Urkunde sicher: W.cc.xxix (1229). Der Abdruck der Urkunde ist bei Cleemann auch nicht zuverlässig; so stehen im Originale statt:

ut ex hiis capella in divinis officiis sic curetur, ut eciam idem plebanus ad hoc factum patroni

favorem adhibeat et consensum

die Worte:

ut ex hiis capella in divinis officiis procuretur, ut eciam idem plebanus ad hoc factum pium favorem adhibeat et consensum.

G. C. F. Lisch.

5.

# Die Stiftung ber Stadt Neustabt.

In Jahrb. X, S. 188 flgt. ist die Zeit der Stiftung der Stadt Neustadt Glewe bis über das Jahr 1253 hinausgerückt und dies durch glaubwürdige Zeugnisse unterstützt, jedoch
insoferne nicht zur unbestreitbaren Gewisheit erhoben, als der
dort angeführten Haupturfunde das Datum sehlt. Sine neuere
Entdeckung ist jedoch im Stande, die angeführten Forschungen
zu bestätigen. In der im großherzoglichen Archive zu Schwerin
ausbewahrten, unten Urk. Samml. Nr. XVI abgedruckten Urkunde
der Herzoge Johann und Albert von Sachsen, durch welche sie
am 1. Februar 1265 von den Grasen Gunzelin und Helmold
von Schwerin die Stadt Parchim kausen, heißt es:

Die Grafen von Schwerin sollen von den Bürgern der Altstadt und auch der Neustadt Parchim fernerhin in der Neuen Stadt, Glewe zugenannt, kein Ungeld nehmen, wollen sich jedoch die Erhebung des ihnen ge-

bührenden Zolles vorbehalten.

Dicti vero comites a burgensibus antique ciuitatis in Parchem et nove nullum de cetero exigent vngheld in Noua Ciuitate, que Ghiwe dicitur, ipsi tamen sibi ab eisdem debitum teloneum reservabunt.

In der Urfunde steht zwar sicher Ghiwe statt Glewe geschrieben; jedoch kommt diese Schreibung entweder nur von einer anderen Aussprache oder einem Versehen des Schreibers. Daß die Neustadt Glewe gemeint sei, kann keinem Zweisel unterliegen. Und somit ist denn das hohe Alter der Stadt Neus

stadt auch urfundlich nachgewiesen.

Zugleich ist durch diese Urkunde auch bewiesen, daß die Stadt Reustadt Glewe in der Grafschaft Schwerin lag. für redet ferner ein im 3. 1247 zwischen dem Fürsten Pribislav von Parchim-Nichenberg und dem Grafen Gunzelin von Schwerin abgeschlossener Grenzvertrag, nach welchem Gunzelin an Pribislav alle Ansprüche an Güter im Lande Ture, Pribislav an Gun= gelin alle Unsprüche an Güter im Lande Breng (b. i. ber spätern Bogtei Neustabt) abtrat; hieraus läßt sich schließen, bag bas Land Breng ben Grafen von Schwerin gehörte. Auch aus dem in Rudloff Urk. Lief. Nr. XXVII gedruckten Tauschvertrage zwischen den Grafen von Danneberg und ben Grafen von Schwerin vom 16. Det. 1273, nach welchem jene an diese die Dörfer Dütschow und Steinbed bei Breng für bas Dorf Bedentin bei Grabow abtraten, rebet bafür, baß bie Grafen von Schwerin Neustadt besaßen. Endlich schenkte ber Graf Heinrich von Schwerin am 23. Junius 1227 ber Johanniter = Ordens = Comthurei Craak eine Aalhebung aus dem Teiche Honwische (vgl. Jahrb. I, S. 203), worunter wahrscheinlich ber See bei ber Stadt Reustadt zu verstehen ift.

Ja es läßt sich vielleicht im Süden die Westgrenze der Grafschaft Schwerin ziemlich genau angeben. In der Urkunde des Herzogs Heinrich des Löwen vom J. 1167 (vgl. v. Westhhalen, Schröder und Franck zu diesem Jahre), durch welche er die Grenzen des Bisthums Natzeburg festsetzt, beschreibt er dieselben also, daß sie im Osten gehen sollen: dis an die Mündung der Tersnitza in die Sude (wahrscheinlich bei Kuhstorf), die Tersnitza hinauf bis an den Sumps, aus welchem sie entspringt (wahrscheinlich bei Jasnitz), und von hier grade südlich bis an die Elde den Strich entlang, wo das Land Schwerin und Wanzeburg grenzen:

"ubi terra Zwerin et Wanzeburg inter se

"terminos faciunt",

and the last of th

und von hier den Lauf der Elde hinab bis in die Elde. Der District Wanzeburg oder Wanze berg (vgl. oben S. 124 sigd.) umsfaßte aber die Pfarre Conow und einige Dörfer der Pfarre Eldena, welche später wohl diese Pfarre gebildet haben mögen, also höchstens die Pfarren Conow und Eldena, und siel also westlich grade in die Grenze des Landes Weningen. Die Grenze zwischen den Grafschaften Schwerin und Danneberg ging also von Jasnikgrade südlich dis an die Elde zwischen Eldena und Gradow. Die Gegend der Stadt Neustadt (oder das Land Brenz) wird also seit uralter Zeit zu der Grafschaft Schwerin gehört haben.

G. C. F. Lisch.

6.

# Die Schlacht bei Gransee im Jahre 1316.

Bei der Feststellung der gegen die Brandenburger im J. 1399 gewonnenen Schlacht von Neuensund (vgl. im Folgenden) möge hier eine Beschreibung und Beleuchtung der Schlacht von Gransee, welche zwar im Freimüth. Abendbl. 1839, Nr. 1074 von mir mitgetheilt ist, in unsern Jahrbüchern in einer vervollständigten Ausgabe wieder eine Stelle sinden, um sie in

geschichtlichem Zusammenhange zu erhalten.

Schon seit dem zwölften Jahrhundert und länger strebten Dänemark und Brandenburg mit aller Kraft barnach, die Lehnsoberherrlichkeit oder gar den Besitz der wendischen Offseelander zu gewinnen; in unaufhörlichen Kriegen, die eben so ausdauernd mit ber Feder, als hartnäckig mit bem Schwerte geführt wurden, waren die reichen Länder wiederholt der Schauplat verwüstender Rämpfe, in denen die beiden eroberungsfüchtigen Dachte oft im östlichen Meklenburg und im westlichen Pommern von Norden und Guben her in eine Berührung famen, aus welcher fich bald, wenn auch aus ber Ferne, eine feindselige Nebenbuhlerei um jene Länder entwickelte. Dänemark war, trot häufiger und großer Opfer, am Ende nicht viel glücklicher, als die Lehnsoberherrlichfeit über biefen ober jenen Theil bes Wendenlandes zu erringen, eine Herrschaft, welche sich mehr auf mittelbaren Ginfluß und auf den Titel eines Wendenkönigs beschränkte; ausbauernd blieb Dänemark im Besitze ber Lehnsherrlichkeit über bas ganze Land Brandenburg war bagegen in seinem Umsichgreifen Rügen. glücklicher.

Schon im Jahre 1182 nahmen die Markgrafen von Bransbenburg den pommerschen Fürsten das Land Stargard 1) (das jetzige Großherzogthum Meklenburg Strelit), welches ihnen, zusgleich mit der Lehnsherrschaft über ganz Pommern, durch den Bertrag von Kremmen im J. 1236 von Pommern seierlich abgetreten ward, während Dänemark im äußersten Osten und Westen der ehemaligen Wendenländer wiederholt große Unstrenzungen erfolgreich zu machen versucht hatte. Bald darauf geswannen die Brandenburger noch bedeutende Landstrecken im südlichen Theile von Pommern als Besitz und einen dauernden Einsluß über das ganze Land. So gestalteten sich die Dinge im Laufe des 13. Jahrhunderts, während sich gegen Ende dieses Jahrhunderts die Blüthe der großen Handelsstädte an der Ostse, namentlich der Städte Lübeck, Wismar, Rostock und Stralsund, in dem Bunde der Hanse zu einer selbstständigen Macht entwickelte,

beren Größe weder geahnt, noch vorher berechnet war.

Diese nach und nach sich entwickelnde Bildung bes großen Städtebundes und das Aussterben ber Regentenlinien von Staraard und Rostock waren die wahren Ursachen ber großen Bege= benheiten, welche im Anfange bes 14. Jahrhunderts die Wendenländer zum Gegenstande der besondern Aufmerksamkeit machten. Es entwickelten sich aus ihnen die mehr politischen Elemente ber Wendenländer während bes 14. Jahrhunderts, nachdem bas 13. Jahrhundert unter firchlichen Bestrebungen für die Germanistrung ber Bölker verflossen war. — Der Mannestamm ber markgräflich = brandenburgischen Linie von Stargard, welche burch die Landestheilung von 1258 entstanden war, erlosch ungefähr im J. 1301 mit dem Markgrafen Albrecht III., und das Land Stargard ging, sicher seit bem 3. 1302, an Meklenburg über, indem Albrechts Tochter Beatrix es ihrem Gemahle, dem Kürsten Beinrich dem Löwen von Meflenburg, als Beirathsgut zubrachte. Dadurch aber trat Meklenburg für diesen Landestheil zu Branbenburg in Lehnsverhältniß, bas bieses schon früher über bas Land Werle zu usurpiren gesucht hatte und später über bas ganze Land Meklenburg auszudehnen strebte. — Der lette männ= liche Sproß des meklenburgischen Fürstenhauses von Rostock, Nicolaus das Rind, war kaum zur Regierung gelangt, als er sich durch große Unbeständigkeit und Thorheit innere und äußere, nach dem Besitze des bald erledigten Kürstenstuhles lüsterne Feinde zuzog, die ihn und seine Residenzstadt hart bedrängten. Rostoder, durch harte Kriegsereignisse in ihrem blühenden Berkehr gestört und voll Mismuths über die traurigen Aussichten in die

<sup>1)</sup> Das erste eroberungssuchtige Umfichgreifen Brandenburgs gegen Rorben bin ift in ben Jahrb. III, S. 27 figb. entwickelt.

Zukunft, griffen zu bem verzweiselten Mittel, dem gefürchteten Mächtigern, dem König Erich Menwed von Dänemark, ihr Heil anzuvertrauen. Erich ließ sich auch nicht lange bitten, nach dem alten Plane Dänemarks sesten Fuß in Meklenburg zu fassen; er erschien schon im I. 1300 im Lande und übernahm die Landeshoheit über die Herrschaft Rostock, nachdem ihm Nicolaus das Kind den Vasalleneid geleistet hatte. Zwar sahen alle übrigen Kürsten diese Begebenheit mit schelen Augen an; aber sie mußten,

als die Schwächern, sich vor der Uebermacht beugen.

Während bieser Zeit vorzüglich erstarfte ber Bund ber Gin reiches Leben machte bie Städte fühn, eine Hansestädte. innige Verbindung unter einander fark. Alle sahen mit Furcht auf die ebenfalls sich entwickelnde Macht ber nordischen Fürsten, welche in den neu gebildeten Staaten sich bas beilige romische Reich zum Muster nahmen und in gegenseitiger Gifersucht alle ihre Kräfte aufboten, um einander durch imposante Mittel zu Die fast unglaubliche Recheit Wismars nahm über= hand und ward beleidigend gegen die Kürsten des Landes, Rostocks Bürgerschaft trug nur murrend ein fremdes, selbst aufgelegtes Joch und Stralfund zeigte nicht übel Lust, sich über die Landes= herrschaft hinwegzuseten. Bur Banbigung ber Städte vereinigte sich eine bedeutende Anzahl Fürsten von nah und fern, aber die furcht= barften Unstrengungen ber Fürsten, ben Trot ber Städte zu beugen, waren und blieben vergeblich: was in diesen Jahren in und vor Rostod und Wismar geschehen ist, wird immer denkwürdig bleiben als eine Regung jugendlicher Rraft, die ihres Gleichen nur hin und wieder in der alten Weschichte findet. Friedensschluffe stellten einstweilen ben äußern Berkehr wieder her.

So kämpften alle Mächte in gegenseitiger Eisersucht und in jugendlicher Entwicklung ohne bestimmtes Ziel und suchten den Zustand der Dinge in äußerer Ruhe hinzuhalten, bis irgend ein unvorhergesehenes Ereigniß sich dieser oder jener günstig zeige. Diese Ereignisse traten auch mit dem J. 1314 ein. Heinrich der Löwe verfor seine Gattin Beatrix durch den Tod, und Nicolaus von Rostock beendete die Tage seines unrühmlichen Daseins. Durch den Tod der Beatrix ward das äußere Freundschaftsband zwischen Meklenburg und Brandenburg locker, und der Besitz des Landes Stargard dei seinosseliger Stimmung eine Streitsrage; durch den Tod des Nicolaus verlor das Land Rostock ein eignes Fürstenhaus. Das Land Stargard ward wieder Augensmerk der Markgrafen von Brandenburg; der kriegs und ruhmsliedende Heinrich der Löwe von Meklenburg fürchtete den Verlust dieses Landes eben so sehr, als die Entziehung des Nachlasses des Fürsten Nicolaus von Rostock, nach welchem der Dänenkönig

gern seine Sande ausstreckte. Die heimliche Spannung aller nordischen Fürsten hatte zu lange gedauert, als daß diese nicht irgend eine Begebenheit benutt haben follten, die schwankenden Berhältnisse zur Entscheidung zu bringen. Gine willkommene Beranlaffung bot die Stadt Stralfund. Diese gerieth mit ihrem Landesfürsten Wizlav von Rügen über ihre Privilegien in einen Streit, in welchem der Markgraf Walbemar von Brandenburg gegen die übrigen Fürsten Partei für die Stadt nahm, weil er seine Rechte an dem benachbarten Pommern gefährdet glauben mochte. Ward dieser Zwist auch nach harten Kämpfen auf kurze Zeit beschwichtigt, so mußte bie bauernde Uneinigkeit ber trotigen Stadt Stralsund mit ihrem Fürsten Wizlav bald wieder ben Vorwand zu einem blutigen Kriege hergeben. Wizlav von Rügen hatte seinen Dberlehnsherrn, ben König Erich von Danemark, zu Bülfe gerufen; diesem konnten fich die meklenburgischen, bie lauenburgischen und die holsteinschen Herren nicht gut entziehen, wollten es auch wohl nicht, da sie ben eroberungsfüchtigen Sinn ber Brandenburger nur zu gut fannten; überdies befaß der Bischof von Schwerin die Eventualbelehnung auf das Land Tribfees. Balbemar erlitt in der Bulfe, Die er den Stralsundern brachte, einige Verluste. Hiefür rächte er sich badurch, baß er in bas Land Stargard einfiel, um es als ein verwirktes Lehn zurückzunehmen. Dies öffnete ben Fürsten bie Augen; bie Sache ber Städte ward ganz aufgegeben und ber Krieg ward ein blutiger Fürstenkrieg, ber von zwei großen Parteien, ber dänisch=meklenburgischen und der brandenbur= gischen, geführt ward. Eigentlich und in ber That aber galt der Kampf Meklenburg allein, indem für Heinrich den Löwen ber Berlust zweier Länder, Stargard und Rostock, auf bem Spiele stand, - alle übrigen Parteien aber nur Eroberungen verlieren konnten, die sie noch nicht gemacht hatten. Auf der bänischen ober meflenburgischen Seite standen ber Rönig Erich von Dänemark, ber Fürst Wiglav von Rügen, ber Fürst Heinrich von Meklenburg, die Herren von Werle, die Grafen von Schwerin, der Bischof von Schwerin, die Herzoge von Sachsen und Lüneburg, die Grafen von Holstein und Schauen-burg, der Graf Otto von Anhalt; die Städte Rostock und Wismar saßen, in Erinnerung ber schweren Rämpfe, Die fie mit den Fürsten gehabt hatten, stille, jedoch unterstützte Rostock ben Kriegszug mit Geld und Schiffen; Lübeck verhielt sich neutral; aber felbst die entfernten Mächte von Polen, Rugland und Ungarn, von Schweden und Norwegen versicherten ber banischen Partei ihren Beistand. Auf ber brandenburgischen Seite standen: ber Markgraf Walbemar, bie Berzoge Otto und War-

a support la

tislav von Vommern und die Stadt Stralsund. Es ward seit bem 3. 1315 viel gefämpft und manche große Kriegsthat voll= bracht. Die Stralsunder nahmen ben Herzog Erich von Sachsen gefangen; der Fürst Johann von Werle fiel auf eine Zeit der brandenburgischen Partei zu und nahm den Grafen Heinrich von Schwerin gefangen, wofür balb barauf ber Herr von Werle in Gefangenschaft gebracht ward. Blutige Treffen wurden bei bieser Gelegenheit bei Möllen und Luplow im Lande Stavenhagen ge= liefert, und im Lande Stargard wurden viele hartnäckige Kehben geführt. Die Brandenburger erlitten hier und auf ber ganzen füdlichen Grenze von Meklenburg fortdauernd Berluft und verloren im 3. 1316 eine Schlacht bei Quastenberg in der Nähe ber Stadt Stargard. Hart bedrängt gewann ber Markgraf die Berzoge von Schlesien und Braunschweig, die Markgrafen von Meißen, ben Landgrafen von Sessen und alle thüringischen Grafen, die Bischöfe von Merseburg und Kamin zu seinen übrigen Bundesgenossen. Der banisch-meklenburgischen Partei fielen die Berzoge von Sachsen und Lüneburg zu, die bis bahin ferne gestanden hatten.

Es entwickelte sich ein furchtbarer Kampf um das nordische Gleichgewicht zwischen allen Fürsten, welche Theil an den Be-

gebenheiten in der Zufunft haben konnten.

Endlich fam es zur großen Entscheidung bei Granfee 1)

"Von dem stryde - vor Grantzoye".

Auch Detmar Lub. Chronif fagt:

"Darna in deme oweste stridde de van Mekelenborch weder

"den marcgreuen to Granzoye". Schulzenborf erwähnt Kirchberg nur bei ber Gelegenheit, baß ber Fürst Johann von Werle ben Rath gegeben habe, burch lleberschreitung bes schulzenborfer Baches bie Offensive zu ergreifen, mit ben Worten:

"Da ried von Werle her Johan, "daz man czöge io vort an; "der von Mekelnborg Hinrich "mit dem here czog vur sich "recht syns vettern rade nach

Kirchberg Chron. cap. CLVIII.

Bulfava nennt die Schlacht bei Woltersborf, p. 266: Unde bellum durissimum inter utrosque geritur juxta Woltersdorp; vgl. Bartholb Bomm. Gesch. III, S. 146. Gr. Woltersborf liegt bei Schulzenborf in ber Nähe von Gransee.

"by Schultendorf ubir eyne bach."

<sup>1)</sup> Rubloff II, S. 223 und v. Lütow II, S. 118 nennen die Schlacht: "bie Schlacht bei Schulzendorf" und v. Lütow, und nach ihm Barthold Bomm. Gesch. III, S. 147, sagt: "Schulzendorf eristirt nicht mehr, lag aber an der Stelle des jetigen Gransee". Abgesehen davon, daß Gransee ein alter Ort ist, — liegt Schulzendorf noch heute eine Meile nordwestlich von Gransee, auf der Straße nach Reinsberg und Zechlin hin. Ueber die Schlacht redet die meklendurgische Reimchronik Kirchbergs ausführlich und umständlicher, als über irgend eine andere Schlacht. Die Berichte dieser Chronik sind in der vorstehenden Schilderung auch möglichst gewissenhaft benutzt. Kirchberg nennt in der Schilderung selbst den Ort der Schlacht gar nicht, jedoch nennt er die Schlacht in der Ueberschrift der Schilderung die Schlacht bei Gransee, indem er sagt, daß er reden wolle:

zwischen beiden Parteien; es ward die größte Schlacht geliefert, die im Mittelalter je in den wendischen Landen erlebt war: die

ganze Bukunft lag in bem Ausgange biefes Feldzuges 1).

Um sich für frühere Einfälle der Brandenburger in bas Land Stargard zu rächen und möglicher Weise ben gewaltigen Rüstungen bes Markgrafen zuvorzukommen, fielen die Meklenburger mit Raub und Brand in die Mark; an der Spite dieses verheerenden Borfrieges stand ber Fürst Johann von Werle 2). Auf die Nachricht von dem Hereinbrechen dieses Ungewitters sammelte der Markgraf Walbemar alle feine Rrafte bei ber Stadt Granfee. meklenburg = banische Beer, bas unter ber Unführung bes Fürsten Heinrich von Meklenburg stand 3), war bis zum Dorfe Schulzen= borf, eine Meile nordwestlich von ber Stadt, vorgerückt. Brandenburger waren den Meklenburgern an Zahl um das Vier= fache überlegen 4); die Macht ber Meklenburger bestand im Fuß= volte 5), welches in biesen Zeiten öfter über die schwer gerüfteten Reiter siegte. Bei bieser schlimmen Aussicht machte, auf den Rath des Fürsten Johann von Werle, Heinrich von Meklenburg den Angriff, um baburch in Vortheil zu kommen. Er zog über ben Bach bei Schulzendorf auf bas Feld gegen Gransee; ihm gegenüber stand der Markgraf mit seinem Heere, mit aller Macht

Kirchberg a. a. O.

Kirchborg a. a. O.
3) "Des koninghes (van Denemarken) helpere vnd hovetman sines orloghes "was sin swagher hinric, de here van mekelenbord); de wan mit grotem "ghube deme koninghe vele helpere." Detmar lüb. Chron. z. 3. 1315 und ", der von Mekilaborg Hinrich

"mit dem here czog vur sich."
Kirchberg a. a. O.

4) "Do den schaden offenbar "irvur der markgreve Woldemar, "her ezoch zu sundir sparin "mit vil grosziren scharen; "der markgreve brachte da viere "der wepenere eziere

"an der Mekilnborger eynen."

<sup>1) &</sup>quot;Zu stryde stunt ir beyder kunft. "Da wart daz groste stryden, "daz ie by unsen czyden "in wendischen landen so geschach."

<sup>2) ,,</sup>Sy samueten groz und michel schar, ,,in dy mark sy czogin gar; ,,groszin schadin sunder spaden ,,mit roube und braude sy da taden, ,,des anlegir und houbitman ,,was von Werle her Johan."

Kirchberg a. a. O.

5) Detmar lüb. Chron. fagt: "De van Mekelenborch dar seghe vacht; "des behalp eme sin volk, dat dar was to vote"; auch Contin. Alberti Stad. fagt: "Prevaluit — virtute peditum suorum, ut dicitur".

geruftet, ba bie Roth brangte, wenn er fich nicht in ber Stadt wollte einschließen lassen. Das Gefecht begann sogleich mit ber größten Erbitterung und Berzweiflung, und es fand mancher feinen Tob in ber Noth des Rampfes. Die Fürsten selbst fampften in der Borderreihe. Den Löwen Seinrich traf ein so gewaltiger Arthieb in ben Helm, bag er besimmungelos aus bem Treffen geführt ward; boch ermannte er sich bald wieder und führte mit verdoppelter Begeisterung, "wie Seftor männlich" streitend, Die Seinen zum Siege. hier war bas Feldgeschrei: " Deflen= burg!", bort: "Brandenburg!" Die Brandenburger wichen; viele Kämpfer, sieben Grafen, unter benen der Graf von Wernigerode, wurden gefangen. Gelbst der Markgraf Walbemar mar nahe baran, gefangen zu werden. Er hatte fich in ber Sige des Rampfes bei ber nahenden Entscheidung in den Saufen der De= flenburger verrannt, als er erfannt ward; Schlag auf Schlag fiel auf ihn; ohne Rast im Kampfe umhergetrieben, warfen sich ber Mitter Michael Kraz 1) und ber grevesmühlensche Bürger Nicolaus Schrapentrog auf ihn und fetten ihm fo bart zu, daß er mit dem Roffe stürzte; schon riffen sie ihm den Helm ab, als der Graf von Mansfeld 2) die Noth seines Herrn erkannte, auf Gefahr des eignen Lebens und mit Aufopferung der Freiheit sich zu ihm Bahn machte, ihn ben Händen ber Würger entzog und ihm auf ein ledig Roß half. Der Mansfelber ward ge= fangen; der Markgraf aber floh. Da ward die Berwirrung der Brandenburger allgemein; in wilder Flucht zerstob bas ganze Heer, gleich "einer Schaar Sühner", über bas weite Felb. Der Meklenburger, "ber Unverzagte", verfolgte unablässig ben flichen-

<sup>1)</sup> Michael Kraz war ein Ritter; Kirchberg neunt ihn "her Michael Kratz". Einen Nitter Michael Craz habe ich in jenen Zeiten mehrere Male gefunden. Auch wird er im I. 1321 als Wasall auf Craz wohnend aufgeführt: "1321. "Ista sunt data vasallis dominorum ducum (Pomeraniae) et burgensidus "in Premzlow prima depactacione in restauratione suorum bonorum "et dampni: — — in villa Craz Michael de Craz, vasallus "ducum, VI mansos"; vgl. v. Eichtebt Urf. Samml. z. Gesch. des Geschl. der von Eichstedt I, p. 126. — Bon der Familie Craz hat wahrscheinlich das Dorf Crazeburg seinen Namen; vgl. Jahrb. 11, S. 80.

<sup>2)</sup> Welcher Graf von Mansfelb ber Retter bes Markgrasen Walbemar gewesen sei, läßt sich noch nicht bestimmen. In ben Triebensurkunden wird er nicht mit Namen genannt. Der ältere Graf Busso (Burchard) von Mansseld, der in den nächsten Zeiten eine große Rolle in der Vormundschaftssührung über den Markgrasen Ludwig führte, wird es wohl nicht gewesen sein, da dieser Zeuge und Schiederichter in der tenupliner Friedensurkunde ist, in welcher über die Befreiung des gefangenen Grasen von Mansseld verhandelt wird. Barthold Bomm. Gesch. III, S. 147. sagt: "Wedeg von Plote ober ein Graf von Mansseld" hätten den Markgrasen gerettet, nach Pulkava a. a. D.: "miles "quidam Wodige de Plote dictus superveniens de potestate ipsum "eripuit rusticorum". Aber der stargardische Ritter Wedege von Plote ist ein bekannter, viel genannter Mann auf Seiten Heinrichs des Löwen, welchem er in allen wichtigen Begebenheiten jener Zeit, auch ost mit bedeutenden Geldmitteln, zur Seite stand.

den Feind bis zur gänzlichen Auflösung des Heeres, machte viele Gesangene und reiche Beute und gewann einen vollständigen, entscheidenden Sieg; von seiner Seite büßten ihre Kühnheit mit Gesangenschaft der Graf Johann von Holstein und ein Bruder des Königs von Dänemark 1). Heinrich von Meklenburg zog sich mit den Seinen nach dem Siege gegen sechs Meilen zurück in sein Land nach Buchholz an der Mürit, auf einer im Mittelalter viel benutzen Straße zwischen Meklenburg und Brandenburg; hier ward nach Theilung der Beute der Sieg durch Dankgebet und Freudensesse geseiert. Dies geschah im Monat

August bes Jahres 1316 2).

Um 13. December besselben Sahres begannen die Friedensverhandlungen, welche am 25. Novbr. 1317 zu Templin durch
ein seierliches Bündniß geschlossen wurden. Heinrich von Meklenburg behielt zur höchsten Siegesbeute das Land Stargard als
Lehn von Brandenburg, nachdem ihm zur Belohnung seiner
Tapserkeit die Herrschaft Rossock als erbliches Lehn von Dänemark zugestanden war. So endigte der große Kamps zum Bortheile Meklenburgs, das wohl selten größern Ruhm und Gewinn
errungen hat; dis auf den heutigen Tag heißen und sind die
meklenburgischen Fürsten "der Lande Rossock und Stargard
Herren". Bald, im J. 1319, starben Erich von Dänemark
und Waldemark von Brandenburg, und mit einem neuen Geschlechte auf den Thronen und in den Städten nahm der Gang
der Geschichte des 14. Jahrhunderts in den Ostseländern eine
andere Richtung.

Continuatio Annalium Alberti Stadensis, illustravit Andreas

<sup>1)</sup> leber bie Schlacht bei Granfee berichtet noch eine Chronif alfo :

Item in Augusto (1316) dominus Magnopolensis cum suis cooperatoribus intrauit terram Woldemari marchionis cum octingentis dextrariis et multis peditibus. Quo intellecto marchio habens quingentos viros in dextrariis bene expeditos, timens hostes suos, non exspectando donec aliam multam gentem suam per cius districtum vocatam duceret ad prelium, cum dictis quingentis viris in hostes festinanter irruit prope Grantzowe, et facta est pugna fortissima, in qua comes de Werningherode et nobilis Burchardus de Mansfelde cum multis aliis marchioni adherentibus captivati sunt. Necnon ipse marchio captivatus erat, sed industres sui viri quidam ipsum de manu hostium eripucrunt. Ex aduerso vero captivatus est domicellus Johannes comes Hotzatie, frater regis Danorum cum multis aliis. Prevaluit autem maior exercitus, scilicet domini Magnopolensis, quod actum est virtute peditum suorum, ut dicitur.

Hojer, Hakniae, 1720, p. 76.

2) Der Tag ber Schlacht ist in ben bisher bekannten Quellen nicht angegeben. Nach ben Urkunden und übrigen Begebenheiten wird die Schlacht ungefähr im August b. 3. 1316 geschehen sein. Dies giebt auch Kosegarten pomm. rüg. Gesch. Denkm. 1, S. 100 an; Detmar sagt: "in deme oweste", b. i. in der Aernte.

7.

# Die Schlacht bei Neuensund im 3. 1399.

Die Schlacht von Neuensund tritt unter diesem Namen zuerst in die meklenburgische Geschichte; bekannt war sie bisher unter dem Namen der Schlacht bei Karwitz (vgl. Rudloff II. S. 545.). Eine kurze Darstellung der Verhältnisse wird die

Begebenheit beleuchten helfen.

Die Markgrafen von Brandenburg hatten an die Herzoge von Meklenburg für 18000 Mark mehrere bebeutende Güter (Strausberg, Liebenwalde, Stolpe, Jagow, Zehdenik, Fürstenwerber, Boizenburg, Wittenberge und ben Schnakenburger Boll, vgl. v. Lügow II, E. 188, Not.) verpfändet. Es ist nicht gang flar, wann und wie bieses Pfandverhältniß entstanden sei; es tritt unter der Rubrif ", Brandenburgische Pfandgüter" plötslich in die meklenburgische Geschichte, ohne daß man irgend einen Aufschluß darüber erhalten konnte. (In märkische Archive werben allen Bermuthungen nach die eingelösten Pfandbriefe zurück-Nach dem Jahre 1337 wird das Berhältniß gegangen sein). entstanden sein muffen, da die Berzoge Albrecht und Johann die Güter zu Pfand nahmen; eben so war es vor dem 25 Nov. 1352 entstanden, da in der meklenburgischen Landestheilung von diesem Jahre der Herzog Albrecht die Guter seinem Bruder Johann von Stargard abtrat (vgl. Nudloff II, S. 315.). Nach dieser Theilungeurkunde hatte der damale regierende Markgraf Ludwig die Güter verpfändet

("de pande de vns markgreue Lodewich van "Brandeborch settet heft vor achteyndusend

"mark"),

ba von dem verpfändenden Markgrafen über dessen Regierungsniederlegung oder Tod nichts gesagt wird, wie es sonst immer
in Urkunden geschieht. Es wird also wohl der Markgraf Lud=
wig der Römer (1351—1366) gewesen sein. Nach einem
gegenseitigen Versprechen der Herzoge Heinrich und Magnus vom
12. März 13741), das Pfandverhältniß nach den zu Recht bestehenden
Verhältnissen und Bestimmungen aufrecht zu erhalten, war der
Verpfänder wahrscheinlich eben dieser, zuletzt verstorbene Markgraf

"markgreue Lodewig to Brandenborg dem god

1 1 1/100h

"gnedich sy,

und der damals lebende Kaiser, "vse here de keyser",

<sup>1)</sup> Bgl. Urf. Samml. Nr. LVII.

also ber Kaiser Carl IV. (1347 — 1378), hatte über die Ber-

pfändung Bestimmungen erlassen.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird das Pfandverhältniß in den Jahren 1351 und 1352, und zwar in Folge des glücklichen Feldzuges des Herzogs Albrecht gegen Berlin und des Friedens von Spremberg (2. Februar 1350) 1), entstanden sein. Dies kann jedoch nur als Vermuthung gelten, um Archivsorschungen, die bisher vergeblich gewesen sind, in der Zukunst zu unterstützen.

Von diesen brandenburgischen Pfandgütern waren nach und nach die meisten von dem Hause Meklenburg-Stargard gekommen (vgl. Rudloff II, S. 457, 481, 482, 493, 498, 643, 644); nur das ukermärkische Schloß Boizenburg blieb bis zum J. 1398 bei Stargard. Es mochte den Brandenburgern schwer fallen, werthvolle Landestheile als Pfand in fremder Fürsten Hände zu wissen; auch hatte die Geschichte schon gelehrt, daß Pfandbesitz nur zu leicht Erbe ward. Daher zog der Markzgraf Wilhelm von Meißen, dem die Mark Brandenburg zu Pfande stand, am Martinitage (Nov. 11.) 1398 in das Land Stargard, verheerte es, gewann Boizenburg und legte eine starke Besatzung hinein. Der lübische Chronist Detmar sagt hierüber:

"1398. In demesulven iare bi sunte martens dage "do toch markgreve wilhelm to misen ut der marke, "went eme do de marke stont to pande, in dat land "des hertoghen to stargarde und vorherde dat to male "dor des slotes willen boysenborghes, dat he besat "mit mannes craft, wente dat oldinges was der marke."

Des Herzogs Johann von Stargard Söhne, Johann und Ulrich, legten jedoch die Hände nicht muffig in ben Schoof. Sie rufteten fich, ihr Pfand, bas freilich verloren war, wieder zu ge= Da zog ber Markgraf wieder heran, ber feine Saupt= leute, Basallen und Stadtbürger in Masse aufgeboten hatte. Die Beere trafen sich bei bem markischen Dorfe Reuensund, dicht an der meklenburgischen Grenze, zwischen Strasburg und Fried= land, nicht weit vom Galenbeker Gee. Die Meklenburger stan= den noch auf stargardischem Grund und Boden auf dem Felde am Karrenberge bei bem Dorfe Gehren. Es war am Tage der heil. Katharine (Nov. 25) des Jahres 1399. Da erhoben die stargardischen Herzoge ihre Banner und thaten ber h. Katharina bas feierliche Gelübbe, ihr einen Altar zu erbauen, wenn fie zum Siege verhelfen wurde. Und die heilige Jungfrau that burch die Gnade Gottes Wunder, indem die Meklenburger

and the same of

<sup>1)</sup> Bgl. Riebel Cod. dipl. Brand. I, 2, Mr. 899, S. 265 figb.

den Sieg gewannen und die Brandenburger in die Flucht

schlugen 1).

Durch diesen unerwarteten und glänzenden Erfolg fühn gemacht, ließen die Meklenburger nicht ab von der Verfolgung. Da die Städter dem Aufgebote des Markgrafen gefolgt waren, so legten sich die Herzoge vor die seste Stadt Prenzlau, um sie zu belagern. Erstaunt über diese Keckheit zog die gesammte Bürsgerschaft aus der Stadt, den Feind zu vertreiben. Die Meklensburger schnitten aber — es war am St. Lucien-Tage (13. Dec.) 1399 — die erhikten Bürger von der Stadt ab, nahmen den ganzen Hausen gefangen, ließen sich von ihnen auf der Stelle huldigen und geleiteten sie in die Stadt, um sich ein Lösegeld von 60,000 (?) Schock Groschen zu erbitten, für deren Zahlung sie sich der reichsten Bürger der Stadt als Geißeln versicherten.

Hierüber berichtet Detmax in der lübecker Chronik also:
"1399. In demsuluen iare bi sunte lucien daghe
"bo toghen hertoghe iohan unde hertoghe ulrik twe
"brodere, heren to stargarde, vor prenslauwe. Alse
"bit vornemen de borgere binnen der stad, se togen
"uter stad mit ganzer macht up ere viande se to
"vordrivende; mer de viande quemen in tusschen de stad
"unde de borghere, unde venghen se alto male. Se
"leten se en sik huldeghen, se toghen mit en in de stad
"to deghedinghen, se beschatten se in sostieh dusend scok
"grossen, unde nemen de rikesten borghere to ghisele, so

"vele als se wolben."

Gben so sagt Corner bei Eccard II, p. 1182, zum Jahre

1399:

"Ulricus et Johannes duces Stargardiae collecto "exercitu venerunt prope Prenislaviam urbem "marchiae de Brandeburg. Quod ut viderunt "cives, exierunt cum tota potentia sua, ut hosti"bus resisterent. Duces vero exercitum civium "mox recensentes, celeriter inter civitatem et "cives se locarunt et repente in eos irruentes, "captivaverunt fere omnes burgenses dictae ci"uitatis et confestim ab eis homagium fidelitatis "postulaverunt. Quo praestito cum eis urbem "intraverunt et exactionantes eos, LX M sexa"genarum Bohemicalium ab eis extorserunt, ab"ducentes pro pignoribus dictae summae potio"res cives civitatis illius."

and the same of

<sup>1)</sup> Bgl. Urf. Sammlung Dr. LIX. und Dr. LX.

"Auf einem wiederholten Feldzuge des Herzogs Ulrich in "die Mark wurden die Städte Friedburg und Strausberg im "Jahre 1401 geplündert und eingeäschert. In demselben Jahre schloß der Kurfürst Jodokus, der indessen wieder von der Mark Besitz genommen hatte, mit den Meklenburgern einen für diese ehrenvollen Frieden.

Die Herzoge Johann und Ulrich hätten aber beinahe die H. Katharine vergessen. Erst am 2. Februar 1408 gedachten sie der Hülfe der Heiligen zu dem glorreichen Siege und stifteten ihr zu Ehren mit 60 Mark jährlicher Hebungen von der Bede aus dem Dorfe Sadelkow eine Vikarei an einem Altare der Heil. Katharine in der Kapelle vor dem Steinsthore der Stadt Friedland, welche neu wieder aufsgebauet werden sollte, — zu Ehren Gottes, der Jungfran Maria, vorzüglich aber der H. Katharine, der H. Gerstrud, des H. Georg und des H. Liborius 1). Un demselben Tage bestätigte der Bischof von Havelberg diese Stiftung 2).

Selten sind in unserer Geschichte Begebenheiten mit so viel Einzelheiten überliesert, und doch ist die Sache so dunkel gewesen. Dieser Vorwurf trifft vorzüglich und gleich die Bestimmung des Schlacht feldes. Mudloff II, S. 545, nennt die Schlacht — die Schlacht bei Karwitz. Lange wollten alle Nachsorschunsgen nicht zu der Quelle führen, aus denen Rudloff diese Bestimmung geschöpst haben konnte. Endlich zeigte sie sich bei Klüver Mekl. II, S. 171, wo die Stiftungsurkunde für die Vistarei in der friedländer Kapelle schon abgedruckt ist. Außer vielen andern Fehlern hat Klüver gedruckt:

"prope villam nouesund in campo circa montem "Carwitzensem".

Hieraus entstand also die Schlacht bei Karwitz, welches nahe bei Boizenburg, weit von Neuensund, liegt. Bon dem Worte "Carwitzensem" steht nun aber in der Original-Urfunde, von welcher ich im Archive zu Strelitz Abschrift genommen habe, kein Buchstabe. Daß die Schlacht bei Neuensund geliesert worden sei, konnte schon aus dem Abdruck bei Klüver entnommen werden. Die Lagerstelle des meklenburgischen Heeres wird aber in der Urkunde genauer am Karrenberge auf stargarbischem Gebiete angegeben:

"prope villam Nouesund in campo circa montem "Carrenbergh".

<sup>1)</sup> Bgl. Urf. Mr. LIX.

<sup>2)</sup> Bgl. Urf. Nr. LX.

Die erste Sylbe bes Wortes Carrenberg ift in der Driginal=Urkunde durchaus undeutlich; die beiden andern Sylben renberg find aber so beutlich, daß es zu den Unglaublichkeiten gehören würde, (car) witzensem herauszulesen, wenn wir dergleichen starken Tehlern nicht fast in jedem frühern Urkundenabbrude begegneten. Auf den ersten Blick scheint bort Ekrenbergh zu stehen; bei genauerer Betrachtung kann man aber auch Carrenbergh ober Darrenbergh lefen. Rach fpatern Urfunden muß man sich wohl für die Lesart Carrenbergh entscheiden. Als der Herzog Johann III. von Stargard im J. 1427 für seine Freilassung aus ber Gefangenschaft seine Länder von dem Kurfürsten von Brandenburg zu Lehn nehmen mußte, fagt er in ber barüber ausgestellten Urfunde 1) (in Gercken Cod. dipl. Brand, VI, p. 165):

"Auch haben wir obgnanter herzog Johans uns "mit dem ergenanten unserm gnedigen hern marg-"grauen Friderichen geeynet und vertragen umb solch manung und erbhuldinghe, so dann "die von Prempslow unserm vater und "unsern vetteren herzogen Ulrichen se-"ligen auf dem Karrenberge, als wir "meynen, sollen getan haben, darumb wir "sie bisher alle iar ierlichen gemant haben, also "das wir, unser erben und nachkomen herzogen "zu Meklenburg den von Prempslow nu vortmer nach gebunge dieses briefes solcher ma-"nung und erbhuldunghe vertragen und nymmer-"mehr manen, sie darumb nicht anteidinghen oder in arge gedenken sollen, noch enwollen "ane alle geuerde."

Noch deutlicher ist die Schlacht bezeichnet in der Urfunde vom Jahre 1415 (in v. Raumer Cod. dipl. Brand. contin. I, S. 61-62), in welcher zwischen dem Kurfürsten von Branbenburg und den Herzogen von Vommern wegen Einlösung der Ufermark verhandelt wird; hier werden noch viele und große Forderungen aufgeführt, welche mehrere Bafallen und Städte bes Uferlandes zu machen haben, und heißt es hier am Ende

nach Aufzählung mehrerer Gläubiger:

"den von Prinzslaw vir und twintich hundert "schogk und twintich schogk, Frütze Domerow burger tu Prinzlaw virdehalfhundert schogk

<sup>1)</sup> Die Nadmeisung biefer und ber folgenden Urfunde verdaufe ich bem herrn Baftor Boll zu Neu-Brandenburg.

"und twe schogk, den von Stratzeburg dri hun"dert schogk und sos und twintich schogk,
"Borcharde einen borger in Prenzslaw tein
"schogk vor ere perde, dy nomen worden

"upp deme Karrenberge."

Nach diesen spätern Beziehungen wird man in der Urkunde vom 2. Februar 1408 unbedenklich Karrenbergh lesen müssen, wie auch eine im schweriner Archive ausbewahrte Abschrift aus dem 16. Jahrhundert Carrenbergh lieset. Genau steht in der Urkunde im Anfange ein Schnörkel wie ein Kreis mit einem k, also: Okrenberg; dies kann für eine Art Abbreviatur und Berzierung des großen Buchstabens K, also für K'ren-

berg, b. i. Karrenberg ober Kerrenberg gelten.

Dagegen läßt sich sagen, daß in dortiger Gegend kein Karrenberg mehr eristirt. Der Herr Förster Zander zu Galenbek,
der seit 40 Jahren die Gegend kennt, hat sämmtliche Namen der Anhöhen auf dem Felde von Gehren mitgetheilt; unter diesen sindet sich allein der Name Dorrenberg, welcher dem Namen des Berges in der Urkunde ähnlich ist. An diesen Berg knüpft sich eine Sage, welche vielleicht von der Schlacht bei Neuensund stammt: "Eine Gegend dicht an der preußischen Grenze "nennt sich der Sachsheidengrund; da, sagt man, sollen die "Sachsen und Heiden eine Schlacht geliesert haben." — Zes doch kann es nicht entscheidend sein, wenn der Name Karrenberg

jett verschwunden oder entstellt ist.

Es ließe sich noch Zweifel erheben, ob der Karrenberg nicht ein Berg bei Prenglau sein könne, ob die Gefangennehmung ber Prenglauer vor ihrer Stadt nicht ein Mährchen fei. kunde von 1408 fagt, daß die Herzoge von Meklenburg am 25. November 1399 bei Neuensund einen Gieg erfochten; Detmar fagt, bag biefelben am 13. December 1399 Prenglau gewonnen und zur Huldigung gezwungen; die Urkunde von 1427 fagt, daß die Prenglauer den Bergogen auf dem Karrenberge ge-Die Erzählung Detmars ift fo individuell, daß huldigt haben. sich schwerlich an der Thatsache, auch nicht an dem Datum zweifeln läßt, und die Urkunde von 1408 ift flar genug. Da die Städte dem brandenburgischen Aufgebote gefolgt waren, so muß man annehmen, daß die Prenzlauer schon einmal am 25. November bei Neuensund am Karrenberge gefangen und zur Huldigung gezwungen, barauf wieder abtrumig geworden und bemzufolge nach Belagerung und Ginnahme ber Stadt am 13. December 1399 noch einmal zur Huldigung genöthigt worden seien.

431 1/4

Interessant ift diese Urkunde auch noch in kunftgeschicht= licher Sinsicht. Auffallend ist in Meklenburg die häufige Ber= ehrung ber H. Katharine; ihr Bild und ihr Name fom= men sehr oft und häusig in so ausgezeichneten Formen auf alten Altären, Gloden und andern Rirchengeräthen vor, daß man auf ben ersten Blick sieht, daß dieser Beiligen eine besondere Auf= merksamkeit gewidmet gewesen sein muß; vgl. z. B. Jahresber. III, S. 146, 147, 163, 193. Im Allgemeinen läßt fich bies freilich badurch erklären, daß nach der Legende die H. Katharine die Braut Christi war; vgl. Jahresber. III, S. 148. Da biese bild= lichen Darstellungen aber alle aus dem 15. Jahrhundert stam= men und namentlich auch im nördlichen Stargard und bei Friedland häufig beobachtet werden (vgl. im Jahresber. die Mitthei= lung des Hrn. Pastors Sponholz zu Mülow), so dürfte es nicht unwahrscheinlich sein, bag bie Bunberthätigfeit ber Beil. Ratharine in der Schlacht von Neuensund ihre Ehre im Lande Meklenburg seit dem Anfange des 15. Jahrhunderts bedeutend erhöhet habe.

G. C. F. Lisch.

8.

Die Wiedereinsetzung des alten Rathes zu Wismar durch die Herzogin Katharine, 1430.

In den Rechnungen der Bogtei Bukow vom J. 1430 beißt es:

Item dår na do myn vrowe was to der Wysmer vnde den Olden Raad wedder insettede, do gaff ik

den stadpypern I lub. mark.
Item dem lôpere van Luneborch VIII s.
Item der kôkenbeckerschen VII s.
Item vôr V pår klotzen VIII s.
Item vôr mynes heren spôren IIII s.
Item vôr V pår pattinen IIII s.

Summa III mark myn I s. ungen waren die Herzogin Kathari

Nach den Rechnungen waren die Herzogin Katharine und ihr Minister, der Nitter Mathias von Arekow, öfter zu Neusukow und machten von hier oft Ausslüchte nach Neukloster, auch nach Doberan u. s. w.; z. B.

Item in der crûceweken (21 — 27 Mai) was myn vrowe to dem Nygenklostere VIII daghe

unb:

Item des måndåges in aller apostele dåghe (17. Jul.) do benachtede myn vrowe to deme Nygen-klostere mit ereme råde, etc.

Die lette Ausgabe vor der Reise nach Wismar ist vom

11. — 13. März:

Item des anderen sonauendes in der vasten (11. März) quam myn vrowe to deme Nygenklostere

und:

Item des måndåghes dår nêgest (13. März) do myn vrowe van Butzowe wedder quam.

Die Urkunde über die Wiedereinsetzung des alten Rathes zu Wismar ist 1430 am 21. März (des dinxtedages vor

miduastene) ausgestellt.

Nach der oben mitgetheilten Ausgabeberechnung setzte die Herzogin Katharine den alten Rath personlich wieder ein; es scheint dabei sehr feierlich hergegangen zu sein, da auch die Stadtpfeifer in Thätigkeit waren.

(3. C. F. Lisch.

9.

Bur Geschichte bes Bisthums Schwerin.

#### Bischof Albrecht von Sternberg, 1356 – 1363.

Die Geschichte des schweriner Bischofs Albrecht von Sternsberg (1356 — 1363) liegt sehr im Dunkeln. In Jahrb. VIII, S. 16, wird vermuthet, daß er vielleicht nie oder doch nur selten im Lande gewesen sei, da von ihm keine besiegelte Urkunde bekannt geworden ist. Es hat sich jedoch im geistlichen Archive zu Rostock eine von ihm zu Rostock ausgestellte Urkunde 1) vom 24. Julius 1357 gefunden, durch welche er eine von dem rostocker Rathssherrn Johann Robe gestistete Vicarei consirmirt. Er nenut sich

Albertus dei gracia episcopus Zwerinensis; die ohne Zeugen ausgestellte Urkunde ist batirt:

Actum et datum Rozstoc anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo septimo, in vigilia beati Jacobi apostoli.

Das Siegel des Bischofs ist elliptisch, 3½ Zoll lang und 2¼ Zoll breit. Es enthält eine durchgehende, in der Mitte quer getheilte, gothische Nische, welche durch einen dreiseitigen gothischen

<sup>1)</sup> Bgl. unten Urf. Sammlung: Bermifdite Urfunben.

Baldachin gekrönt ist; in dem obern Theile stehen die Bilder der Jungfran Maria und des Evangelisten Johannes, der Schutz-heiligen der Kirche; in dem untern Theile ist das Bild des segnenden, sitzenden Bischofs, der den Stab hält; zu seinen Füßen liegt ein Löwe. An den Seitenwänden der Nische hangen Wappensichilde: rechts der (noch nicht queer getheilte) Wappenschild des Bisthums mit zwei gekreuzten Bischofsstäben, links der Fasmilienschild des Bischofs mit einem achtstrahligen Sterne. Die Umschrift lautet:

# sigillum . alberti . vei . gratia . episcopi . zwerinensis.

Der Bischof Albrecht führte also das bischöfliche Wappen ein, da er und seine Bicare es zuerst führen (vgl.

Jahrb. VIII, G. 17).

Am 6. Aug. 1357 war der Bischof nicht mehr im Lande, da nach einer rostocker Urkunde ohne Zeugen und Siegel schon an diesem Tage sein General Vicar eine Vicarei bestätigte, nämlich:

Johannes de Aquis, Wormaciensis et Augustensis ecclesiarum canonicus, reuerendi in Christo patris et domini domini Alberti, episcopi Zwerinensis, in remotis agentis, in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis.

Diesem folgte als General-Vicar seit dem J. 1358 dann Johann von Bunstorp, welcher in einer rostocker Urkunde vom 30. October 1358 mit demselben Titel vorkommt, wie er Jahrb. VIII, S. 17 angegeben ist.

#### Bischof Potho, 1381 – 1390.

Der Bischof Potho kam freilich nicht zur Regierung im Lande, hielt sich jedoch in seinem Bisthume zu Stralsund auf. In Jahrb. VIII, S. 21, ist z. B. eine von ihm daselbst ausgestellte Urkunde vom 10. Aug. 1385 angeführt.

Nach Urkunden im geistlichen Archive zu Rostock bestätigte

er von Stralsund aus mehrere Vicareien und zwar

1) am 7. Jan. 1385 in Gegenwart mehrerer Priester:
Potho, dei et apostolice sedis gracia episcopus
Zwerinensis. — — Datum Sundis.

2) am 8. April 1390:

Potho dei et apostolice sedis gracia episcopus ecclesie Zwerinensis. — Datum et actum

Sundis, nostre Zwerinensis diocesis, anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo, mensis Aprilis die octaua, presentibus reuerendo in Christo patre domino Johanne episcopo Thaurisiensi et venerabilibus viris magistro Nicolao de Insula, licenciato in decretis, officiali, etc.

Aus dieser Urkunde geht zugleich hervor tag der Bischof Potho nicht im J. 1389, sondern erst im J. 1390 gestorben

fein fann.

Nach einer Urkunde im Archive zu Stettin transsumirte er

eine neuenkampensche Urkunde:

in opido Stralesundis anno domini Mº CCCº LXXXº sexto, sabbato ante dominicam qua cantatur Misericordia domini, presentibus — — magistro Nicolao de Insula, in decretis licenciato, magistro Hermanno Luneborch, baccalaurio in medicinis, Hinrico Kusel, clerico, publico notario.

G. C. F. Lisch.

#### 10.

# Friederich Spedt.

In einer zwischen der Herzogin Sophie, des Herzogs Heinrich d. I. von Braunschweig Rüneburg Wittwe, und dem nach dem Tode des Herzogs (1568) von dessen Nachfolger Herzog Julius in höchster Ungnade von seiner Nathöstelle entsernten, hierauf aber sogleich in baiersche, dann in kaiserliche und spanische Dienste ausgenommenen und darin zu wichtigen geheimen Unterhandlungen, namentlich in Frankreich und Niederlanden, gebrauchten Dr. Ludolf Halver, einem eifrigen Anhänger der katholischen Kirche, geführten Correspondenz sindet sich in einem Schreiben des letzteren d. d. Straßburg den 29. Aug. 1569 folgende Aeußerung:

"Der Köm. Kans. Majestät Cammerrethe, meine gnes
"bigen Hern, haben mir jüngst zu Wien in etlichen
"andern geltsachen angezaiget, das einer genant Fries
"berich Spetd inen von e. f. g. wegen ein stattlich
"gelt angebotten, vnd sich auf meine personen referirt
"vnd berufen haben solle. Nun glaube ich nit, das e.
"f. g. dem Speth (damit ich nichts zu thuende) meinets
"halben beuolhen, habe es derwegen mit glimpsse abs
"gewendet".

Hierauf erwiedert die Herzogin von ihrem Wittwensite Schöningen

am 17. September b. 3.

"Wir können vns aber nicht genugsam verwundern, ob dem "anpiethen, das Friederich Speth vnsertwegen gethan haben "soll am verständigten orth, dann wir Ihn in den tagen "vnsers lebens (vnsers behalts) nie haben hören nennen, "zu geschweigen das wir In kennen noch Ihemal gesehen "haben. Müssen darob abnehmen, das es ein verruchter, "verwegener Mensch sein müsse, für den vns ja der "liebe Allmechtige Gott deshalben, vnd wie vns von "ime ferner bericht geschehen ist, behüren wolle".

Mit ähnlichen Speculationen befaßten sich um diese Zeit noch andere Leute, von welchen "die beiden Busch" im J. 1572 bessonders namhaft gemacht werden. Gleich diesen scheint auch Speth wegen solcher, schon damals nicht so ganz seltenen "statlichen Praktiken", — deren sich der Dr. Halver selbst gar sehr versdächtig macht, — ziemlich allgemein in einem sehr übeln Ruse gestanden zu haben.

Wolfenbüttel.

Schmibt.

#### 11.

#### Die Brüber Liscow.

Der Herr Justigrath Schmidt "von Lübeck" zu Altona theilt über die Brüder Liscow (zu Jahrb. X, S. 115, 119 flgd.) folgende Ansichten und Nachrichten mit:

"Es ist mir immer aufgefallen, daß die beiden Liscow, "sowohl ber Satirendichter Christian Ludwig, als auch "bessen Bruder Joachim Friedrich von jeher ber fran= "zösischen Sprache so mächtig gewesen find, baß "sie sich in berselben beinahe geläufiger, als in ber Mut= "tersprache auszudrücken vermochten: gewiß damals eine "Seltenheit für Kinder eines Landpredigers in Meklen-Um mir diese Erscheinung zu erklären, nahm "ich meine Zuflucht zu ber Supposition, daß die Mut= "ter eine französische oder französissirende Gouvernante "am Hofe zu Grabow gewesen sei und eine Schwester "mit dem Rector Hausvoigt in Gutin verheirathet war. "Eine solche gewagte Hypothese ist aber jett nicht mehr "nothig, ba erhellt, bag ber Bater Pagenhofmei= "ster an jenem Hofe war, wo, wie bamals überall, "die Hofsprache französisch war. Er wird also nicht

"verfäumt haben, seine eigenen Söhne in bieser

"Sprache zu unterrichten.a

"Was den Bruder Joachim Friederich betrifft, "so sindet sich über denselben noch eine spätere, aus "thentische Erwähnung. Nämlich in den schleswigs"holsteinschen Anzeigen, welche seit fast 100 Jahren in "Glückstadt herauskommen, im Jahrgange 1765 "sindet sich eine öffentliche Citation des Amtshauses zu "Travendahl, datirt 28. Nov. 1765, dahin lautend, "daß der juris practicus Liscow in Hamburg "sich wegen einer Forderung von 15 Athlen., so aus "einer früheren Processührung desselben herrühre, "zu melden habe, da man nicht wisse, ob er noch am "Leben sei, und seinen Ausenthalt nicht kenne".

Altona.

G. P. Schmidt.

Gerade während bes Druckes dieser Zeilen kommt mir eine neue Schrift über C. L. Liscow in die Hände: Ueber Christian Ludwig Liscow's Leben und Schriften, von Dr. J. Classen, Lübeck 1846, eine Gratulation der Professoren des lübecker Ghmenasiums an die beiden neu erwählten Senatoren Cschenburg und Curtius zu Lübeck. Will Classen in seiner übersichtlichen Darstellung auch nur eine Verarbeitung des bisher gelieserten Materials geben, so hat doch sein und Deecke's wissenschaftlicher Eiser mehrere interessante Umstände ans Licht gezogen, welche nur aufmerksame Forschung in Lübeck gewinnen konnte, z. B. daß Liscow auf der Schule zu Lübeck seine Bildung erhielt und von hier im J. 1724 zur Universität ging (S. 4), daß er Jurist war und als Abvocat im J. 1730 zu Lübeck seine Ebte (S. 10), ferner Nachzichten über Sivers, Heineken, u. s. w.

G. C. F. Lisch.

#### 12.

## Slaggherts Chronik von Ribnit.

In v. Westphalen Mon. ined. IV, 1745, p. 841 flgd. ist Slagsherts Chronik von Ribnit in lateinischer Sprache abgedruckt. Diese Bearbeitung hat lange für einen Abdruck des Driginals gegolten, bis Fabricius in Jahrb. III, S. 96 flgd. einen plattdeutschen Tert ans Licht zog, welcher durchaus alle Zeichen der Originalität hat. Sowohl nach dem Originale, als

nach dem Verfasser der lateinischen Bearbeitung ist bisher versgeblich geforscht. In Koppe Jetztlebendes gelehrtes Mecklenburg, III, 1784, S. 52-53, ist in der Biographie des bekannten Dompropstes Dreper († 1802) eine Aufklärung gegeben, deren Spur ein künftiger Bearbeiter des Slagghert leichter wird versfolgen können; Koppe sagt nämlich:

"Dreper übersette, da er ben ihm" (seinem Dheim, dem Kanzler v. Westphalen zu Kiel) "im Hause war (1743 flgd.) "des Hederichs schwerinsche und des Lams "bert Slaggerts Ribbenitzer Chronif aus dem plats und "deutschen in Latein, welche, wie sie aus seiner "Feder gekommen, im dritten Band der mon. "in ed. abgedruckt worden.

G. C. F. Lifc.

# XII. URKUNDEN-SAMMLUNG.

\*\*\*

#### A.

#### Urkunden

2 11 r

Geschichte der Fürsten Pribislav von Parchim-Richenberg.

#### Nr. I.

D. d. Bützow. 1235. November 3.

Brunwardus Bischoff zu Zwerin legt zu seinem gestifteten Kloster zu Rune den Zehenden von zehn Hufen zu Holtzendorff (in villa Holtzatorum), die sein Oheim (consanguineus) Thetlevus ein Ritter von Godebuz von ihm zu Lehn gehabt, und dass seine Gedechtnuss oder memoria alda in der Kirche mochte gehalten werden, wider uffgetragen hat. Item den Zehenden von eilf Hufen und den dritten teil des Zehenden, so fallen wirt vom orte des Holzes, so noch aussgeradet werden soll zu Grantzin, welche Nicolaus von Brusewitz ritter abgetreten. Noch fünftehalbe Hufe zu Boytin, die Conradus von Sywan ihm uffgetragen hat, wie er seine Schwester Elisabeth inss Kloster gegeben. Actum M. CC. XXXV. indict. IV. — Dat. in Buzyow III. nonas Novembris.

Aus Clandrians Regesten der schweriner Stiftsurkunden im grossberzogl. Geh. u. H. Archive zu Schwerin.

#### Nr. II.

Der Fürst Pribislav von Parchim bestätigt die Privilegien der Stadt Parchim.

D. d. Parchim. 1238.

Nach dem Originale im Archive der Stadt Parchim.

P. dominus in Parchem universis presens scriptum intuentibus et legentibus salutem. Notum facimus omnibus, quod divina favente miseracione patres nostri pie memorie sedula promocione terram Parchem colonis commiserunt christianis, ipsos tam de remotis partibus, quam de vicinis invitantes, in ipsa provincia civitatem construxerunt, iura ei et iudicia prestantes, que congrua commoda et utilia terre ac civitati eiusdem cultoribus videbantur. - Jura igitur, que tunc ab eis data sunt, nunc a nobis sub testimonio confirmantur. — Primo itaque omnium ipsam civitatem liberam concedimus omnibus inhabitantibus eam cum omni iure. — Huius eciam civitatis cultoribus damus proventum, qui vulgo sonat inninge et vridescilling ad emendacionem et structuram civitatis. - Item tercia pars de vadiis magnarum causarum, sicuti de pugna infra civitatem, supra IIII solidos cedet in usus civitatis. - Item concedimus, quod ipsos nullam reisam vel expedicionem extra dominium nostrum oporteat equitare. — Item quod pro nulla causa ad alcius vadium, quam ad XII solidos debent compelli, nisi pro homicidio vel pro alio vulnere, quod per aciem ferri fiat. — Item quicunque civis accommodaverit bona sua qualiacunque alicui extra civitatem, et ille non solverit, in civitate detineatur, donec solvat, vel iusticiam exhibeat. — Item cives in Parchem non dabunt forense telenium per omnes terminos terre nostre. -Item datum est omnibus in terra manentibus, quod nunquam ad concilium, quod maredine vocatur, sunt compellendi. Similiter ad jus feodale, quod lenrecht vocatur, sunt minime citandi, sed tantum ad ius, quod mannerecht vulgo sonat. - Item equam partem habere debent filie cum filis in omnibus bonis, tam feodis, quam aliis, et si non sunt filii, prestari debent filiabus bona patris. — Item si contingat mori aliquem, cuius filii non receperunt bona sua vivente patre, prestari

debent eis bona, que patres eorum possederunt a paganismo et cultura silvestri. — Item concedimus, ut ea. que herewede dicuntur, et muliebria, que miberade vocantur, minime dentur, sed hereditas est per medium dividenda. - Pascua autem civitatis protendunt a valle campi Boken usque ad tiliam et ab inde donec ad fontem, et a fonte directe usque in fluvium ad Zlotenam. - Item piscacio per omnem provinciam communis et libera est cum sportis et hamis et retibus. exceptis solis sagenis. - Item quicunque possidet bona sua et optinet diem et annum, nullus debet infringere pretendens racionem prioris beneficii. - Super hec omnia unicuique ita concessa sunt primitus bona sua in hac provincia cum omni iure, ut a nemine hominum unquam aliquam paciatur molestiam vel gravamen. Datum in Parchem anno domini M. CC. XXX. VIII.

Nach dem Originale auf Pergament, in einer scharfen und die unswischen Minuskel. An einem Pergamentstreifen hängt das hierunter abgebildete Fragment des Siegels des Fürsten Pribialav:



Theilweise, aber mit mehreren Fehlern gedruckt in Cleemanns Chronik von Parchim, p. 101.

#### Nr. III.

Der Fürst Pribislav von Parchim und der Graf Gunzelin von Schwerin vergleichen sich über einige Grenzen der Länder Ture und Brenze.

#### D. d. Schwerin. 1247.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

P. dei gratia dominus in Parchem omnibus presens scriptum intuentibus salutem in eo, qui est salus. Quoniam actiones pro bono pacis ordinate labente tempore labuntur a memoria simul cum tempore, ideo necesse est, ipsas scriptis in testimonium posteris commendari. Inde est quod tenore litterarum presencium declarandum duximus, quod quidquid inter dilectum generum nostrum G. comitem de Zwerin et nos super quibusdam terminis terrarum Ture necnon Brence dictarum controuersie vertebatur, sopiuimus, utrobique, ut patebit infra, finem concordie inponentes. Ordinatum inquam sic est, quod nos ad manus nostras quidquid predictus gener noster in terminis Thure possidere videbatur, ipsius favorabili accedente consensu recepimus in quieta possessione, e conuerso quidquid in terminis Brence ante possederat, quod tanquam nostrum multis habitis actionibus reputauimus, possidere nichilominus admittentes. Vt autem hec ordinacio duci in irritum in posterum non possit, presentem cartulam testium ac sigilli munimine duximus roborandam: Nanno de Lencin, Wedikinus, Martinus et Gherardus de Malin, Arnoldus de Molendino, Hinricus de Hagenowe, milites, aliique quam plures. Datum in Zwerin anno M°CC°XLVII.

Nach dem Originale, auf Pergament, in einer kleinen, fosten Minuskel: an der rothen seidenen Schnur fehlt das Siegel.

### Nr. IV.

Der Fürst Pribislav von Richenberg verleihet dem Geistlichen Johannes die Burgkapelle zu Parchim mit 6 Hufen in Böken zur Kirche auf, der Neustadt liegend, einen Hof und Hausplatz zwischen dem Burggraben und dem Mühlendamme und die Schulen auf der Altstadt und Neustadt.

## D. d. Parchim. 1249. Sept. 20.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Pribizlauus dei gracia dominus de Rekenberch vniuersis presentem litteram visuris in perpetuum. Uniuersa negocia mandata litteris ac voci testium ab utroque trahunt inmobile firmamentum. Notum igitur sit presentibus et futuris, quod nos Johanni exhibitori presencium tam pro sua laudabili conversatione, quam pro suo fideli obsequio nobis sepius inpenso cappellam nostri castri in Parchim cum sex mansis in Boken ad ecclesiam nove civitatis ibidem cum omni utilitate porreximus perpetuis temporibus suo vsui feliciter possidendam. Preterea aream inter fossam castri et aggerem molandini sitam prefato Johanni dedimus ad vnam curiam et domum constituendam, ut eo vicinior esset in supra dicto castro divinum officium peragendum. Insuper scolas ubicunque in antiqua vel nova ciuitate construerentur, eidem contulimus in subsidium et iuvamen. Ne autem huic dono aliqua in posterum possit novercari calumpnia, presentem sibi paginam nostri sigilli inpressione signatam tradi iussimus ad munimen. Astiterunt autem, cum fieret ista donatio: Nanno de Lentsin, Arnoldus et Bernardus de Molandino, Theodericus Berser, Johannes de Redekestorp, Iwanus et Nicolaus fratres de Belowe, Gerardus et Martinus fratres de Malyn, Heinricus et Segebodo fratres dicti de Holtdorp, milites, Gerardus Knesel et alii quam plures, quorum hic non sunt nomina subarata. Acta sunt hec publice in castro Parchim, anno gracie M°CC°X°LIX°, datum ibidem in vigilia beati Mathei apostoli et ewangeliste.

Nach dem Originale auf Pergament, in einer kleinen, gedrängten, cursivischen Minuskel. An einer Schnur von grüner und gelber Seide hängt das hierunter abgebildete, zerbrochene Siegel Pribislavs I. mit dem thronenden Herrscherbilde.



## Nr. V.

Der Fürst Pribislav von Richenberg verbessert die Pfarre zu Karon mit 5 Hufen.

D. d. Plau. 1254. April 23.

Nach einer Abschrift im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Priszelaus dei gratia dominus de Rikenberg omnibus Christi fidelibus salutem in omnium saluatore. Cum ecclesia in villa Carow adeo et tam exigua videtur esse in redditibus, prout ex relatu parrochianorum didicimus, quod rector ecclesie ibidem de his se nequeat sustentare, ne dicta ecclesia diuinis careat obsequiis, et nos temporibus nostris diuinum cultum augere cupientes, tres mansos in villa Carow et duos mansos in villa Payaw cum omni iure maiore et minore, proprietate et libertate in siluis, campis, aquis, lignis, pascuis, pasturis, seruiciis et omnibus aliis emolumentis et pertinenciis, prout in suis continentur distinctionibus et metis, dictae ecclesiae pro sustentatione rectoris ecclesiae donauimus in remedium animae nostrae et nostrorum parentum et perpetuis temporibus applicamus. Datum Plawe anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, ipso die beati Georgii martiris.

Nach einer Abschrift vom J. 1591. Das Original war schon 1374 so vermodert, dass der Fürst Lorenz von Werle es transsumiren und bestätigen musste. Dieses Transsumt vidimirte 1529 der Professor und Archidiakonus Dr. Peter Boye; diese Vidimation ward in das Messbuch der Kirche geschrieben und daher stammt die Abschrift im Visitationsprotocolle vom J. 1591.

#### Nr. VI.

D. d. Dobbertin. 1255. März 3.

Rodolphi Bischofs zu Zwerin und Pribizlai Hern von Richenberg vertrag wegen der Zehenden im Lande Parchem, also dass Pribizlaus vom Bishhofe zu Lehn empfangen den Zehenden im Dorfe Telecowe und Stitne, item der Städte Plau und Parchem. Acta in Dobbertin 1255, 5 nonas Martii.

Aus Clandrians Regesten der schweriner Stiftsurkunden im grossherzogl. Geh. und Haupt-Archive zu Schwerin.

## Nr. VII.

Der Fürst Pribislav von Parchim schliesst mit dem Bischofe von Schwerin einen Vergleich wegen der Zehnten.

D. d. 1255. April.

Nach einer auseultirten Abschrift im grounderzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Omnibus presens scriptum visuris dei gratia Pribizlaus dominus de Parchem salutem in domino. Pro sententiis latis in nos et terram nostram iuravimus stare mandatis domini nostri episcopi una cum ceteris hominibus nostris, qu[e] nobis iniunxit, et hoc in nos recepimus sub debito iuramenti, quod, elapso anno ab isto die, qui in solutionem rebelles fuerint, et secundum iura, que decreuimus, cum quinque militibus, habitatoribus terre nostre vasallis, ecclesie Swerinensi non obtinuerint decimas suas, easdem invadiabimus cum militibus, qui detinent bona, que nobis de medietate episcopi sint propter hoc concessa; quod si hoc non fecerimus, cessimus ab omni medietate eadem in bonis militum et aliorum, que nobis super eo sint concessa, quam milites et alii recipient de manu episcopi, sicut fide data promiserunt et iuraverunt, quod si milites eandem decimam non reciperent elapso anno et die, eadem decima libera esset ecclesie, et iura contra nos obtenta tam a papa, quam a legato, rege et episcopo essent in eodem statu et firmitate, quo tempore composicionis extiterunt; et super hac compositione de petitione et voluntate nostra et episcopi dahunt sigilla sua: dominus Germarus, comes Guntzelinus, dominus Johannes Magnopolensis, dominus Nicolaus de Werle, dominus Borewinus, quod tam contra nos, quam detentores decime et violatores huius compositionis erunt coadiutores ecclesie Swerinensis. Si autem aliquis super eo negaret sigillum suum, contentus deberet esse episcopus et ecclesia sigillo comitis Swerinensis et nostro. Acta sunt hec anno gratie millesimo ducentesimo LVto, mense Aprili.

Nach einer Abschrift auf Papier aus dem Ende des 15. Jahrh.

#### Nr. VIII.

Der Papst Alexander IV. gebietet dem Abt zu Stade, die Streitigkeiten zwischen dem Kloster Cismar und dem Fürsten Pribislav von Parchim, den Rittern von Rensefeld und einigen anderen Laien zu untersuchen und zu entscheiden.

## D. d. Anagni. 1255. Julii 10.

Nach dem Originale im königl. dänischen Archive zu Kopenhagen.

Alexander episcopus, servus servorum dei, dilecto filio abbati monasterii sanctae Mariae in Stadis, Bremensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Dilecti filii, abbas et conventus monasterii sancti Johannis evangelistae Lubecensis, ordinis sancti Benedicti, nobis conquerendo monstrarunt, quod nobilis vir Pribezlaus de Parchem, Everhardus de Rensevelde. Eckehardus et Ludolfus fratres eius et quidam alii laici Lubecensis et Verdensis civitatum et diocesium super terris, debitis possessionibus, redditibus et rebus aliis iniuriaverunt eisdem. Ideoque discretioni tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus partibus convocatis audias causam et appellatione remota debito fine decidas, faciens quod decreveris per censuram ecclesiasticam firmiter observari, proviso ne in terram dicti nobilis excommunicationis vel interdicti sententiam proferas, nisi a nobis super hoc mandatum receperis speciale. Testes autem, qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, censura simili, appellatione cessante, compellas veritati testimonium perhibere. Datum Anagniae VI id. Julii, pontificatus nostri anno primo.

Nach dem Original im königl. Archive zu Kopenhagen gedruckt in der Urkunden-Sammlung der schleswig-holstein-lauenburgischen Gesellschaft, 1, S. 72.

#### Nr. II.

# Der Fürst Pribislav von Parchim bestätigt die Privilegien der Stadt Parchim.

#### D. d. Parchim. 1238.

Nach dem Originale im Archive der Stadt Parchim.

P. dominus in Parchem universis presens scriptum intuentibus et legentibus salutem. Notum facimus omnibus, quod divina favente miseracione patres nostri pie memorie sedula promocione terram Parchem colonis commiserunt christianis, ipsos tam de remotis partibus, quam de vicinis invitantes, in ipsa provincia civitatem construxerunt, iura ei et iudicia prestantes, que congrua commoda et utilia terre ac civitati eiusdem cultoribus videbantur. — Jura igitur, que tunc ab eis data sunt, nunc a nobis sub testimonio confirmantur. — Primo itaque omnium ipsam civitatem liberam concedimus omnibus inhabitantibus eam cum omni iure. — Huius eciam civitatis cultoribus damus proventum, qui vulgo sonat inninge et vridescillinc ad emendacionem et structuram civitatis. - Item tercia pars de vadiis magnarum causarum, sicuti de pugna infra civitatem, supra IIII solidos cedet in usus civitatis. - Item concedimus, quod ipsos nullam reisam vel expedicionem extra dominium nostrum oporteat equitare. - Item quod pro nulla causa ad alcius vadium, quam ad XII solidos debent compelli, nisi pro homicidio vel pro alio vulnere, quod per aciem ferri fiat. - Item quicunque civis accommodaverit bona sua qualiacunque alicui extra civitatem, et ille non solverit, in civitate detineatur, donec solvat, vel iusticiam exhibeat. - Item cives in Parchem non dabunt forense telonium per omnes terminos terre nostre. -Item datum est omnibus in terra manentibus, quod nunquam ad concilium, quod marcdine vocatur, sunt compellendi. Similiter ad jus feodale, quod lenrecht vocatur, sunt minime citandi, sed tantum ad ius, quod mannerecht vulgo sonat. - Item equam partem habere debent filie cum filiis in omnibus bonis, tam feodis, quam aliis, et si non sunt filii, prestari debent filiabus bona patris. - Item si contingat mori aliquem, cuius filii non receperunt bona sua vivente patre, prestari

debent eis bona, que patres eorum possederunt a paganismo et cultura silvestri. - Item concedimus, ut ea, que herewede' dicuntur, et muliebria, que wiberade vocantur, minime dentur, sed hereditas est per medium dividenda. - Pascua autem civitatis protendunt a valle campi Boken usque ad tiliam et ab inde donec ad fontem, et a fonte directe usque in fluvium ad Zlotenam. - Item piscacio per omnem provinciam communis et libera est cum sportis et hamis et retibus, exceptis solis sagenis. - Item quicunque possidet bona sua et optinet diem et annum, nullus debet infringere pretendens racionem prioris beneficii. — Super hec omnia unicuique ita concessa sunt primitus bona sua in hac provincia cum omni iure, ut a nemine hominum unquam aliquam paciatur molestiam vel gravamen. Datum in Parchem anno domini M. CC. XXX. VIII.

Nach dem Originale auf Pergament, in einer scharfen und deutlichen cursivischen Minuskel. An einem Pergamentstreifen hängt das hierunter abgebildete Fragment des Siegels des Fürsten Pribislay:



Theilweise, aber mit mehreren Fehlern gedruckt in Cleemanns Chronik von Parchim, p. 101.

### Nr. III.

Der Fürst Pribislav von Parchim und der Graf Gunzelin von Schwerin vergleichen sich über einige Grenzen der Länder Ture und Brenze.

#### D. d. Schwerin. 1247.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

P. dei gratia dominus in Parchem omnibus presens scriptum intuentibus salutem in eo, qui est salus. Quoniam actiones pro bono pacis ordinate labente tempore labuntur a memoria simul cum tempore, ideo necesse est, ipsas scriptis in testimonium posteris com-mendari. Inde est quod tenore litterarum presencium declarandum duximus, quod quidquid inter dilectum generum nostrum G. comitem de Zwerin et nos super quibusdam terminis terrarum Ture necnon Brence dictarum controuersie vertebatur, sopiuimus, utrobique, ut patebit infra, finem concordie inponentes. Ordinatum inquam sic est, quod nos ad manus nostras quidquid predictus gener noster in terminis Thure possidere videbatur, ipsius favorabili accedente consensu recepimus in quieta possessione, e conuerso quidquid in terminis Brence ante possederat, quod tanquam nostrum multis habitis actionibus reputauimus, possidere nichilominus admittentes. Vt autem hec ordinacio duci in irritum in posterum non possit, presentem cartulam testium ac sigilli munimine duximus roborandam: Nanno de Lencin, Wedikinus, Martinus et Gherardus de Malin, Arnoldus de Molendino, Hinricus de Hagenowe, milites, alique quam plures. Datum in Zwerin anno M°CC°XLVII.

Nach dem Originale, auf Pergament, in einer kleinen, fosten Minuskel; an der rothen seidenen Schnur fehlt das Siegel.

### Nr. IV.

Der Fürst Pribislav von Richenberg verleihet dem Geistlichen Johannes die Burgkapelle zu Parchim mit 6 Hufen in Böken zur Kirche auf, der Neustadt liegend, einen Hof und Hausplatz zwischen dem Burggraben und dem Mühlendamme und die Schulen auf der Altstadt und Neustadt.

## D. d. Parchim. 1249. Sept. 20.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Pribizlauus dei gracia dominus de Rekenberch vniuersis presentem litteram visuris in perpetuum. Uniuersa negocia mandata litteris ac voci testium ab utroque trahunt inmobile firmamentum. Notum igitur sit presentibus et futuris, quod nos Johanni exhibitori presencium tam pro sua laudabili conversatione, quam pro suo fideli obseguio nobis sepius inpenso cappellam nostri castri in Parchim cum sex mansis in Boken ad ecclesiam nove civitatis ibidem cum omni utilitate porreximus perpetuis temporibus suo vsui feliciter possidendam. Preterea aream inter fossam castri et aggerem molandini sitam prefato Johanni dedimus ad vnam curiam et domum constituendam, ut eo vicinior esset in supra dicto castro divinum officium peragendum. Insuper scolas ubicunque in antiqua vel nova ciuitate construerentur, eidem contulimus in subsidium et iuvamen. Ne autem huic dono aliqua in posterum possit novercari calumpnia, presentem sibi paginam nostri sigilli inpressione signatam tradi iussimus ad munimen. Astiterunt autem, cum fieret ista donatio: Nanno de Lentsin, Arnoldus et Bernardus de Molandino, Theodericus Berser, Johannes de Redekestorp, Iwanus et Nicolaus fratres de Belowe, Gerardus et Martinus fratres de Malyn, Heinricus et Segebodo fratres dicti de Holtdorp, milites, Gerardus Knesel et alii quam plures, quorum hic non sunt nomina subarata. Acta sunt hec publice in castro Parchim, anno gracie M°CC°X°LIX°, datum ibidem in vigilia beati Mathei apostoli et ewangeliste.

Nach dem Originale auf Pergament, in einer kleinen, gedrängten, cursivischen Minuskel. An einer Schnur von grüner und gelber Seide hängt das hierunter abgebildete, zerbrochene Siegel Pribislavs I. mit dem thronenden Herrscherbilde.



## Nr. V.

Der Fürst Pribislav von Richenberg verbessert die Pfarre zu Karon mit 5 Hufen.

D. d. Plau. 1254. April 23.

Nach einer Abschrift im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Priszelaus dei gratia dominus de Rikenberg omnibus Christi fidelibus salutem in omnium saluatore. Cum ecclesia in villa Carow adeo et tam exigua videtur esse in redditibus, prout ex relatu parrochianorum didicimus, quod rector ecclesie ibidem de his se nequeat sustentare, ne dicta ecclesia diuinis careat obsequiis, et nos temporibus nostris diuinum cultum augere cupientes, tres mansos in villa Carow et duos mansos in villa Payaw cum omni iure maiore et minore, proprietate et libertate in siluis, campis, aquis, lignis, pascuis, pasturis, seruiciis et omnibus aliis emolumentis et pertinenciis, prout in suis continentur distinctionibus et metis, dictae ecclesiae pro sustentatione rectoris ecclesiae donauimus in remedium animae nostrae et nostrorum parentum et perpetuis temporibus applicamus. Datum Plawe anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, ipso die beati Georgii martiris.

Nach einer Abschrift vom J. 1591. Das Original war schon 1374 so vermodert, dass der Fürst Lorenz von Werle es transsumiren und bestätigen musste. Dieses Transsumt vidimirte 1529 der Professor und Archidiakonus Dr. Peter Boye; diese Vidimation ward in das Messhuch der Kirche geschrieben und daher stammt die Abschrift im Visitationsprotocolle vom J. 1591.

## Nr. VI.

D. d. Dobbertin. 1255. März 3.

Rodolphi Bischofs zu Zwerin und Pribizlai Hern von Richenberg vertrag wegen der Zehenden im Lande Parchem, also dass Pribizlaus vom Bishhofe zu Lehn empfangen den Zehenden im Dorfe Telecowe und Stitne, item der Städte Plau und Parchem. Acta in Dobbertin 1255, 5 nonas Martii.

Aus Clandrians Regesten der schweriner Stiftsurkunden im grossherzogl. Geh. und Haupt-Archive zu Schwerin.

### Nr. VII.

Der Fürst Pribislav von Parchim schliesst mit dem Bischofe von Schwerin einen Vergleich wegen der Zehnten.

D. d. 1255. April.

Nach einer auscultirten Abschrift im groscherzogl. Geb. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Omnibus presens scriptum visuris dei gratia Pribizlaus dominus de Parchem salutem in domino. Pro sententiis latis in nos et terram nostram iuravimus stare mandatis domini nostri episcopi una cum ceteris hominibus nostris, qu[e] nobis iniunxit, et hoc in nos recepimus sub debito iuramenti, quod, elapso anno ab isto die, qui in solutionem rebelles fuerint, et secundum iura, que decreuimus, cum quinque militibus, habitatoribus terre nostre vasallis, ecclesie Swerinensi non obtinuerint decimas suas, easdem invadiabimus cum militibus, qui detinent bona, que nobis de medietate episcopi sint propter hoc concessa; quod si hoc non fecerimus, cessimus ab omni medietate eadem in bonis militum et aliorum, que nobis super eo sint concessa, quam milites et alii recipient de manu episcopi, sicut fide data promiserunt et iuraverunt, quod si milites eandem decimam non reciperent elapso anno et die, eadem decima libera esset ecclesie, et iura contra nos obtenta tam a papa, quam a legato, rege et episcopo essent in eodem statu et firmitate, quo tempore composicionis extiterunt; et super hac compositione de petitione et voluntate nostra et episcopi dahunt sigilla sua: dominus Germarus, comes Guntzelinus, dominus Johannes Magnopolensis, dominus Nicolaus de Werle, dominus Borewinus, quod tam contra nos, quam detentores decime et violatores huius compositionis erunt coadiutores ecclesie Swerinensis. autem aliquis super eo negaret sigillum suum, contentus deberet esse episcopus et ecclesia sigillo comitis Swerinensis et nostro. Acta sunt hec anno gratie millesimo ducentesimo LVto, mense Aprili.

Nach einer Abschrift auf Papier aus dem Ende des 15. Jahrh.

#### Nr. VIII.

Der Papst Alexander IV. gebietet dem Abt zu Stade, die Streitigkeiten zwischen dem Kloster Cismar und dem Fürsten Pribislav von Parchim, den Rittern von Rensefeld und einigen anderen Laien zu untersuchen und zu entscheiden.

### D. d. Anagni. 1255. Julii 10.

Nach dem Originale im königl. dänischen Archive zu Kopenhagen.

Alexander episcopus, servus servorum dei, dilecto filio abbati monasterii sanctae Mariae in Stadis, Bremensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Dilecti filii, abbas et conventus monasterii sancti Johannis evangelistae Lubecensis, ordinis sancti Benedicti, nobis conquerendo monstrarunt, quod nobilis vir Pribezlaus de Parchem, Everhardus de Rensevelde, Eckehardus et Ludolfus fratres eius et quidam alii laici Lubecensis et Verdensis civitatum et diocesium super terris, debitis possessionibus, redditibus et rebus aliis iniuriaverunt eisdem. Ideoque discretioni tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus partibus convocatis audias causam et appellatione remota debito fine decidas, faciens quod decreveris per censuram ecclesiasticam firmiter observari, proviso ne in terram dieti nobilis excommunicationis vel interdicti sententiam proferas, nisi a nobis super hoc mandatum receperis speciale. Testes autem, qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, censura simili, appellatione cessante, compellas veritati testimonium perhibere. Datum Anagniae VI id. Julii, pontificatus nostri anno primo.

Nach dem Original im königl. Archive zu Kopenhagen gedruckt in der Urkunden-Sammlung der schleswig-holstein-lauenburgischen Gesellschaft, I, S. 72.

#### Nr. 1X.

Der Fürst Pribislav von Richenberg verleiht und verbessert die Pfarre zu Wahmkow.

D. d. Sternberg. 1256.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt - Archive zo Schwerin.

In nomine sancte et individue trinitatis Amen. Pribyzlaus dei gratia dominus de Richenberg omnibus hanc litteram visuris salutem in Christo Jhesu. Deperire possunt ordinata per homines, nisi firmare suscipiant a sygillatis apicibus cautiones. Ideoque notum facimus vniversis, quod nos de nostra bona uoluntate in presencia quorundam vassallorum domino Jordano capellano nostro, cognoscentes suum graue seruicium et fidele, ecclesiam in Womekowe contulimus cum villis et reditibus supscriptis: cum villa et ecclesia Pritutsen, que est filia ecclesie in Womekowe, in prefata villa Pretutsen duos mansos ad ecclesiam et hos cum omni iure preter sententiam capitalem, et de quolibet manso dimidium modium siliginis annuatim, in stagno adiacenti preter sagenam ad suos usus liberam piscaturam; at vero in villa Womekowe de suis quatuor dotatis mansis omne iudicium sive minimum, sive maius, absque sentencia capitali, item cum villa Niendorp, Bucholte, Turglove, Stampen et de ipsis nominatis villis, qui mansos vel mansum habent, dimidium modium siliginis annuatim, et omnes cotsati quisque pro se singulis annis pullum aut duos denarios soluere teneatur; et ipso iure omnes sui gaudeant successores. Ne igitur aliquis successorum nostrorum infringere hoc presumat, hanc litteram sibi fecimus sigilli nostri munimine roborari. Testes huius rei sunt: dominus Hermannus Brushauer et suus frater Arnoldus, dominus Henricus de Rolstede, dominus Henricus de Holtdorp, Hermannus plebanus de Zickelcowe et dominus Bruno vicarius de Sterneberg. Acta sunt hec in Sterneberg anno gratie M°CC°L°VI°, procurante Zwerinensem ecclesiam Rodolfo episcopo.

Nach dem Originale auf Pergament in einer grossen Minuskel. An einem Pergamentstreifen hängt des Fürsten Pribislav grosses, oben zur Urkunde Nr. IV. abgebildetes Siegel, etwas zerbrochen. Von der Umschrift ist nur noch vorhanden:

#### \* PRIBIZL -- - -

## Nr. X.

Der Fürst Pribislav von Richenberg entsagt allen seinen Rechten an vier Hufen Landes der Kirche zu Raden,

d. d. Sternberg. 1234. Jun. 25. (1256?),

und der Fürst Heinrich von Meklenburg bestätigt diese Verleihung.

D. d. Wismar. 1256. (1265 - 66?)

Nach einer Abschrift im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

In nomine sancte et individue trinitatis Amen. Pribislaus dei gratia dominus in Richenberch omnibus hanc literam uisuris salutem in Christo Jesu. Notum facimus universis, quod de bona uoluntate nostra et uasallorum nostrorum consilio renunciamus omni iure, quod habuisse dignoscimur in quatuor mansis, cum quibus ecclesia in Radim fundata est et donata, duabis partibus in sententia capitali nobis tantummodo reseruatis, uolentes, quod ecclesia eadem et rectores eius in perpetuum dictis mansis cum omni proprietate et ecclesiastica libertate, cum iure et iudicio uasallico et tercia parte sententie capitalis eternaliter perfruantur. Per has autem litteras aliis litteris super eadem ecclesia datis nolumus in aliquo derogari. In huius rei testimonium sigillum nostrum huic littere est appensum. Testes suut: dominus Hermannus Brusehauer et suus frater Arnoldus et dominus Henricus de Golstede et dominus Henricus de Boltendorpe, milites. Acta sunt hec in Sterneberg anno domini millesimo ducentesimo tricesimo quarto, in crastino Johannis baptiste.

Nos Henricus dei gracia Magnopolensis dominus recognoscimus publice per presentes, nos infra scriptas litteras nobilis uiri patrui nostri carissimi domini Pribislai domini in Richenberg uidisse et audiuisse sub uero suo sigillo et integro omni carentes suspititione in hec uerba. ———— Facta igitur per patruum nostrum predictum grata habentes premissa omnia ratificamus et legitime approbamus ac in eorundem testimonium sigillum nostrum appendimus huic scripto. Testes sunt dominus Benedictus de Rodenbeke, miles, dominus Hermannus de Lue, dominus Arnoldus Clauue, miles, et Theodoricus frater eius. Actum et datum in castro nostro Wismarie per manus domini Henrici notarii nostri et rectoris ecclesie in Gneuesmolen sub anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto.

Nach einer spätern Abschrift auf Papier. Die Data beider Urkunden sind aber augenscheinlich falsch. Im J. 1234 stand Pribislav noch unter Vormundschaft; seit 1238 — 1247 führte er den Titel Dominus in Parchim, und erst seit 1249 nahm er Titel Dominus in Richenberg an. Die Zeugen dieser Urkunde sind aber offenbar dieselben, welche auch in der gleichfalls zu Sterneberg ausgestellten Wahmkower Urkunde von 1256 (Nr. IX.) auftreten, da statt des unbekannten Henricus de Boltendorp ohne Zweifel Holtdorp (oder Holtzendorp), statt Golstede aber Rolstede zu lesen ist, wenn der letztere Name nicht umgekehrt in der Wahmkower Urkunde verschrieben sein sollte, was mir wahrscheinlich ist, da die Familie Golstede oder Goltstede um diese Zeit sehr häufig vorkommt. Hiernach darf man unbedenklich beide Urkunden als gleichzeitig annehmen.

Was aber die Confirmation des Fürsten Heinrich, angeblich

Was aber die Confirmation des Fürsten Heinrich, angeblich vom Jahre 1256, betrifft, so erinnere ich nur daran, dass in diesem Jahre nicht nur der Vater des Fürsten, Johannes (†. 1264 Aug. I.) noch lebte, sondern auch Pribislav noch im Lande war, auch die neue Burg zu Wismar, wo die Urkunde ausgestellt ist, erst 1256 vollendet ward (Jahrb. V. S. I.). Die Zeugen entscheiden hier nichts, da sie sämmtlich zwischen 1253 — 65, und theilweise noch später, häufig vorkommen; dagegen fungirte der am Schlusse als Concipient genannte Pfarrer Heinrich von Grevismühlen nur zwi-

schen 1261 - 69 als Notar am meklenburgischen Hofe.

Hiernach gehört die Urkunde wahrscheinlich in das Jahr 1265 oder 66.

### Nr. XI.

Der Herzog Barnim von Pommern schenkt dem Grafen Gunzelin von Schwerin 4000 Hufen Landes an der Grenze des Gebietes des Herzogs Wartislav von Demmin gegen die Länder Doberen und Stargard an der Drawe gelegen.

## D. d. 1257. Junii 10.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

B. dei gracia dux Slauorum omnibus presens scriptum respicientibus salutem in salutis auctore. Tenore presencium cupimus esse notum, quod nos consanguineo nostro predilecto Gunzelino comiti Zwerinensi necnon heredibus ipsius de bonis nostris, terminis nostri consanguinei W. ducis Deminensis uersus terram Doberen adiacentibus liberis uidelicet et non pheodaliter a nobis porrectis, quatuor milia mansorum mera ac libera contulimus uoluntate, omni iure, omni libertate, qua nos eadem bona possedimus, liberaliter ad manus predicti comitis resignantes, uersus aquam, que wlgariter Draue nuncupatur, sic et uersus terram Stargarth iam dictorum mansorum, quos tam in siluis, quam in campis, pratis, pascuis et aquis dedimus terminos pretendentes. İgitur ut hec donacio a nobis graciose facta perpetuo maneat inconcussa, presentem paginam cum nominibus testium infradicendis nostri sigilli munimine nobis placuit roborari. Hii enim sunt testes: Warzslaus dux Deminensis, Borcho, Venzciko de Vzenem, Gerhardus de Zwerin, Hinricus Munth, Rodolphus de Nova Ecclesia, alii quam plures. Datum anno gracie M. CC. LVII, quarto ydus Junii.

Nach dem Originale, auf Pergament, in einer gewöhnlichen Minuskel. In dem Siegelloche hangen nur noch einige Fäden gelber Seide.

### Nr. II.

Der Fürst Pribislav von Parchim bestätigt die Privilegien der Stadt Parchim.

#### D. d. Parchim. 1238.

Nach dem Originale im Archive der Stadt Parchim.

P. dominus in Parchem universis presens scriptum intuentibus et legentibus salutem. Notum facimus omnibus, quod divina favente miseracione patres nostri pie memorie sedula promocione terram Parchem colonis commiserunt christianis, ipsos tam de remotis partibus, quam de vicinis invitantes, in ipsa provincia civitatem construxerunt, iura ei et iudicia prestantes, que congrua commoda et utilia terre ac civitati eiusdem cultoribus videbantur. - Jura igitur, que tunc ab eis data sunt, nunc a nobis sub testimonio confirmantur. — Primo itaque omnium ipsam civitatem liberam concedimus omnibus inhabitantibus eam cum omni iure. — Huius eciam civitatis cultoribus damus proventum, qui vulgo sonat inninge et vridescillinc ad emendacionem et structuram civitatis. — Item tercia pars de vadiis magnarum causarum, sicuti de pugna infra civitatem, supra IIII solidos cedet in usus civitatis. - Item concedimus, quod ipsos nullam reisam vel expedicionem extra dominium nostrum oporteat equitare. — Item quod pro nulla causa ad alcius vadium, quam ad XII solidos debent compelli, nisi pro homicidio vel pro alio vulnere, quod per aciem ferri fiat. — Item quicunque civis accommodaverit bona sua qualiacunque alicui extra civitatem, et ille non solverit, in civitate detineatur, donec solvat, vel iusticiam exhibeat. - Item cives in Parchem non dabunt forense telonium per omnes terminos terre nostre. — Item datum est omnibus in terra manentibus, quod nunquam ad concilium, quod maredine vocatur, sunt compellendi. Similiter ad jus feodale, quod lenrecht vocatur, sunt minime citandi, sed tantum ad ius, quod mannerecht vulgo sonat. - Item equam partem habere debent filie cum filis in omnibus bonis, tam feodis, quam aliis, et si non sunt filii, prestari debent filiabus bona patris. - Item si contingat mori aliquem, cuius filii non receperunt bona sua vivente patre, prestari

debent eis bona, que patres eorum possederunt a paganismo et cultura silvestri. - Item concedimus, ut ea, que herewede' dicuntur, et muliebria, que wiberade vocantur, minime dentur, sed hereditas est per medium dividenda. - Pascua autem civitatis protendunt a valle campi Boken usque ad tiliam et ab inde donec ad fontem, et a fonte directe usque in fluvium ad Zlotenam. - Item piscacio per omnem provinciam communis et libera est cum sportis et hamis et retibus, exceptis solis sagenis. - Item quicunque possidet bona sua et optinet diem et annum, nullus debet infringere pretendens racionem prioris beneficii. - Super hec omnia unicuique ita concessa sunt primitus bona sua in hac provincia cum omni iure, ut a nemine hominum unquam aliquam paciatur molestiam vel gravamen. Datum in Parchem anno domini M. CC. XXX. VIII.

Nach dem Originale auf Pergament, in einer scharfen und deutlichen cursivischen Minuskel. An einem Pergamentstreisen hängt das hierunter abgebildete Fragment des Siegels des Fürsten Pribislay:



Theilweise, aber mit mehreren Fehlern gedruckt in Cleemanns Chronik von Parchim, p. 101.

### Nr. III.

Der Fürst Pribislav von Parchim und der Graf Gunzelin von Schwerin vergleichen sich über einige Grenzen der Länder Ture und Brenze.

#### D. d. Schwerin, 1247.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

P. dei gratia dominus in Parchem omnibus presens scriptum intuentibus salutem in eo, qui est salus. Quoniam actiones pro bono pacis ordinate labente tempore labuntur a memoria simul cum tempore, ideo necesse est, ipsas scriptis in testimonium posteris commendari. Inde est quod tenore litterarum presencium declarandum duximus, quod quidquid inter dilectum generum nostrum G. comitem de Zwerin et nos super quibusdam terminis terrarum Ture necnon Brence dictarum controuersie vertebatur, sopiuimus, utrobique, ut patebit infra, finem concordie inponentes. Ordinatum inquam sic est, quod nos ad manus nostras quidquid predictus gener noster in terminis Thure possidere videbatur, ipsius favorabili accedente consensu recepimus in quieta possessione, e conuerso quidquid in terminis Brence ante possederat, quod tanquam nostrum multis habitis actionibus reputauimus, possidere nichilominus admittentes. Vt autem hec ordinacio duci in irritum in posterum non possit, presentem cartulam testium ac sigilli munimine duximus roborandam: Nanno de Lencin, Wedikinus, Martinus et Gherardus de Malin, Arnoldus de Molendino, Hinricus de Hagenowe, milites, aliique quam plures. Datum in Zwerin anno M°CC°XLVII.

Nach dem Originale, auf Pergament, in einer kleinen, festen Minuskel: an der rothen seidenen Schnur fehlt das Siegel.

### Nr. IV.

Der Fürst Pribislav von Richenberg verleihet dem Geistlichen Johannes die Burgkapelle zu Parchim mit 6 Hufen in Böken zur Kirche auf, der Neustadt liegend, einen Hof und Hausplatz zwischen dem Burggraben und dem Mühlendamme und die Schulen auf der Altstadt und Neustadt.

## D. d. Parchim. 1249. Sept. 20.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Pribizlauus dei gracia dominus de Rekenberch vniuersis presentem litteram visuris in perpetuum. Uniuersa negocia mandata litteris ac voci testium ab utroque trahunt inmobile firmamentum. Notum igitur sit presentibus et futuris, quod nos Johanni exhibitori presencium tam pro sua laudabili conversatione, quam pro suo fideli obsequio nobis sepius inpenso cappellam nostri castri in Parchim cum sex mansis in Boken ad ecclesiam nove civitatis ibidem cum omni utilitate porreximus perpetuis temporibus suo vsui feliciter possidendam. Preterea aream inter fossam castri et aggerem molandini sitam prefato Johanni dedimus ad vnam curiam et domum constituendam, ut eo vicinior esset in supra dicto castro divinum officium peragendum. Insuper scolas ubicunque in antiqua vel nova ciuitate construerentur, eidem contulimus in subsidium et iuvamen. Ne autem huic dono aliqua in posterum possit novercari calumpnia, presentem sibi paginam nostri sigilli inpressione signatam tradi iussimus ad munimen. Astiterunt autem, cum fieret ista donatio: Nanno de Lentsin, Arnoldus et Bernardus de Molandino, Theodericus Berser, Johannes de Redekestorp, Iwanus et Nicolaus fratres de Belowe, Gerardus et Martinus fratres de Malyn, Heinricus et Segebodo fratres dicti de Holtdorp, milites, Gerardus Knesel et alii quam plures, quorum hic non sunt nomina subarata. Acta sunt hec publice in castro Parchim, anno gracie M°CC°X°LIX°, datum ibidem in vigilia beati Mathei apostoli et ewangeliste.

Nach dem Originale auf Pergament, in einer kleinen, gedrängten, cursivischen Minuskel. An einer Schnur von grüner und gelber Seide hängt das hierunter abgehildete, zerbrochene Siegel Pribislavs I. mit dem thronenden Herrscherbilde.



## Nr. V.

Der Fürst Pribislav von Richenberg verbessert die Pfarre zu Karow mit 5 Hufen.

D. d. Plau. 1254. April 23.

Nach einer Abschrift im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Priszelaus dei gratia dominus de Rikenberg omnibus Christi fidelibus salutem in omnium saluatore. Cum ecclesia in villa Carow adeo et tam exigua videtur esse in redditibus, prout ex relatu parrochianorum didicimus, quod rector ecclesie ibidem de his se nequeat sustentare, ne dicta ecclesia diuinis careat obsequiis, et nos temporibus nostris diuinum cultum augere cupientes, tres mansos in villa Carow et duos mansos in villa Payaw cum omni iure maiore et minore, proprietate et libertate in siluis, campis, aquis, lignis, pascuis, pasturis, seruiciis et omnibus aliis emolumentis et pertinenciis, prout in suis continentur distinctionibus et metis, dictae ecclesiae pro sustentatione rectoris ecclesiae donauimus in remedium animae nostrae et nostrorum parentum et perpetuis temporibus applicamus. Datum Plawe anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quarto, ipso die beati Georgii martiris.

Nach einer Abschrift vom J. 1591. Das Original war schon 1374 so vermodert, dass der Fürst Lorenz von Werle es transsumiren und bestätigen musste. Dieses Transsumt vidimirte 1529 der Professor und Archidiakonus Dr. Peter Boye; diese Vidimation ward in das Messbuch der Kirche geschrieben und daher stammt die Abschrift im Visitationsprotocolle vom J. 1591.

### Nr. VI.

### D. d. Dobbertin. 1255. März 3.

Rodolphi Bischofs zu Zwerin und Pribizlai Hern von Richenberg vertrag wegen der Zehenden im Lande Parchem, also dass Pribizlaus vom Bishhofe zu Lehn empfangen den Zehenden im Dorfe Telecowe und Stitne, item der Städte Plau und Parchem. Acta in Dobbertin 1255, 5 nonas Martii.

Aus Clandrians Regesten der schweriner Stiftsurkunden im grossherzogl. Geh. und Haupt-Archive zu Schwerin.

#### Nr. VII.

Der Fürst Pribislav von Parchim schliesst mit dem Bischofe von Schwerin einen Vergleich wegen der Zehnten.

D. d. 1255. April.

Nach einer auseultirten Abschrift im groscherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Omnibus presens scriptum visuris dei gratia Pribizlaus dominus de Parchem salutem in domino. Pro sententiis latis in nos et terram nostram iuravimus stare mandatis domini nostri episcopi una cum ceteris hominibus nostris, qu[e] nobis iniunxit, et hoc in nos recepimus sub debito iuramenti, quod, elapso anno ab isto die, qui in solutionem rebelles fuerint, et secundum iura, que decreuimus, cum quinque militibus, habitatoribus terre nostre vasallis, ecclesie Swerinensi non obtinuerint decimas suas, easdem invadiabimus cum militibus, qui detinent bona, que nobis de medietate episcopi sint propter hoc concessa; quod si hoc non fecerimus, cessimus ab omni medietate eadem in bonis militum et aliorum, que nobis super eo sint concessa, quam milites et alii recipient de manu episcopi, sicut fide data promiserunt et iuraverunt, quod si milites eandem decimam non reciperent elapso anno et die, eadem decima libera esset ecclesie, et iura contra nos obtenta tam a papa, quam a legato, rege et episcopo essent in eodem statu et firmitate, quo tempore composicionis extiterunt; et super hac compositione de petitione et voluntate nostra et episcopi dabunt sigilla sua: dominus Germarus, comes Guntzelinus, dominus Johannes Magnopolensis, dominus Nicolaus de Werle, dominus Borewinus, quod tam contra nos, quam detentores decime et violatores huius compositionis erunt coadiutores ecclesie Swerinensis. Si autem aliquis super eo negaret sigillum suum, contentus deberet esse episcopus et ecclesia sigillo comitis Swerinensis et nostro. Acta sunt hec anno gratie millesimo ducentesimo LVto, mense Aprili.

Nach einer Abschrift auf Papier aus dem Ende des 15. Jahrh.

#### Nr. VIII.

Der Papst Alexander IV. gebietet dem Abt zu Stade, die Streitigkeiten zwischen dem Kloster Cismar und dem Fürsten Pribislav von Parchim, den Rittern von Rensefeld und einigen anderen Laien zu untersuchen und zu entscheiden.

### D. d. Anagni. 1255. Julii 10.

Nach dem Originale im königl. dänischen Archive zu Kopenhagen.

Alexander episcopus, servus servorum dei, dilecto filio abbati monasterii sanctae Mariae in Stadis, Bremensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Dilecti filii, abbas et conventus monasterii sancti Johannis evangelistae Lubecensis, ordinis sancti Benedicti, nobis conquerendo monstrarunt, quod nobilis vir Pribezlaus de Parchem, Everhardus de Rensevelde. Eckehardus et Ludolfus fratres eius et quidam alii laici Lubecensis et Verdensis civitatum et diocesium super terris, debitis possessionibus, redditibus et rebus aliis iniuriaverunt eisdem. Ideoque discretioni tuae per apostolica scripta mandamus, quatenus partibus convocatis audias causam et appellatione remota debito fine decidas, faciens quod decreveris per censuram ecclesiasticam firmiter observari, proviso ne in terram dicti nobilis excommunicationis vel interdicti sententiam proferas, nisi a nobis super hoc mandatum receperis speciale. Testes autem, qui fuerint nominati, si se gratia, odio vel timore subtraxerint, censura simili, appellatione cessante, compellas veritati testimonium perhibere. Datum Anagniae VI id. Julii, pontificatus nostri anno primo.

Nach dem Original im königl. Archive zu Kopenhagen gedruckt in der Urkunden-Sammlung der schleswig-holstein-lauenburgischen Gesellschaft, I, S. 72.

### Nr. 1X.

Der Fürst Pribislav von Richenberg verleiht und verbessert die Pfarre zu Wahmkow.

D. d. Sternberg. 1256.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zn Schwerin.

In nomine sancte et individue trinitatis Amen. Pribyzlaus dei gratia dominus de Richenberg omnibus hanc litteram visuris salutem in Christo Jhesu. Deperire possunt ordinata per homines, nisi firmare suscipiant a sygillatis apicibus cautiones. Ideoque notum facimus vniversis, quod nos de nostra bona uoluntate in presencia quorundam vassallorum domino Jordano capellano nostro, cognoscentes suum graue seruicium et fidele, ecclesiam in Womekowe contulimus cum villis et reditibus supscriptis: cum villa et ecclesia Pritut. sen, que est filia ecclesie in Womekowe, in prefata villa Pretutsen duos mansos ad ecclesiam et hos cum omni iure preter sententiam capitalem, et de quolibet manso dimidium modium siliginis annuatim, in stagno adiacenti preter sagenam ad suos usus liberam piscaturam; at vero in villa Womekowe de suis quatuor dotatis mansis omne iudicium sive minimum, sive maius, absque sentencia capitali, item cum villa Niendorp, Bucholte, Turglove, Stampen et de ipsis nominatis villis, qui mansos vel mansum habent, dimidium modium siliginis annuatim, et omnes cotsati quisque pro se singulis annis pullum aut duos denarios soluere teneatur; et ipso iure omnes sui gaudeant successores. Ne igitur aliquis successorum nostrorum infringere hoc presumat, hanc litteram sibi fecimus sigilli nostri munimine roborari. Testes huius rei sunt: dominus Hermannus Brushauer et suus frater Arnoldus, dominus Henricus de Rolstede, dominus Henricus de Holtdorp, Hermannus plebanus de Zickelcowe et dominus Bruno vicarius de Sterneberg. Acta sunt hec in Sterneberg anno gratie M°CC°L°VI°, procurante Zwerinensem ecclesiam Rodolfo episcopo.

Nach dem Originale auf Pergament in einer grossen Minuskel. An einem Pergamentstreisen hängt des Fürsten Pribislav grosses, oben zur Urkunde Nr. IV. abgebildetes Siegel, etwas zerbrochen. Von der Umschrift ist nur noch vorhanden:

#### + PRIBIZL - - - -

### Nr. X.

Der Fürst Pribislav von Richenberg entsagt allen seinen Rechten an vier Hufen Landes der Kirche zu Raden.

d. d. Sternberg. 1234. Jun. 25. (1256?),

und der Fürst Heinrich von Meklenburg bestätigt diese Verleihung.

D. d. Wismar. 1256. (1265 - 66?)

Nach einer Abschrift im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

In nomine sancte et individue trinitatis Amen. Pribislaus dei gratia dominus in Richenberch omnibus hanc literam uisuris salutem in Christo Jesu. Notum facimus universis, quod de bona uoluntate nostra et uasallorum nostrorum consilio renunciamus omni iure, quod habuisse dignoscimur in quatuor mansis, cum quibus ecclesia in Radim fundata est et donata, duabis partibus in sententia capitali nobis tantummodo reseruatis, uolentes, quod ecclesia eadem et rectores eius in perpetuum dictis mansis cum omni proprietate et ecclesiastica libertate, cum iure et iudicio uasallico et tercia parte sententie capitalis eternaliter perfruantur. Per has autem litteras aliis litteris super eadem ecclesia datis nolumus in aliquo derogari. In huius rei testimonium sigillum nostrum huic littere est appensum. Testes suut: dominus Hermannus Brusehauer et suus frater Arnoldus et dominus Henricus de Golstede et dominus Henricus de Boltendorpe, milites. Acta sunt hec in Sterneberg anno domini millesimo ducentesimo tricesimo quarto, in crastino Johannis baptiste.

Nos Henricus dei gracia Magnopolensis dominus recognoscimus publice per presentes, nos infra scriptas litteras nobilis uiri patrui nostri carissimi domini Pribislai domini in Richenberg uidisse et audiuisse sub uero suo sigillo et integro omni carentes suspititione in hec uerba. ———— Facta igitur per patruum nostrum predictum grata habentes premissa omnia ratificamus et legitime approbamus ac in eorundem testimonium sigillum nostrum appendimus huic scripto. Testes sunt dominus Benedictus de Rodenbeke, miles, dominus Hermannus de Lue, dominus Arnoldus Clauue, miles, et Theodoricus frater eius. Actum et datum in castro nostro Wismarie per manus domini Henrici notarii nostri et rectoris ecclesie in Gneuesmolen sub anno domini millesimo ducentesimo quinquagesimo sexto.

Nach einer spätern Abschrift auf Papier. Die Data beider Urkunden sind aber augenscheinlich falsch. Im J. 1234 stand Pribislav noch unter Vormundschaft; seit 1238 — 1247 führte er den Titel Dominus in Parchim, und erst seit 1249 nahm er Titel Dominus in Richenberg an. Die Zeugen dieser Urkunde sind aber offenbar dieselben, welche auch in der gleichfalls zu Sterneberg ausgestellten Wahmkower Urkunde von 1256 (Nr. IX.) auftreten, da statt des unbekannten Henricus de Boltendorp ohne Zweifel Holtdorp (oder Holtzendorp), statt Golstede aber Rolstede zu lesen ist, wenn der letztere Name nicht umgekehrt in der Wahmkower Urkunde verschrieben sein sollte, was mir wahrscheinlich ist, da die Familie Golstede oder Goltstede um diese Zeit sehr häufig vorkommt. Hiernach darf man unbedenklich beide Urkunden als gleichzeitig annehmen.

Was aber die Confirmation des Fürsten Heinrich, angeblich

Was aber die Confirmation des Fürsten Heinrich, angeblich vom Jahre 1256, betrifft, so erinnere ich nur daran, dass in diesem Jahre nicht nur der Vater des Fürsten, Johannes (†. 1264 Aug. I.) noch lebte, sondern auch Pribislav noch im Lande war, auch die neue Burg zu Wismar, wo die Urkunde ausgestellt ist, erst 1256 vollendet ward (Jahrb. V. S. 1.). Die Zeugen entscheiden hier nichts, da sie sämmtlich zwischen 1253 — 65, und theilweise noch später, häusig vorkommen; dagegen fungirte der am Schlusse als Concipient genannte Pfarrer Heinrich von Grevismühlen nur zwi-

schen 1261 - 69 als Notar am meklenburgischen Hofe.

Hiernach gehört die Urkunde wahrscheinlich in das Jahr 1265 oder 66.

### Nr. XI.

Der Herzog Barnim von Pommern schenkt dem Grafen Gunzelin von Schwerin 4000 Hufen Landes an der Grenze des Gebietes des Herzogs Wartislav von Demmin gegen die Länder Doberen und Stargard an der Drawe gelegen.

### D. d. 1257. Junii 10.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

B. dei gracia dux Slauorum omnibus presens scriptum respicientibus salutem in salutis auctore. Tenore presencium cupimus esse notum, quod nos consanguineo nostro predilecto Gunzelino comiti Zwerinensi necnon heredibus ipsius de bonis nostris, terminis nostri consanguinei W. ducis Deminensis uersus terram Doberen adiacentibus liberis uidelicet et non pheodaliter a nobis porrectis, quatuor milia mansorum mera ac libera contulimus uoluntate, omni iure, omni libertate, qua nos eadem bona possedimus, liberaliter ad manus predicti comitis resignantes, uersus aquam, que wlgariter Draue nuncupatur, sie et uersus terram Stargarth iam dictorum mansorum, quos tam in siluis, quam in campis, pratis, pascuis et aquis dedimus terminos pretendentes. Igitur ut hec donacio a nobis graciose facta perpetuo maneat inconcussa, presentem paginam cum nominibus testium infradicendis nostri sigilli munimine nobis placuit roborari. Hii enim sunt testes: Warzslaus dux Deminensis, Borcho, Venzciko de Vzenem, Gerhardus de Zwerin, Hinricus Munth, Rodolphus de Nova Ecclesia, alii quam plures. Datum anno gracie M. CC. LVII, quarto ydus Junii.

Nach dem Originale, auf Pergament, in einer gewöhnlichen Minuskel. In dem Siegelloche hangen nur noch einige Fäden gelber Seide.

### Nr. XII.

D. d. Bützow. 1261. Jun. 18. (1257. Jun. 3.?)

Johannes und sein Sohn Hinricus zu Mekelnburgk, Nicolaus von Werle, Hern zu Wenden, bekennen, weil zwischen dem Bischoff zu Zweryn an einem, und ihren Vorältern anders teils wegen der Scheide der Lande Parchem und Butsowe bei dem Dorfe Lubbetsein und Boytin, Poppelestorp und Rosenow, Warnow und Lutken Radum viel streits gewesen, denselben uff zu heben, haben sie, wie es der Bischoff Rodolfus bey seinem eide erhalten, dass erss von seinen Vorfaren gehöret, die scheide zwischen Lutken Radum und Warnow, Poppelstorp und Rosenow absticken und bezeichnen lassen, und dass gesagt wurde, dass die helffte des dorffes Lubbetsein mit der helffte des Feldes bis an die scheide Scampen und Boytin zum Lande Butsowe gehörete. Obgemelte Herrn aber legen und verlassen umb seligkeit ihrer und ihrer eltern Seele, der etwan worin geirret, das Dorf Lubbetscin zum Lande Butzow und die Kirchen zu Zwerin mit allem rechte, gerichte, dienste und nutzung. Acta sunt haec anno gratiae M.CC. LXI. Datum Butsowe, sexta feria post Pentecostes.

Hieran sein 3 gesunde Sigel, aber am Brieffe haben die mäuse etwas eingefressen.

Aus Clandrians Regesten der schweriner Stiftsurkunden.

Vergleiche biemit Chemnitz vita Johannis II. ad a. 1257: "Im "selbigen Jahre haben Johannes und Henricus der ander, Vater "und Sohn, Herrn zu Mecklenburg, und Nicolaus der funfte, Herr "von Werle, dem Stifte Schwerin das ganze Dorf Lubbezin mit "allen Rechten conferiret und übergeben. Brieffl. Urk." — Dasselbe wird wiederholt in vit. Henrici II. v. Meckl. u. Nicolai V. v. Werle zu dem gedachten Jahre. Chemnitz scheint also noch eine Abschrift dieser Urkunde gekannt zu haben, die das Datum 1257 hatte, welches allerdings zu den Verhältnissen besser passt. Clandrian hat vielleicht die Ziffer lvij = 57, irrig für lxj = 61 gelesen.

#### Nr. XIII.

Der Abt des Klosters Dünamünde bekennt, dass der zwischen ihm und dem Grafen Gunzel von Schwerin abgeschlossen gewesene Tausch der Güter Siggelkow und Zachow gegen 800 Hufen im Lande Doberen von beiden Seiten widerrufen worden sei.

D. d. Schwerin. 1262. Octbr. 25.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geb. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

W. fraterabbas Dunemundensis omnibus hoc scriptum intuentibus salutem in salutis auctore. Cognoverint universi, quod nos commutacionem bonorum, que inter nobilem virum G., comitem Zwerinensem, et nos ex parte altera facta fuit, videlicet in bonis Zcichlicowe et Zcachowe et octingentis mansis in terra Doberen locatis, de voluntate et consensu eiusdem comitis, omnibus actionibus, que ex hac commutacione hinc inde suboriri possent, nunc aut in posterum plane quiescentibus, absolute ac libere revocamus, ipsam revocacionem sic, ut diximus, esse factam, et nostra sigilla huic cedule appensa et confratrum nostrorum nominibus Hinrico videlicet, Godescalco, Hermanno, Ludero, qui huic facto aderant, protestantes. Datum in Zwerin, anno gracie M. CoCo. LXII, octavo calendas Novembris.

Nach dem Original auf Pergament, in einer kleinen, etwas flüchtigen Minuskel. An einem von dem Pergamente selbst abgetrennten Streifen hängt ein kleines, längliches Siegel von weissem Wachs, auf welchem ein Priester mit dem Krummstabe steht. Von der Umschrift ist mit Sicherheit nur oben rechts der Buchstabe ID zu erkennen.

#### Nr. XIV.

## D. d. Bützow. 1264. Octbr. 23.

Hermannus Bischoff zu Schwerin giebt dem Probste zu Rune Macht, dass er die Kirche zu Vrowenmark im Lande Parchem, daran jus patronatus Guncelinus Graf zu Schwerin dem Kloster Rune gegeben, durch einen ewigen vicarium muge verwalten lassen. Datum Butezow 1264, 10 kal. Novembris.

Ist gesund an Pergament und Siegel.
Aus Clandrians Regesten der schweriner Stiftsurkunden.

### Nr. XV.

Die Herzogin Helena von Sachsen mit ihren Söhnen Johann und Albert schliesst einen Vertrag mit den Grafen Guncelin und Helmold von Schwerin und verlobt dem letzteren ihre Tochter, wogegen die Grafen der Herzogin Land, Stadt und Schloss Parchim abzutreten versprechen.

D. d. Lauenburg. 1264. Novbr. 23.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

In nomine patris. Elena dei gracia Westfalie et Saxonie ducissa omnibus hoc presens scriptum intuentibus salutem. Que geruntur in tempore, ne simul labantur cum processu temporis et ne possit ipsis in posterum opponi calumpnia, scripturarum solent memoria perhennari. Sane sciant universi et presentibus protestamur, quod nos et filii nostri Johannes et Albertus Saxonie duces super amicicia et pacis confederacione inviolabiliter observanda cum viris nobilibus Guncellino et Helmoldo comitibus Zwerinensibus placitavimus in hunc modum, ita quod filia nostra iam dicto comiti Helmoldo iuniori de Zwerin legitimali copula desponsetur. Huic nobili viro cum filia nostra da-

bimus sexcenta (?) milia examinati argenti aut pro marca qualibet duo talenta Luneburgensis monete secundum tempus et inducias inter nos ordinatas: primo termino dabimus ad presens mille marcas examinati argenti ante festum Epiphanie; secundo termino, hoc est in die beati Martini presentabimus iam dicto comiti filiam nostram in domum suam et duo milia marcarum argenti puri presentabimus ipso termino cum filia nostra, tali cum pacto, ut nobis et filiis nostris, iam dictis ducibus, castrum Parchem cum opido et terra adiacenti a comitibus iam prelibatis libere presentetur secundum terminos distinctos inter ducatum nostrum et terminos marchionum, medio fluminis aque, que Eldena dicitur, termini nostri et marchionum dividuntur, ipsi etiam coloni totius terre et cives opidi Parchem tenebuntur iam dictis comitibus ad id theloneum et ad eandem exactionem, quam dare consueverunt temporibus domini Prippezclawi; tria vero milia marcarum, que adhue dare tenemur, in quibus nos obligavimus, dabimus in termino ipsius anni et spacio eiusdem, caucione sufficienti iam dictis comitibus data pro pecunia eadem, hoc eciam interposito, quod ipsi comites a nobis et a nostris filiis iam dictis ducibus villam, que Radum dicitur, sitam in terra Parchem, in terminis suis, quibus nunc gaudet, et cum omni iure, tenebunt iure feodali. Super isto facto nostro firmiter observando nos personaliter cum filiis nostris et Georgius et Theodoricus milites dicti de Hiddezaker et meuspincerna promisimus fide data. Si quis autem nostrum hoc decretum nostrum inprimere presumpserit, mille marcas examinati argenti tenebitur alteri persolvendo, promisso nichilominus inter nos facto firmo stare. Datum Lovenburch, anno domini Mo CCo LXo IIIIo, die Clementis martiris.

Nach dem Originale auf Pergament in einer kleinen, cursivischen Minuskel. Das Siegel ist von dem Pergamentstreifen abgefallen.

#### Nr. XVI.

Die Herzoge Johann und Albert von Sachsen kaufen von den Grafen Guncelin und Helmold von Schwerin Stadt und Land Parchim, mit Ausnahme der Neustadt Parchim, deren Ankauf den Herzogen jedoch binnen acht Jahren ebenfalls freistehen soll.

D. d. Lauenburg. 1265. Febr. 1.

Nach dem Originale im grossherzogl, Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Johannes et Albertus dei gracia duces Saxonie, Angarie et Westfalie universis hoc scriptum visuris salutem in domino. Notum esse volumus universis et presentibus protestamur, quod, habito consilio sano dilecte matris nostre simulque avunculi nostri karissimi, illustrissimi principis Alberti ducis de Bruneswik, cum viris nobilibus Gunzelino et Hellenboldo comitibus de Zwerin sub quadam forma composicionis convenimus in hunc modum, quod prefatis comitibus pro civitate Parchem et castro et terra adiacente, culta et inculta, rivis, pratis et pascuis et omnibus attinenciis, que ad nostrum spectant ducatum, usque in medium aque fluxum, que Eldena dicitur, quod middenstrum vulgariter nuncupatur, sex milia marcarum puri argenti dabimus, sive duo talenta denariorum Hambur-gensis vel Lubicensis monete pro marca qualibet computata, dummodo denarii in eodem valore permaneant, in quo nunc existunt; hoc autem nostre committendum est voluntati. Emimus enim omnia bona, sive sint libera vel infeodata, et sicut a nobis dinoscuntur predicti comites hactenus possedisse. Novam vero eiusdem loci civitatem sepe dicti comites in bona quiete sicut hactenus perpetuo possidebunt, ita tamen, quod nullam pro se necessitatem allegare poterint vel causam, ut prenominatam novam civitatem alicui vendere presumant vel feodaliter conferre sive titulo pignoris obligare, tali autem apposita condicione, ut si nostre placitum fuerit voluntati, ipsam novam civitatem Parchem pro mille marcis et ducentis examinati argenti, vel duobus talentis pro marca computatis qualibet, comparare poterimus sub ea forma, ut iam

dicta pecunia infra terminum octo annorum a nobis persolvatur, sin autem, iam sepedicti comites a tali condicione, qua nobis obligati fuerint, liberi erunt et absoluti, nichilominus ipsam novam civitatem cum distinctione terminorum adiacencium sub eorum potestate reservabunt. Dicti vero comites a burgensibus antique civitatis in Parchem et nove nullum de cetero exigent ungheld in Nova Civitate, que Ghiwe dicitur, ipsi tamen sibi ab eisdem debitum teloneum reservabunt. Predicte vero pecunie solucionis termini hii sunt: in proxima dominica, qua cantatur Letare, persolventur mille marcae argenti; in festo beati Martini proximo nunc venturo mille similiter persolventur; deinde in festo beati Johannis baptiste duo milia marcarum, ab illo vero die post unius anni terminum usque in ipsum diem Johannis baptiste duo milia marcarum persolventur; in hiis terminis prescriptis pecunia predicta integraliter persolvetur. Pro qua data fide promisimus cum avunculo nostro Alberto duce Bruneswicensi, triginta militibus nobiscum sub ipso promisso super solucione predicte pecunie obligatis, quorum nomina sub alio scripto singulariter exprimentur. Ut autem hec prescripta rata permaneant et inconvulsa, presentem cedulam conscribi fecimus et sigilli nostri munimine roborari. Actum et datum anno dominice incarnacionis M° CC° LXV°, in die Brigitte martiris, in castro nostro Lovenborch, per manus Bartholomei, plebani ibidem, notarii curie nostre.

Nach dem Original, auf Pergament, in einer flüchtigen, oft undeutlichen, cursivischen Minuskel. An Pergamentstreifen hangen zwei Siegel aus ungeläutertem Wachs, beide sind jedoch zerbrochen.

Auf dem ersten gemeinschaftlichen Siegel der Herzoge Johann und Albert sind zwei nicht gerüstete Reiter einander gegenübergekehrt dargestellt, von denen jeder in der einen Hand eine Fahne, beide aber zusammen mit der andern Hand einen Wappenschild in die Höhe halten, welcher längs getheilt und in der rechten Hälfte mit einem halben Adler, in der linken Hälfte mit vier gegatterten Querbalken belegt ist. Von der Umschrift ist nur noch zu lesen: CRA—.

Auf dem zweiten Siegel (wohl dem der Mutter der beiden Herzoge) ist noch der obere Theil einer sitzenden weiblichen Figur erkennbar; auf jeder der beiden frei stehenden Säulen der Stuhllehne steht ein der Figur zugewendeter Storch mit aufgesperrtem Schnabel; die rechte Hand legt die Figur auf den Kopf eines Hundes. Von der Umschrift ist nur noch zu lesen: — TXONI —.

#### Nr. XVII.

Die Herzogin Helene von Sachsen schenkt der Kapelle zum Heil. Geist zu Parchim das Eigenthum von 3 Hufen im Dorfe Grabbin.

D. d. Parchim. 1265 (?). Junii 6.

Nach, einer Abschrift im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

In nomine sancte et individue trinitatis. Nos Helena dei gracia ducissa Saxonie, Angarie et Westualie omnibus in perpetuum. Quoniam omnes peccauimus et egemus gracia dei, necessarium nobis est diem extremum largicionibus elemosinarum et bonis operibus preuenire. Nouerint igitur presentes et posteri, quod nos, pro salute dilecti domini et mariti nostri pie memorie Alberti quondam ducis Saxonie, proprietatem trium mansorum in villa Grabbyn ad domum sancti spiritus in civitate nostra Parchem liberaliter erogamus de filiorum nostrorum Johannis et Alberti favorabili voluntate, iudicio tantum nobis et seruicio, quod vulgo borchwerck dicitur, reservato. Ut autem hec donatio stabilis perpetuo perseueret, presens sciptum cum appensione sigilli nostri dicte domui iussimus in testimonium presentari. Hii vero nobiscum intererant et sunt testes: Detleuus de Parchentin, Hinricus de Crumessen, Bertoldus de Ritzerowe, Bartholomeus pincerna, David de Grebene et Bernardus de Molendino cum aliis probis viris. Actum et datum in castro nostro Parchim anno domini Mº CCº LVº VIII. idus Junii.

Nach einer Abschrift aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts im grossherzogl. Geh. und Haupt-Archive zu Schwerin. Das Datum dieser Urkunde MCCLV ist ohne Zweifel nicht richtig, denn der Herzog Albert starb im J. 1260, lebte jedoch noch am 26. Junii d. J. (vgl. v. Kobbe Geschichte von Lauenburg 1, S. 312); Chemnitz in vita Pribislai III. hat gleichfalls 6. Junii 1255, das parchimsche Kirchenvisitations-Protocoll von 1563 gedenkt dagegen einer von der Herzogin Helene auf dem Schlosse zu Parchim ausgestellten Urkunde vom Jahre 1225, womit ohne Zweifel die obige gemeint ist. Das Original wird MCCLXV gelesen haben, und muss der untere Strich des L, so wie das folgende X erloschen gewesen sein, wesshalb der Abschreiber diesen leeren Raum bloss durch den fehlenden Strich des L (1...V), die Kirchen-Visitation aber durch XXV ergänzte statt LXV. Ueber die Minderzahl V sind alle einig.

# Nr. XVIII.

D. d. Parchim. 1268. Jan. 23 (24).

Johannes und Albertus Hertzogen zu Sachsen Engern und Westphalen verordnen, welcher gestalt die irrung zwischen h. Hinrich, Probsten zu Rune, und Jordan von Lanken wegen der Scheide zwischen dem Dorffe Grantzin und dem Dorffe Stralendorff und Lanken durch die darin benannte Personen sollen uffgehoben werden. Dat. Parchem anno Dni. 1268 in die Timothei X. Kal. February.

Aus Clandrians Regesten der schwerinschen Stiftsurkunden

Festum Timothei ist = 24. Jan., X. Kal. Febr. = 23. Jan. Es ist daher entweder zu lesen: in vigilia Timothei, oder IX. K. Febr.

#### Nr. XIX.

Der Herzog Mestwin von Pommern nimmt von den Markgrafen von Brandenburg, welche seine Tochter vermählt haben, seine Länder zu Lehn, mit Ausnahme des Landes Belgart.

D. d. Arnswalde. 1269. April 1.

Nach einer alten Copei im königl. preuss. Staats - Archive zu Berlin.

In nomine domini Amen. Mestwinus dei gratia dux Pomeranorum omnibus presentes nostras literas inspecturis salutem in omnium saluatore. Que aguntur a nobis, ne a memoriis hominum, que res fragilis est, excidant et evanescant, consuevimus nostris scriptis autenticis roborari; nam fidele testimonium dat scriptura, intereuntibus enim hominibus non sinit ea, que sibi commendantur, aliquatenus interire. Hinc est, quod notum esse volumus universis, quod cum dominis nostris illustribus principibus Johanne, Ottone et C[onrado], Brandenburgensibus marchionibus, amicabiliter et concorditer convenimus in hunc modum: quod filiam nostram viro matrimonialiter copulaverunt, cui mille marcas examinati argenti superad-

demus, maritus vero centum marcas eidem nomine dotis assignabit, annuo excipiendas vite sue temporibus feliciter et quiete. In signum uero beneficii et dilectionis exhibite nobis et unionis indissolubilis cum dictis dominis nostris marchionibus contracte, de mera nostra voluntate et motu proprio et consensu, omnia bona nostra et proprietatem omnium bonorum nostrorum dominis nostris marchionibus antedictis renunciavimus et recepimus ab eisdem ipsa bona in feodum, omagium ipsis, prout iustum est, exhibendo. Dicta etiam bona uxori nostre et pueris nostris suis patentibus literis iusto titulo feodi transmiserunt perpetuo possidenda, preter castrum Belgart cum terra adiacente et omnibus suis pertinentiis, quod ad usus suos sibi libere reservabunt. In cuius restaurum dicti domini Marchiones nobis et uxori nostre et pueris nostris centum marcas Stendaliensis argenti conferent in feodum annuo excipiendas, vel centum choros duri frumenti, tritici XXX choros, siliginis XXXX, ordei XXX iusto titulo feodi possidendas, et si dictum frumentum in terra ipsorum duxerimus acceptandum, omnia feodalia in ipsis bonis et hominibus, vel beneficiis ecclesiasticis conferendis libere nobis cedent, impedimento quolibet et contradictione postposita et semota. Preterea dictis dominis marchionibus fideliter in omnibus adstabimus indefesse, assistentes eisdem in omnibus et ad omnia promoventes, que ipsis noverimus esse commoda sive grata. In cuius rei testimonium presentem nostram literam in testimonium validum duximus conferendam, sigilli nostri munimine roboratam, adhibitis testibus idoneis, quorum nomina pro firmitate maiori duximus exhibenda: Zistlaw, Domezlaw, Dalez, Pozewalc, Mizlebor, Peter, Nicol. Koyt. Datum Arnswolde, anno domini Mº CCº LXIXº, feria secunda post octavas pasce.

Gedruckt in Gercken Cod. dipl. Brand. I., p. 208, nach einer Copie im königl. Archive zu Berlin (Cod. copiar. membr. Fol. XL. Sect. XIV.: de renunciatione terre Pomeranie et castri Belgarten). Vorher war diese Urkunde aus ehen diesem Copiario bereits gedruckt bei Dreger (Cod. diplom. Pomeranie T. I. p. 546. Nr. 436.), aber sehr fehlerhaft; z. B. gleich zu Anfang lieset Dreger: maritus vero tenetur (st. centum) marcas eidem nomine dotis assignare (st. assignabit), und bemerkt dabei, dass die Zahl der Marke vermuthlich ausgelassen sei. Späterhin steht patruis nostris st. pueris nostris u. s. w.

Uebrigens macht Gercken darauf aufmerksam, dass diese Lehnsobligation sich nur auf Hinterpommern und die Gegend um Danzig
beziehe, und verweiset zur Erklärung dieses wichtigen Ereignisses
auf die Urkunde Mestwinis sub Nr. CXLVI (wahrscheinlich T. I.
p. 249), eine Urkunde ohne Datum ungefähr aus derselben Zeit, in
welcher Mestwin zur Sicherheit seines Lebens und zum Gedeihen
seiner Angelegenheiten die Markgrafen zu seinen Herrn und
Schützern erwählt und dafür Stadt und Land abtritt.

Die vorstehende Urkunde ist neuerdings auch gedruckt bei Riedel cod. dipl. Brand. II, 1. Nr. 136, nach dem Copial-Buche des königl. preuss. Geh. Cab. Archivs I. C. 4. in Quarto, Fol. 40.

#### Nr. XX.

Die Grafen Gunzelin und sein Sohn Helmold von Schwerin verleihen der Marien-Kirche auf der Neustadt Parchim 6 Hufen des Dorfes Bök, welche der wailand Ritter Gerhard von Malin zu Lehn besessen und der gedachten Kirche in seinem Testamente legirt hat.

D. Parchim. 1270. Septbr. 28.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

In nomine sancte et individue trinitatis. Gunzelinus dei gracia comes Zwerinensis et Helmoldus filius ipsius omnibus in perpetuum. Fragilitas condicionis humane requirit, ut ea, que inter presentes rite aguntur, scripture testimonio confirmentur; nam que processu temporum obliuione depereunt, litterarum testimonio reuiuiscunt. Nouerint eapropter tam posteri, quam presentes huius pagine inspectores, quod nos pro remedio animarum nostrarum, progenitorum et successorum nostrorum ecclesie sancte Marie in nova ciuitate nostra Parchem proprietatem sex mansorum in villa Büken cum omni vtilitate et prouentibus eorundem donauimus et dedimus pleno iure, quos bone memorie dominus Gerhardus de Malin a nobis iure tenuit pheodali et eosdem in testamento suo pro anime sue remedio ipsi ecclesie assignauit, ita videlicet, quod plebano eiusdem ecclesie, quicunque pro tempore fuerit, deserviant cum

17

5-000h

# Nr. XII.

D. d. Bützow. 1261. Jun. 18. (1257. Jun. 3.?)

Johannes und sein Sohn Hinricus zu Mekelnburgk, Nicolaus von Werle, Hern zu Wenden, bekennen, weil zwischen dem Bischoff zu Zweryn an einem, und ihren Vorältern anders teils wegen der Scheide der Lande Parchem und Butsowe bei dem Dorfe Lubbetsein und Boytin, Poppelestorp und Rosenow, Warnow und Lutken Radum viel streits gewesen, denselben uff zu heben, haben sie, wie es der Bischoff Rodolfus bey seinem eide erhalten, dass erss von seinen Vorfaren gehöret, die scheide zwischen Lutken Radum und Warnow, Poppelstorp und Rosenow absticken und bezeichnen lassen, und dass gesagt wurde, dass die helfte des dorffes Lubbetscin mit der helffte des Feldes bis an die scheide Scampen und Boytin zum Lande Butsowe gehörete. Obgemelte Herrn aber legen und verlassen umb seligkeit ihrer und ihrer eltern Seele, der etwan worin geirret, das Dorf Lubbetscin zum Lande Butzow und die Kirchen zu Zwerin mit allem rechte, gerichte, dienste und nutzung. Acta sunt haec anno gratiae M. CC. LXI. Datum Butsowe, sexta feria post Pentecostes.

Hieran sein 3 gesunde Sigel, aber am Brieffe haben die mäuse etwas eingefressen.

Aus Clandrians Regesten der schweriner Stiftsurkunden.

Vergleiche hiemit Chemnitz vita Johannis II. ad a. 1257: "Im "selbigen Jahre haben Johannes und Henricus der ander, Vater "und Sohn, Herrn zu Mecklenburg, und Nicolaus der funfte, Herr "von Werle, dem Stifte Schwerin das ganze Dorf Lubbezin mit "allen Rechten conferiret und übergeben. Brieffl. Urk." — Dasselbe wird wiederholt in vit. Henrici II. v. Meckl. u. Nicolai V. v. Werle zu dem gedachten Jahre. Chemnitz scheint also noch eine Abschrift dieser Urkunde gekannt zu haben, die das Datum 1257 hatte, welches allerdings zu den Verhältnissen besser passt. Clandrian hat vielleicht die Ziffer lvij = 57, irrig für lxj = 61 gelesen.

#### Nr. XIII.

Der Abt des Klosters Dünamünde bekennt, dass der zwischen ihm und dem Grafen Gunzel von Schwerin abgeschlossen gewesene Tausch der Güter Siggelkow und Zachow gegen 800 Hufen im Lande Doberen von beiden Seiten widerrufen worden sei.

D. d. Schwerin. 1262. Octbr. 25.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geb. o. Haupt-Archive zu Schwerin.

W. frater abbas Dunemundensis omnibus hoc scriptum intuentibus salutem in salutis auctore. Cognoverint universi, quod nos commutacionem bonorum, que inter nobilem virum G., comitem Zwerinensem, et nos ex parte altera facta fuit, videlicet in bonis Zcichlicowe et Zeachowe et octingentis mansis in terra Doberen locatis, de voluntate et consensu eiusdem comitis, omnibus actionibus, que ex hac commutacione hinc inde suboriri possent, nunc aut in posterum plane quiescentibus, absolute ac libere revocamus, ipsam revocacionem sic, ut diximus, esse factam, et nostra sigilla huic cedule appensa et confratrum nostrorum nominibus Hinrico videlicet, Godescalco, Hermanno, Ludero, qui huic facto aderant, protestantes. Datum in Zwerin, anno gracie M. CoCo. LXII, octavo calendas Novembris.

Nach dem Original auf Pergament, in einer kleinen, etwas flüchtigen Minuskel. An einem von dem Pergamente selbst abgetrennten Streisen hängt ein kleines, längliches Siegel von weissem Wachs, auf welchem ein Priester mit dem Krummstabe steht. Von der Umschrift ist mit Sicherheit nur oben rechts der Buchstabe ID zu erkennen.

#### Nr. XIV.

### D. d. Bützow. 1264. Octbr. 23.

Hermannus Bischoff zu Schwerin giebt dem Probste zu Rune Macht, dass er die Kirche zu Vrowenmark im Lande Parchem, daran jus patronatus Guncelinus Graf zu Schwerin dem Kloster Rune gegeben, durch einen ewigen vicarium muge verwalten lassen. Datum Butezow 1264, 10 kal. Novembris.

Ist gesund an Pergament und Siegel.
Aus Clandrians Regesten der schweriner Stiftsurkunden.

#### Nr. XV.

Die Herzogin Helena von Sachsen mit ihren Söhnen Johann und Albert schliesst einen Vertrag mit den Grafen Guncelin und Helmold von Schwerin und verlobt dem letzteren ihre Tochter, wogegen die Grafen der Herzogin Land, Stadt und Schloss Parchim abzutreten versprechen.

D. d. Lauenburg. 1264. Novbr. 23.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

In nomine patris. Elena dei gracia Westfalie et Saxonie ducissa omnibus hoc presens scriptum intuentibus salutem. Que geruntur in tempore, ne simul labantur cum processu temporis et ne possit ipsis in posterum opponi calumpnia, scripturarum solent memoria perhennari. Sane sciant universi et presentibus protestamur, quod nos et filii nostri Johannes et Albertus Saxonie duces super amicicia et pacis confederacione inviolabiliter observanda cum viris nobilibus Guncellino et Helmoldo comitibus Zwerinensibus placitavimus in hunc modum, ita quod filia nostra iam dicto comiti Helmoldo iuniori de Zwerin legitimali copula desponsetur. Huic nobili viro cum filia nostra da-

bimus sexcenta (?) milia examinati argenti aut pro marca qualibet duo talenta Luneburgensis monete secundum tempus et inducias inter nos ordinatas: primo termino dabimus ad presens mille marcas examinati argenti ante festum Epiphanie; secundo termino, hoc est in die beati Martini presentabimus iam dicto comiti filiam nostram in domum suam et duo milia marcarum argenti puri presentabimus ipso termino cum filia nostra, tali cum pacto, ut nobis et filiis nostris, iam dictis ducibus, castrum Parchem cum opido et terra adiacenti a comitibus iam prelibatis libere presentetur secundum terminos distinctos inter ducatum nostrum et terminos marchionum, quod in medio fluminis aque, que Eldena dicitur, termini nostri et marchionum dividuntur, ipsi etiam coloni totius terre et cives opidi Parchem tenebuntur iam dictis comitibus ad id theloneum et ad eandem exactionem, quam dare consueverunt temporibus domini Prippezclawi; tria vero milia marcarum, que adhuc dare tenemur, in quibus nos obligavimus, dabimus in termino ipsius anni et spacio eiusdem, caucione sufficienti iam dictis comitibus data pro pecunia eadem, hoc eciam interposito, quod ipsi comites a nobis et a nostris filiis iam dictis ducibus villam, que Radum dicitur, sitam in terra Parchem, in terminis suis, quibus nunc gaudet, et cum omni iure, tenebunt iure feodali. Super isto facto nostro firmiter observando nos personaliter cum filiis nostris et Georgius et Theodoricus milites dicti de Hiddezaker et meus pincerna promisimus fide data. Si quis autem nostrum hoe decretum nostrum inprimere presumpserit, mille marcas examinati argenti tenebitur alteri persolvendo, promisso nichilominus inter nos facto firmo stare. Datum Lovenburch, anno domini M° CC° LX° IIII°, die Clementis martiris.

Nach dem Originale auf Pergament in einer kleinen, cursivischen Minuskel. Das Siegel ist von dem Pergamentstreifen abgefallen.

#### Nr. XVI.

Die Herzoge Johann und Albert von Sachsen kaufen von den Grafen Guncelin und Helmold von Schwerin Stadt und Land Parchim, mit Ausnahme der Neustadt Parchim, deren Ankauf den Herzogen jedoch binnen acht Jahren ebenfalls freistehen soll.

D. d. Lauenburg. 1265. Febr. 1.

Nach dem Originale im grossherzogl, Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Johannes et Albertus dei gracia duces Saxonie, Angarie et Westfalie universis hoc scriptum visuris salutem in domino. Notum esse volumus universis et presentibus protestamur, quod, habito consilio sano dilecte matris nostre simulque avunculi nostri karissimi, illustrissimi principis Alberti ducis de Bruneswik, cum viris nobilibus Gunzelino et Hellenboldo comitibus de Zwerin sub quadam forma composicionis convenimus in hunc modum, quod prefatis comitibus pro civitate Parchem et castro et terra adiacente, culta et inculta, rivis, pratis et pascuis et omnibus attinenciis, que ad nostrum spectant ducatum, usque in medium aque fluxum, que Eldena dicitur, quod middenstrum vulgariter nuncupatur, sex milia marcarum puri argenti dabimus, sive duo talenta denariorum Hamburgensis vel Lubicensis monete pro marca qualibet computata, dummodo denarii in eodem valore permaneant, in quo nunc existunt; hoc autem nostre committendum est voluntati. Emimus enim omnia bona, sive sint libera vel infeodata, et sicut a nobis dinoscuntur predicti comites hactenus possedisse. Novam vero eiusdem loci civitatem sepe dicti comites in bona quiete sicut hactenus perpetuo possidebunt, ita tamen, quod nullam pro se necessitatem allegare poterint vel causam, ut prenominatam novam civitatem alicui vendere presumant vel feodaliter conferre sive titulo pignoris obligare, tali autem apposita condicione, ut si nostre placitum fuerit voluntati, ipsam novam civitatem Parchem pro mille marcis et ducentis examinati argenti, vel duobus talentis pro marca computatis qualibet, comparare poterimus sub ea forma, ut iam

dicta pecunia infra terminum octo annorum a nobis persolvatur, sin autem, iam sepedicti comites a tali condicione, qua nobis obligati fuerint, liberi erunt et absoluti, nichilominus ipsam novam civitatem cum distinctione terminorum adiacencium sub eorum potestate reservabunt. Dicti vero comites a burgensibus antique civitatis in Parchem et nove nullum de cetero exigent ungheld in Nova Civitate, que Ghiwe dicitur, ipsi tamen sibi ab eisdem debitum teloneum reservabunt. Predicte vero pecunie solucionis termini hii sunt: in proxima dominica, qua cantatur Letare, persolventur mille marcae argenti; in festo beati Martini proximo nunc venturo mille similiter persolventur; deinde in festo beati Johannis baptiste duo milia marcarum, ab illo vero die post unius anni terminum usque in ipsum diem Johannis baptiste duo milia marcarum persolventur; in hiis terminis prescriptis pecunia predicta integraliter persolvetur. Pro qua data fide promisimus cum avunculo nostro Alberto duce Bruneswicensi, triginta militibus nobiscum sub ipso promisso super solucione predicte pecunie obligatis, quorum nomina sub alio scripto singulariter exprimentur. Ut autem hec prescripta rata permaneant et inconvulsa, presentem cedulam conscribi fecimus et sigilli nostri munimine roborari. Actum et datum anno dominice incarnacionis Mo CCo LXVo, in die Brigitte martiris, in castro nostro Lovenborch, per manus Bartholomei, plebani ibidem, notarii curie nostre.

Nach dem Original, auf Pergament, in einer flüchtigen, oft undeutlichen, cursivischen Minuskel. An Pergamentstreifen hangen zwei Siegel aus ungeläutertem Wachs, beide sind jedoch zerbrochen.

Auf dem ersten gemeinschaftlichen Siegel der Herzoge Johann und Albert sind zwei nicht gerüstete Reiter einander gegenübergekehrt dargestellt, von denen jeder in der einen Hand eine Fahne, beide aber zusammen mit der andern Hand einen Wappenschild in die Höhe halten, welcher längs getheilt und in der rechten Hälfte mit einem halben Adler, in der linken Hälfte mit vier gegatterten Querbalken belegt ist. Von der Umschrift ist nur noch zu lesen: CRA—.

Auf dem zweiten Siegel (wohl dem der Mutter der beiden Herzoge) ist noch der ohere Theil einer sitzenden weiblichen Figur erkennbar; auf jeder der beiden frei stehenden Säulen der Stuhllehne steht ein der Figur zugewendeter Storch mit aufgesperrtem Schnabel; die rechte Hand legt die Figur auf den Kopf eines Hundes. Von der Umschrift ist nur noch zu lesen: — TXONI —.

### Nr. XVII.

Die Herzogin Helene von Sachsen schenkt der Kapelle zum Heil. Geist zu Parchim das Eigenthum von 3 Hufen im Dorfe Grabbin.

D. d. Parchim. 1265 (?). Junii 6.

Nach, einer Abschrift im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

In nomine sancte et individue trinitatis. Nos Helena dei gracia ducissa Saxonie, Angarie et Westualie omnibus in perpetuum. Quoniam omnes peccauimus et egemus gracia dei, necessarium nobis est diem extremum largicionibus elemosinarum et bonis operibus preuenire. Nouerint igitur presentes et posteri, quod nos, pro salute dilecti domini et mariti nostri pie memorie Alberti quondam ducis Saxonie, proprietatem trium mansorum in villa Grabbyn ad domum sancti spiritus in civitate nestra Parchem liberaliter erogamus de filiorum nostrorum Johannis et Alberti favorabili voluntate, iudicio tantum nobis et seruicio, quod vulgo borchwerck dicitur, reservato. Ut autem hec donatio stabilis perpetuo perseueret, presens sciptum cum appensione sigilli nostri dicte domui iussimus in testimonium presentari. Hii vero nobiscum intererant et sunt testes: Detleuus de Parchentin, Hinricus de Crumessen, Bertoldus de Ritzerowe, Bartholomeus pincerna, David de Grebene et Bernardus de Molendino cum aliis probis viris. Actum et datum in castro nostro Parchim anno domini Mº CCº LVº VIII. idus Junii.

Nach einer Abschrift aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts im grossherzogl. Geh. und Haupt-Archive zu Schwerin. Das Datum dieser Urkunde MCCLV ist ohne Zweifel nicht richtig, denn der Herzog Albert starb im J. 1260, lebte jedoch noch am 26. Junii d. J. (vgl. v. Kobbe Geschichte von Lauenburg I, S. 312); Chemnitz in vita Pribislai III. hat gleichfalls 6. Junii 1255, das parchimsche Kirchenvisitations-Protocoll von 1563 gedenkt dagegen einer von der Herzogin Helene auf dem Schlosse zu Parchim ausgestellten Urkunde vom Jahre 1225, womit ohne Zweifel die obige gemeint ist. Das Original wird MCCLXV gelesen haben, und muss der untere Strich des L, so wie das folgende X erloschen gewesen sein, wesshalb der Abschreiber diesen leeren Raum bloss durch den fehlenden Strich des L (L...V), die Kirchen-Visitation aber durch XXV ergänzte statt LXV. Ueber die Minderzahl V sind alle einig.

### Nr. XVIII.

D. d. Parchim. 1268. Jan. 23 (24).

Johannes und Albertus Hertzogen zu Sachsen Engern und Westphalen verordnen, welcher gestalt die irrung zwischen h. Hinrich, Probsten zu Rune, und Jordan von Lanken wegen der Scheide zwischen dem Dorffe Grantzin und dem Dorffe Stralendorff und Lanken durch die darin benannte Personen sollen uffgehoben werden. Dat. Parchem anno Dni. 1268 in die Timothei X. Kal. February.

Aus Clandrians Regesten der schwerinschen Stiftsurkunden Fol. 231 a.

Festum Timothei ist = 24. Jan., X. Kal. Febr. = 23. Jan. Es ist daher entweder zu lesen: in vigilia Timothei, oder IX. K. Febr.

#### Nr. XIX.

Der Herzog Mestwin von Pommern nimmt von den Markgrafen von Brandenburg, welche seine Tochter vermählt haben, seine Länder zu Lehn, mit Ausnahme des Landes Belgart.

D. d. Arnswalde. 1269. April 1.

Nach einer alten Copei im königl. preuss. Staats-Archive zu Berlin.

In nomine domini Amen. Mestwinus dei gratia dux Pomeranorum omnibus presentes nostras literas inspecturis salutem in omnium saluatore. Que aguntur a nobis, ne a memoriis hominum, que res fragilis est, excidant et evanescant, consuevimus nostris scriptis autenticis roborari; nam fidele testimonium dat scriptura, intereuntibus enim hominibus non sinit ea, que sibi commendantur, aliquatenus interire. Hinc est, quod notum esse volumus universis, quod cum dominis nostris illustribus principibus Johanne, Ottone et C[onrado], Brandenburgensibus marchionibus, amicabiliter et concorditer convenimus in hunc modum: quod filiam nostram viro matrimonialiter copulaverunt, cui mille marcas examinati argenti superad-

demus, maritus vero centum marcas eidem nomine dotis assignabit, annuo excipiendas vite sue temporibus feliciter et quiete. In signum uero beneficii et dilectionis exhibite nobis et unionis indissolubilis cum dictis dominis nostris marchionibus contracte, de mera nostra voluntate et motu proprio et consensu, omnia bona nostra et proprietatem omnium bonorum nostrorum dominis nostris marchionibus antedictis renunciavimus et recepimus ab eisdem ipsa bona in feodum, omagium ipsis, prout iustum est, exhibendo. Dicta etiam bona uxori nostre et pueris nostris suis patentibus literis iusto titulo feodi transmiserunt perpetuo possidenda, preter castrum Belgart cum terra adiacente et omnibus suis pertinentiis, quod ad usus suos sibi libere reservabunt. In cuius restaurum dicti domini Marchiones nobis et uxori nostre et pueris nostris centum marcas Stendaliensis argenti conferent in feodum annuo excipiendas, vel centum choros duri frumenti, tritici XXX choros, siliginis XXXX, ordei XXX iusto titulo feodi possidendas, et si dictum frumentum in terra ipsorum duxerimus acceptandum, omnia feodalia in ipsis bonis et hominibus, vel beneficiis ecclesiasticis conferendis libere nobis cedent, impedimento quolibet et contradictione postposita et semota. Preterea dictis dominis marchionibus fideliter in omnibus adstabimus indefesse, assistentes eisdem in omnibus et ad omnia promoventes, que ipsis noverimus esse commoda sive grata. In cuius rei testimonium presentem nostram literam in testimonium validum duximus conferendam, sigilli nostri munimine roboratam, adhibitis testibus idoneis, quorum nomina pro firmitate maiori duximus exhibenda: Zistlaw, Domezlaw, Dalez, Pozewalc, Mizlebor, Peter, Nicol. Koyt. Datum Arnswolde, anno domini Mº CCº LXIXº, feria secunda post octavas pasce.

Gedruckt in Gercken Cod. dipl. Brand. I., p. 208, nach einer Copie im königl. Archive zu Berlin (Cod. copiar. membr. Fol. XL. Sect. XIV.: de renunciatione terre Pomeranie et castri Belgarten). Vorher war diese Urkunde aus eben diesem Copiario bereits gedruckt bei Dreger (Cod. diplom. Pomeranie T. I. p. 546. Nr. 436.), aber sehr fehlerhaft; z. B. gleich zu Anfang lieset Dreger: maritus vero tenetur (st. centum) marcas eidem nomine dotis assignare (st. assignabit), und bemerkt dabei, dass die Zahl der Marke vermuthlich ausgelassen sei. Späterhin steht patruis nostris st. pueris nostris u. s. w.

Uebrigens macht Gercken darauf aufmerksam, dass diese Lehnsobligation sich nur auf Hinterpommern und die Gegend um Danzig
beziehe, und verweiset zur Erklärung dieses wichtigen Ereignisses
auf die Urkunde Mestwinis sub Nr. CXLVI (wahrscheinlich T. I.
p. 249), eine Urkunde ohne Datum ungefähr aus derselben Zeit, in
welcher Mestwin zur Sicherheit seines Lebens und zum Gedeihen
seiner Angelegenheiten die Markgrafen zu seinen Herrn und
Schützern erwählt und dafür Stadt und Land abtritt.

Die vorstehende Urkunde ist neuerdings auch gedruckt bei Riedel cod. dipl. Brand. II, 1. Nr. 136, nach dem Copial-Buche des königl. preuss. Geh. Cab. Archivs I. C. 4. in Quarto, Fol. 40.

#### Nr. XX.

Die Grafen Gunzelin und sein Sohn Helmold von Schwerin verleihen der Marien-Kirche auf der Neustadt Parchim 6 Hufen des Dorfes Bök, welche der wailand Ritter Gerhard von Malin zu Lehn besessen und der gedachten Kirche in seinem Testamente legirt hat.

D. Parchim. 1270. Septbr. 28.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geb. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

In nomine sancte et individue trinitatis. Gunzelinus dei gracia comes Zwerinensis et Helmoldus filius ipsius omnibus in perpetuum. Fragilitas condicionis humane requirit, ut ea, que inter presentes rite aguntur, scripture testimonio confirmentur; nam que processu temporum obliuione depereunt, litterarum testimonio reuiuiscunt. Nouerint eapropter tam posteri, quam presentes huius pagine inspectores, quod nos pro remedio animarum nostrarum, progenitorum et successorum nostrorum ecclesie sancte Marie in nova ciuitate nostra Parchem proprietatem sex mansorum in villa Büken cum omni vtilitate et prouentibus eorundem donauimus et dedimus pleno iure, quos bone memorie dominus Gerhardus de Malin a nobis iure tenuit pheodali et eosdem in testamento suo pro anime sue remedio ipsi ecclesie assignauit, ita videlicet, quod plebano eiusdem ecclesie, quicunque pro tempore fuerit, deseruiant cum

17

5-000h

omni vtilitate, que ab ipsis poterit prouenire, ius tamen aduocacie sicut in ceteris bonis nostrorum vassallorum nobis per omnia reservantes. Vt autem hec nostra donacio stabilis et inuiolata permaneat et a nullo hominum possit in posterum infirmari, presentes litteras in testimonium conscribi fecimus et sigillorum nostrorum robore iussimus communiri. Datum et actum in Parchem, anno domini M. CC. LXX, quarto kalendas Octobris, per manus Hogeri capellani et notarii curie.

Nach dem Originale, auf Pergament, in einer gewöhnlichen Minuskel, mit zwei Siegeln von weissem, ungeläuterten Wachse, mit braunem Firniss überzogen, an Pergamentstreifen, nämlich:

1) dem schildförmigen Siegel des Grafen Gunzelin mit zwei

1) dem schildförmigen Siegel des Grafen Gunzelin mit zwei gegen einander gekehrten Lindwürmern an einem Baume; von der Umschrift ist noch zu erkennen:

# SIG. [GVNZ]@LIR[I. COMIT]IS. [ZWERINEN]SIS.

2) dem runden Siegel des Grafen Helmold mit einem ungezäumten, rechts hin schreitenden Rosse, dessen Umschrift bis auf die Buchstaben IN gegen das Ende abgebröckelt ist.

### Nr. XXI.

Der Graf Helmold von Schwerin verleiht mit Einwilligung seines Vaters Gunzelin der Marien-Kirche auf der Neustadt Parchim das Eigenthum von vier Hufen in dem Dorfe Bök, welche einige Bürger der Stadt für die gedachte Kirche gekauft haben.

### D. Parchim. 1274. Jul. 12.

Nach dem Originale im grossberzegl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Nos Helmoldus dei gratia comes Zwerinensis omnibus in perpetuum. Omnis actus et opus quodlibet, quod ad futuram digeritur posteritatem, necesse est summopere priuilegiorum auctoritate et testium subscriptionibus roborari. Hinc est quod ad uniuersorum, tam presencium,

quam futurorum cupimus noticiam pervenire, quod nos, accedente legitimo et benevolo consensu dilecti patris nostri, domini Gunzelini comitis de Zwerin, proprietatem quatuor mansorum sitorum in villa Boken, quos dilecti cives nostri de Parchem, videlicet Olemannus, Wedego de Ponte, Arnoldus de Vilan et Scolene molendinarius pro remedio animarum suarum suis denariis ademerunt, dedimus et donavimus ob spem ac meritum retribucionis eterne ecclesie sancte Marie in nova ciuitate Parchem, cum omni iure ac vtilitate et prouentibus eorundem perpetuo possidendum, ita videlicet, quod quicunque plebanus fuerit iam dicte ecclesie, hos quatuor mansos habet ad usus suos, hac adiecta condicione, quod omnibus diebus festiuis vnam priorem missam dicat et omnibus quartis et sextis feriis missas pro defunctis similiter cantet in ecclesia memorata. Huius donacionis nostre testes sunt: clerici: Hermannus plebanus dicte ecclesie in Parchem, Zeghebandus plebanus in Moderiz, Johannes plebanus in Clocowe, Hogerus plebanus in Grabowe et curie nostre capellanus; milites vero sunt: dominus Gargheuiz, noster aduocatus, dominus Nicolaus de Belue, dominus Sifridus de Kardorpe; ciues vero sunt: Volpertus, Johannes de Boycenborch, Arnoldus de Boken, Johannes Rampe, Hinricus Institor et alii quam plures. In cuius rei noticiam presens scriptum nostri sigilli robore iussimus communiri. Datum et actum Parchem, anno domini M. CC. LXXIIII, quarto vdus Julii.

Nach dem Originale auf Pergament, in einer gewöhnlichen Minuskel, mit zwei Siegeln von weissem, ungeläuterten Wachse, nämlich

1) dem Siegel des Grafen Helmold von Schwerin, an gelben, linnenen Fäden, mit dem wohl erhaltenen, rechts schreitenden Rosse, dessen Umschrift bis auf die letzte Sylbe .... SIS. abgebröckelt

2) einem Siegel an dunkelblauen, linnenen Fäden, von welchem jedoch nur noch einige Bruchstücke vorhanden sind, auf deren einem die Buchstaben ANN zu erkennen sind, vermuthlich dem Siegel des Pfarrers Herrmannus an der Marien-Kirche zu Parchim.

### Nr. XXII.

Die Markgrafen Otto und Albert schliessen einen Vertrag mit dem Grafen Helmold von Schwerin.

D. d. Dolslege. 1275. Mai 18.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schweria.

In nomine sancte et individue trinitatis et Albertus dei gracia marchiones Brandenburgenses notum facimus universis, tam presentibus, quam futuris, quod, mediantibus auunculis nostris illustribus principibus dominis Alberto et Johanne ducibus de Brunswic, cum comite Helmoldo Zwirinensi concordavimus in hune modum, quod ab omnibus culpis ac causis antiquis et novis, propter quas nostram in gratitudinem incurrerat, cessamus ab omnique odio, ipsumque comitem in nostram familiam recipimus, graciam et favorem, ita quod ubicunque comes antedictus nostro consilio vel auxilio indigebit, si forsitan ad destructionem suam vellent aliqui laborare, pro ipso placitabimus et pro ipso stabimus fideliter, sicut pro nostro uasallo et pro quolibet de nostra familia in nostro seruicio constituto; ipse eciam comes in nostro seruicio perpetuo debet esse cum toto suo posse suisque municionibus contra omnem hominem de mundo, exceptis tamen ab ipso auunculis nostris ducibus Saxonie dominis Johanne et Alberto auunculis nostris; contra quoslibet alios nobis servire et assistere tenebitur comes sepedictus omni tempore vite sue, tamen si contra amicos eiusdem comitis trans Albiam aliquid habuerimus questionis uel rancoris, eidem comiti significabimus: qui si eosdem uel aliquem ipsorum infra proximas quatuor septimanas, postquam eidem intimavimus causam vel causas nostri rancoris, secundum nostrum beneplacitum non potuerit nostre gracie reformare, extunc cum omni suo posse contra eosdem suos amicos fideliter nos iuuabit, et si medio tempore, id est infra quatuor septimanas iam predictas, nos vel nostri homines uel amici per terras sepedicti comitis transire uellemus, hoc non debebit dictus comes, nec sui homines facto uel consilio inpedire. Quamcumque gwerram idem comes nobiscum attemptabit, in illa nos nequaquam deseret, nec nos ipsum; pacem, treugas

sive id, quod uulgariter gedult dicitur, ipse non faciet, nisi de nostra fuerit voluntate, nec nos sine ipso concordiam aliquam faciemus. In inpeticione noue civitatis Parchem comes Helmoldus antedictus nos non debet aliquatenus inpedire. Preterea ex parte sepedicti comitis super Albiam id, quod ungelt dicitur, de cetero non recipietur, sed iustum theolonium secundum quod ab antiquis temporibus est receptum. Idem comes nostris hominibus et uasallis de hiis, que cum ipso facere habebunt, plenam iusticiam exhibebit; nos eciam vice versa suis hominibus iusticiam faciemus. Hec omnia supradicta sepedictus comes nobis fide data promisit, nos eciam eidem promisimus firma inviolabiliter observare. Interfuerunt autem hiis tractatibus testes infra scripti: domini duces Brunswicenses Albertus et Johannes, auunculi nostri, venerabilisque pater dominus Hermannus episcopus Zwirinensis, Richardus Magnus, eiusdem ecclesie canonicus, Gewehardus, prepositus in Saltwedele, Geuehardus de Aluensleue senior, Arnoldus de Jagouwe et alii quam plures. Vt autem hec omnia per nos ipsumque comitem supradictum firmius observentur, hanc paginam inde conscriptam sigillorum auunculorum nostrorum ducum Brunswicensium supradictorum ac nostrorum fecimus munimine roborari. Datum Dolslege, anno domini Mº CCº LXXVº, XV kalendas Junii.

Nach dem Originale auf Pergament, in einer festen, cursivischen Minuskel. Angehängt sind vier Pergamentstreisen. An den beiden ersten sehlen die Siegel, und ist auch weder in der Färbung der ganz neu erscheinenden Pergamentstreisen, noch sonst eine Spur vorhanden, dass je Siegel auf diese beiden Streisen aufgedrückt gewesen sind. An dem dritten Pergamentstreisen hängt das ovale, schüsselsörmige Siegel des Markgrasen Otto mit dessen stehendem Bilde in Rüstung, mit der Fahne in der rechten Hand, die linke auf einen Schild mit dem rechts schauenden Adler gestützt. Von der Schrift ist nur noch zu lesen:

# + SIGILLY. OTT - - an - - HIONIS.

An dem vierten Streifen hängt des Markgrafen Albert häufig vorkommendes, rundes Siegel mit einem längs getheilten Schilde, auf dem rechts ein links schauender Adler, links ein aufgerichteter Löwe steht, in einer von einem dreispitzigen Mauergiebel überdachten Rosette; Umschrift:

SIGILL. ALBORTI. DI. GRA. MARCHIORIS.
BRADOBVEGOR.

#### XXIII.

Der Graf Gunzel von Schwerin verzichtet unter Vermittelung der Markgrafen Otto und Conrad von Brandenburg zu Gunsten seines Bruders Helmold auf die väterliche Erbschaft, wogegen dieser ihm Neu-Schwerin mit dem Lande Doberen abtritt.

D. d. Freienstein. 1276. Aug. 2.

Nach dem Originale im grossherzogl, Geh. u. Haupt - Archive au Schwerig.

Nos Otto et Conradus, dei gracia marchiones Brandenburgenses, recognoscimus presentibus publice profitentes, quod universa, que vertebantur inter nobilem virum dominum Helmoldum comitem Zwerinensem, ex una, et fratrem suum Gunccelinum, parte ex altera, sunt amicabiliter deposita et sopita in hunc modum, videlicet quod idem Gunccelinus nobis mediantibus renunciavit omni hereditati, quam sibi quondam pater suus, nobilis vir comes Gunccelinus felicis memorie assignaverat, et similiter privilegio eidem super ea tradito atque dato. Huius rei occasione idem comes predicto fratri suo dimisit Novum Zwerin cum terra Doberen et earum terminis, hoc adiecto, quod ipse Gunccelinus nichil debet vendere in iam dictis terris, sed conferre militibus et vasallis pheodaliter ibidem manere volentibus, qui ab ipso comite Helmoldo similiter recipere debent eadem bona ab ipso collata vero titulo pheodali. Illi autem, quos dictus Gunccelinus in dictis terris inpheodaverit, non facient aliquam municionem sive castra, nisi fuerit de dicti comitis voluntate. Ouod autem prescriptus Gunccelinus in prehabitis terris subsistere poterit, et subsidium expensarum habere valeat, sepedictus comes eidem dare debet in festo sancti Martini centum et quinquaginta marcas Zwerinensium denariorum singulis annis percipiendis, aut ipse comes in fratris amicicia ordinabit; et si eciam predictum Gunccelinum de medio tolli contigerit, dicta bona ad ipsius fratres libera revertentur. Ut autem hec inviolabiliter conserventur, presentem literam conscribi iussimus et sigillorum nostrorum appensionibus roborari, adhibitis nichilominus testibus idoneis, quorum nomina sunt

hec: comes Guntherus de Lindow et dictus comes et frater suus, qui promiserunt supradicta observare sub fidei dacione: Bertrammus de Bentz, Beteko de Ecstede, Johannes de Pütlest, Tidericus de Wosterbusch, Johannes de Stegelyz, Conradus de Quittsow, Johannes Crochere, Johannes dictus Man, milites, et alii quam plures fide digni. Acta sunt in Vriensten, anno domini M. CC. LXXVI, IIII nonas Augusti.

Nach dem Originale, auf Pergament, in einer kleinen Minuskel, mit einem Pergamentstreifen, an welchem das Siegel fehlt.

#### Nr. XXIV.

Der Fürst Pribislav von Belgart begiebt sich in den Dienst der Markgrafen von Brandenburg.

D. d. Gummern. 1285. Oct. 29.

Nach einer Copei im königl. preuss. Staats-Archive zu Berlin.

Nos Pribeco dei gratia dictus de Belgarten recognoscimus coram universis presentibus publice protestantes, quod cum illustribus principibus dominis Ottone et Conrado marchionibus Brandenburgensibus placitavimus sub hac forma, quod iidem nos in suam receperunt familiam et ad suum servitium, nos quoque fideliter ac stabiliter in ipsorum manebimus servitio, et e converso ipsi nos promovere tenentur in omnibus nostris agendis negotiis et rationabiliter pertractabunt. Istam igitur obligationem presentibus inseri iussimus et sigilli nostri appensione in evidens testimonium decrevimus communiri. Actum et datum in castris ante castrum Gummern, anno domini M° CC° LXXXV°, secunda feria post festum Symonis et Jude apostolorum.

Gedruckt in Gercken cod. dipl. Brandenb. I, p. 250, aus dem Cod. copiar. membran. des königl. Archivs zu Berlin T. XL. Sect. XIV. Fol. 57, de familiaritate domini Belgarden, und in Dreger Cod. dipl. Pomer. Mscr. Nr. 706. Gercken macht zu den Worten: nos in suam receperunt familiam et ad suum servitium die Bemerkung, dies werde in deutschen Urkunden so ausgedrückt: dass wir sie haben genommen zu Gesinde und in unser Beschirm, z. B. bei Ludewig T. VII. p. 22. 52.

Auch gedruckt bei A. F. Riedel, cod. dipl. Brand. I, Nr. 238, p. 185, mit Gercken übereinstimmend, nur am Schlusse steht Gummere st. Gummern. Zu Anfang setzt Riedel bei dictus in Parenthese: dominus.

### Nr. XXV.

Der Fürst Pribislav von Belgart und die Herren H. und Richard von Friesack nehmen von den Markgrafen von Brandenburg die Länder Belgart, Daber und Welsenburg zu Lehn.

D. d. Angermünde. 1287. Junii 24.

Nach einer Copei im königl. preuss. Staats-Archive zu Berlin.

Nos Prib[i]zlaus dei gratia dominus de Belgarden, nos H. et Richardus de Vrysach dieti cum manifesta recognitione ac protestatione ad universorum notitiam deducimus per presentes, quod ab illustribus principibus dominis nostris Ottone et C[onrado] marchionibus de Brandenburg terram Belgarden, terram Dobren et terram Welsenborch cum omnibus earundem attinentiis et utilitatibus manu coniunta suscepimus iusto titulo feodali et ad iustum ius nobilium et baronum, sicut moris est nobilium et baronum suscipere bona sua, astabimusque nichilominus perpetuo eisdem dominis nostris cum omni potentatu nostro pro nostris viribus contra eorum quoslibet invasores, ubicunque ipsis fuerit oportunum. Promisimus etiam fide data nos H. et Richardus de Vrisach dicti et nos H. Clericus et nos Wedelstede una cum dicto Pribizlao, quod nunquam a dictis principibus idem Pribizlaus debebit recedere aut diverti, sed in eorum servitiis iugiter permanere, nec cum alicui omnino hominum gwerram inibit aliquam, nisi de dictorum principum consilio et consensu. Igitur ut huiusmodi omagium, quod per nos rite et rationabiliter dignoscitur esse factum, in posterum futuris temporibus immutari nequeat aut etiam retractari, presentes literas in evidens testimonium desuper conscribi fecimus et sigillorum nostrorum appensionibus roborari. Huius rei testes sunt etc. etc. Datum Angermund, anno domini Mo CC° LXXXVII, in festo nativitatis beati Johannis baptiste.

Gedruckt in Gercken 'cod dipl. Brand. I. p. 244. nach dem cod. copiar. membr. im königl. Archive zu Berlin, T. XL. Sect. XIV. Fol. 55. Belgarten, Dober und Welsenborch. Das Original ist in dem gedachten Archive nicht vorhanden.

Ferner gedruckt in A. F. Riedel cod. dipl. Brand. I. Nr. 244.

S. 189.

### Nr. XXVI.

Der Fürst Pribislav von Wenden, Herr zu Daber und Belgard, schenkt dem Kloster Bukow mit Einwilligung seiner Gemahlin Katharine 200 Hufen im Lande Belgard in Cassubien, sich jedoch für seine Lebenszeit die Hälfte des Ertrages vorbehaltend.

D. d. Stolp. 1289. Jan. 27.

Nach dem Originale im pommerschen Provinzial-Archive zu Stettiu.

In nomine sancte et individue trinitatis Amen. Nos Prihislaus de Slauia, dominus terre Doberen et terre Belgarth in Cassubia omnibus presentem paginam visuris seu audituris in perpetuum. Ut que geruntur in tempore, firmiora permaneant et posterorum notitie supponantur, prudens antiquitas decreuit, omnes actiones et opus quodlibet, quod ad futuram porrigitur posteritatem et robur perpetue firmitatis sortiri debet, instrumentis privilegiorum et literarum beneficiis perhennari, ne versutis hominibus et querentibus, que sua non sunt, via pateat postmodum malignandi. Ad notitiam igitur omnium presencium et futurorum volumus peruenire patenter, quod nos de maturo consilio et bona voluntate et vnanimi consensu dilectissime coniugis nostre Katherine, diem messionis extreme pietatis operibus preuenire volentes, pro salute anime nostre et dilecti fratris nostri beate memorie Pribislai. et parentum nostrorum, et eterne beatitudinis premio conquirendo, ad honorem dei et gloriose matris eius Marie, contulimus domino abbati et conuentui claustri Buchouie, ordinis Cysterciensis, diocesis Caminensis, territorii Slauenensis in terra nostra Belgard Cassubie, ducentos mansos cum titulo proprietatis et perpetue possessionis et omni iure et iurisdictione, sententia videlicet capitali et manuali, cum pratis, pascuis, piscationibus, aquis et aquarum decursibus, siluis, agris cultis et incultis, usuagiis et cum omnibus fructibus et utilitatibus, que nunc in eis sunt vel que super terram vel sub terra nunc apparent vel postmodum apparebunt, videlicet in aurifodinis, argenti, salis et plumbi, stanni vel cuiuscunque metalli vel ex eis processu temporis per labores et expensas predictorum fratrum poterunt prouenire, ipsos iuxta metas centum mansorum, eisdem ab honesto milite Johanne Kulen iuxta villa Persantike datorum, predictis fratribus assignantes perpetuis temporibus libere possidendos, tali autem exceptione, ut in predictis ducentis mansis adjutorio nostro dictorum fratrum Buchovie quocunque hominum genere locatis, totius fructus et emolumenti dimidietas cedat ad manus nostras per dies vite nostre tantum, reliqua vero medietate gaudeant dicti fratres, cum vero deo disponente in persona propria viam uniuerse carnis ingressi fuerimus, omnes fructus et utilitates predictorum ducentorum mansorum cum perpetua pace et quiete ad usus fratrum perueniant predictorum. Preterea domino abbati et fratribus eius hanc conferimus libertatem, ut homines, qui predictos ducentos mansos possiderint, liberi sint ab omni exactione, urbium edificatione, castrorum munitione pontiumque positione ac utrorumque reparatione et ab omni theloneo et ab omni expeditione, ita ut post obitum nostrum nulli quicquam teneantur ex debito nisi soli deo et claustro prelibato. Damus nichilominus eisdem fratribus libertatem, infra terminos predictorum mansorum ducentorum predium siue grangiam exstruendi, quam si exstruxerint vel quoquo alio modo propria aratra ibidem habuerint, nichil iuri nostro ex eorum prouentibus usurpabimus. Ut autem hec nostra donacio perpetue certitudinis robore sanciatur, presens scriptum ipsis dedimus sigilli nostri munimine consignatum. Huius rei testes sunt: dominus Hinricus, capellanus noster, dominus Daniel, capellanus et notarius noster, Nicolaus Hakenbeke, Johannes, frater suus, Christoperus Cnuth, Prissebur, Clest, fratres, Gerardus Monachus, Johannes Cnetechowe, Reinholt Bolte, Hinricus Hekethusen, ministeriales nostri, et alii quam plurimi fidedigni. Datum in castro Stolp Pomeranie, anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo nono, sexto kalendas Februarii, indictione secunda, concurrente quinto, epacta decima quinta, per manus notarii nostri magistri Danielis.

Nach dem im pommerschen Archive zu Stettin aufbewahrten Originale, auf Pergament, in einer kräftigen, festen Minuskel, mitgetheilt von dem Herrn Professor Dr. Hering zu Stettin. Die Schrift hat durch Feuchtigkeit an vielen Stellen gelitten und ist hin und wieder abgefallen. Das Siegel ist von dem Siegelbande abgebrochen.

# Nr. XXVII.

Der Herzog Bugislav von Pommern bezeugt, dass Johannes Kule vor ihm und dem Fürsten Pribislav von Belgart auf alle Ansprüche gegen das Kloster Dargun wegen derjenigen 50 Hufen in Bast verzichtet habe, welche Ulrich von Bevenhusen zur Sühne für die Ermordung des Vaters des Johannes Kule dem Kloster zu Colberg abgetreten habe.

D. d. Demmin. 1290. Dec. 25.

Nach dem Originale im pommerschen Provinzial-Archive zu Stettin.

Nos Buguzlaus dei gracia dux Slavorum universis hanc litteram visuris protestamur quod Johannes Kule de Belegart coram nobis renunciavit omni actioni seu impeticioni, quam habebat vel quoquo modo habere poterat adversus fratres monasterii Dargunensis super quinquaginta mansis in Bast, quos Olricus de Bevenhusen miles pro anima patris predicti Johannis Kule, quem interfecerat, in sonam et reconciliacionem dederat sanctimonialibus antique civitatis Colberg, ordinis beati Benedicti, ita quod nec ipse Johannes Kule, nec aliquis heredum aut parentum suorum fratres dicti monasterii Dargunensis unquam de cetero pro dicta causa debeat infestare. Preterea fratres sepe dicti monasterii plenam fraternitatem patri prefati Johannis Kule contulerunt et per omnia ipsius memoriam in suis oracionibus agere tenebuntur, sicuti pro aliquo fratrum suorum defuncto apud ipsos agi hactenus est consuetum, et idem facient de matre sua, adiungentes et adscribentes utrosque ad altare sancti ....., quatenus participes fiant omnium missarum, que ad dictum altare sunt in perpetuum celebrande; insuper et ipsum Johannem Kule

in suam receperunt fraternitatem, facientes ipsum participem et consortem in vita pariter et in morte omnium bonorum, que apud eos fiunt tam pro vivis, quam defunctis. Ut autem hec omnia bono et amicabili fine concluderentur, fratres dicti monasterii Dargunensis ipsi Johanni Kule in monumentum perpetue reconciliacionis sex marcas denariorum monete currentis contulerunt. In cuius rei testimonium presentem litteram inde conscriptam sigillis nostro videlicet ac cognati nostri Pribezlai domini de Belegart fecimus communiri. Testes sunt: Rodolfus de Nienkerken, Nicolaus marscalcus dictus Draco, Johannes de Grameszowe, Hermannus de Ost, Hinricus Vos, milites, Hasso de Porsvelt, Wasimodus Kule, Arnoldus de Ost, Godefridus Dencin, Johan-nes Feyreblome, famuli, et alii quam plures fide digni. Datum in castro Dymmyn, anno gracie M.CC. XC. primo, in die natali domini nostri Jhesu Cristi.

Nach dem wohlerhaltenen Originale mitgetheilt von dem Herrn Professor Dr. Hering zu Stettin. An der Urkunde hängt auch das hier abgebildete, wohl erhaltene Siegel des Fürsten Pribislav



#### Nr. XXVIII.

Der Herzog Bugislav von Pommern bestätigt dem Kloster Bukow diejenigen 200 Hufen im Lande Belgard, welche der Fürst Pribislav von Wenden, fürstlicher Statthalter im Lande Belgard und Schwiegersohn des Herzogs Mestwin, demselben geschenkt hat.

D. d. Belgart. 1291. Aug. 20.

Aus der Matrikel des Klosters Bokow im pommerschen Provinzial - Archive zu Stettin.

Bugislaus dei gracia dux Slavorum et Cassubie. Universis Christi fidelibus, presens scriptum visuris seu audituris in perpetuum. Quia quod humana disponit ratio, processu temporum contingat sepius immutari, necessarium iudicavimus, ut que robur perpetuitatis sortiri debent, auctoritate privilegiorum et testium subscriptionibus perhennentur. Igitur ad noticiam tam presentium, quam futurorum patenter volumus pervenire, quod nos de voluntate et consensu unanimi dilectorum fratrum nostrorum Barnim et Ottonis, diem messionis extreme pietatis operibus prevenire volentes, pro salute animarum nostrarum et progenitorum nostrorum acquirenda, ad honorem dei et gloriose matris eius Marie, domino abbati et conventui claustri Bucovie damus et condonando liberaliter confirmamus donacionem ducentorum mansorum in terra nostra Belgart a domino Pribislao, suffraganeo nostro, genero domini Mestuini ducis Pomeranie, factam, cum titulo proprietatis et perpetue possessionis et omni iure, iurisdictione, sensentia videlicet capitali et manuali, et cum omnibus fructibus et utilitatibus, que nunc in eis sunt vel fieri poterunt in futuro. Preterea domino abbati et fratribus et eorum in euum successoribus hanc conferimus libertatem, ut homines, qui predictos ducentos mansos possederint, liberi sint ab omni exactione, urbium edificatione, castrorum munitione pontiumque positione ac utrorumque reparacione et ab omni theloneo et expedicione, ita ut nulli quicquam teneantur ex debito nisi soli deo et claustro prelibato. Ut autem hec nostra donacio et condonacionis confirmacio perpetue certitudinis robore firmetur, presentem literam ipsis dedimus nostri sigilli munimine sigillatam. Huius rei testes sunt: dominus Hermannus abbas Colbacensis, frater Bertoldus de hospitali sancti Johannis commendator in Copan, dominus Nicolaus Draco marscalcus, dominus Hinricus Heidene, Nicolaus Smelingius, Hinricus de Leuenowe, Johannes Wacholt, Gherardus de Swerin, milites, et alii quam plurimi fide digni. Acta sunt hec anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo primo, concurrente septimo, indictione quarta, datum per manus magistri Lamberti notarii nostri, in castro Belgart, in die sancti Bernardi.

Nach Mittheilung des Herrn Professors Dr. Hering zu Stettin.

# B.

# Urkunden

Zur

Geschichte der Saline zu Sülz.

### Nr. XXIX.

Der Fürst Borwin von Rostock schenkt dem Kloster Doberan zwei Pfannen von dem grossen und von dem neuen Brunnen der Saline zu Sülz (bei Marlow), welche jährlich 4 Last Salz liefern sollen, und befreiet das Kloster dabei von den Erhaltungskosten der Saline.

D. d. Rostock. 1243. September 12.

Nach dem Originale im grossherzogl. meklenburgischen Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

In nomine sancte et individue trinitatis. Burewinus dei gratia dominus de Rozstoch omnibus hanc paginam inspecturis salutem in vero salutari. Qvoniam rerum gestarum ordinatio per reuolutionem temporum a memoria labitur hominum, dignum est, vt per scriptum ad memoriam reducatur. Hinc est quod tam presentibus, quam futuris scripto declarare volumus, quod salinam in Sulta cum vrna integra maioris putei et iterum cum vrna integra putei noui claustro Doberan et fratribus ibidem deo militantibus et pro incolumitate nostra ac progenitorum heredumque nostrorum vitulos labiorum suorum offerentibus cum omni censu et ab exactione liberam, sicut quondam a

progenitoribus nostris possederunt, de cetero nichil nisi dei remunerationem inde sperantes, dedimus in perpetuum possidendam. Si quis vero huic nostre donationi vel facto ex instinctu dyaboli aut iniquorum hominum subdola suggestione refragari conatus fuerit, eius partem putheum abyssi ponimus hereditatem. Nouerint igitur tam presentes, quam futuri Christi fideles, qui per consensum abbatis et conuentus de Doberan prefatam salinam sub se habuerint, quod singulis annis imperpetuum tenentur soluere quatuor last salis ecclesie Doberanensi quatuor vicibus in anno, quibus cellerarius sibi viderit expedire. Et ne supradicta pensio augeri possit ab ecclesia Doberanensi et hii, qui pro tempore antedicte saline prefuerint, presumant minuere vel aliquid ad supplementum ab ecclesia Doberanensi extorquere, siue sartaginem, siue domus constructionem, siue canalium expensas, vel promptuariorum vel puteorum emendationem, vel aliquas expensas ad predictam salinam pertinentes, cedulam hanc inde conscriptam sigilli nostri appensione et testium annotatione duximus roborandam. Testes: clerici: Wilhelmus summus prepositus Zwerinensis, Wernerus vicedomnus, Waltherus plebanus in Rozstoch, Alexander prior in Doberan, Heinricus cellerarius, Rotherus magister operis, Theodericus camerarius, Eylardus fratrum minorum gordianus; laici: milites: Theodericus dapifer, Johannes de Snakenborch, Rubin, et alii quam plures diuersi generis homines. Datum in Rozstoch per manum Conradi monachi de Doberan, anno gratie 00°. CC. XL°III°, indictione Ia, II idus Septembris.

Nach dem Originale auf Pergament in einer kräftigen, klaren Minuskel. Die Eingangsformel ist mit verlängerten Buchstaben geschrieben; die langen Buchstaben haben im obern Theile noch die geschnörkelte Verzierung des vorigen Jahrhunderts; als Abbreviaturzeichen kommt noch oft das § ähnliche Zeichen vor; das letzte Wort Septembris ist gesperrt und mit Unzialen geschrieben; die einzelnen Absätze beginnen mit sehr grossen Unzialen; die Zeilen stehen auf Linien von Dinte. An einer geflochtenen Schnur von rother Seide hängt das grosse, runde Siegel Borwins mit einem rechts hin schreiten den Greifen in leerem Siegelfelde; Umschrift:

\* SIGILLYOO. DOODINI. BORWINI. DO. ROZSTOK.

Auf der Rückseite steht die gleichzeitige Registratur:
Burewinus dei gratia de salina in Marlowe.
Gedruckt ist diese Urkunde schon in v. Westphalen Mon. ined.
111, p. 1484.

### Nr. XXX.

Der Fürst Borwin von Rostock schenkt dem Kloster Dargun die Freiheit, aus den Salzquellen bei Sülz Salzwasser zu schöpfen und Salz zu sieden, und das Eigenthum einer Baustelle daselbst, mit allen dem Fürsten zustehenden Freiheiten.

# D. d. Rostock. 1252. Sept. 24.

Nach dem Originale im grossherzogl. meklenburg. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Borwinus dei gratia dominus de Rozstoch omnibus hoc scriptum visuris inperpetuum. Ne rerum gestarum composicio de cursu temporis euanescat, solet eam discretorum prouidentia litterarum testimonio perhennare. Patefacimus itaque presentibus, posteris et futuris, quod ob reuerenciam dei et gloriose virginis Marie et in remissionem nostrorum peccaminum contulimus ac dedimus monasterio in Dargun perpetuam libertatem hauriendi aquas de puteis salinariis iuxta Sulten sitis et positis atque perfectam potestatem sal coquendi de eisdem vna cum fundo et proprietate vnius loci ibidem, quem locum fratres dicti monasterii vti possunt et debent pro vtilitate et necessitate eorum, sicud eis placuerit et visum fuerit expedire. Quem eciam locum ac omnia alia et singula predicta ab omni exactione excepimus, nichil nobis iuris, nec posteris nostris in hiis vendicantes, sed omne ius, quod in predictis habuimus, in monasterium transferentes, nichil inde sperantes, nisi remuneracionem dei ac nostre anime nostrorumque progenitorum animarum salutem. Vt igitur hec nostra collacio ac donacio firma et illibata tempore perpetuo perseueret, eam sigillo nostro et testibus subscriptis roboramus. Testes vero sunt: dominus Johannes plebanus ecclesie sancti Petri, dominus Hinricus de sancto Jacobo, dominus Hinricus de Dûdinghe, dominus Georrius de Jörck, milites, et Otto de Ghikow, famulus, et alii quam plures. Data sunt hec anno gracie millesimo ducentesimo quinquagesimo secundo, in Rozstoch, VIIIº kal. Octobris.

Auf Pergament in einer unfertigen, cursivischen Minuskel, welche Aehnlichkeit mit der Schrift des 14. Jahrhunderts hat. An einer Schnur von weissen linnenen Fäden hängt noch ein kleines Stück Wachs, auf welchem nichts mehr zu erkennen ist. Gedruckt ist diese Urkunde schon in Lisch meklenb. Urk. I, S. 100.

### Nr. XXXI.

Johannes von Butzin (zu Rostock) tritt der Frau Haburge den vierten Theil eines Salinengutes zu Sülz ab.

#### 1261.

Aus dem ältesten Stadtbuche der Stadt Rostock zum Jahre 1261, nach der Mittheilung des Archivars Lisch zu Schweria.

Johannes de Butzin resignauit domine Haburgi quartam partem saline in Sulta taliter, ut si domina Haburgis quartam partem domus vendere voluerit, quod Jo. de Butsin sit vicinior emptioni, prout ab eo emit.

# Nr. XXXII,

Die Rathmänner von Sülz befreien das Kloster Doberan, in Gemässheit der Schenkung des Fürsten Borwin von Rostock, von Beiträgen zu den Erhaltungskosten der Saline zu Sülz (bei Marlow), mit Ausnahme der Kosten für Wiederherstellung verfallener Brunnen, und bezeugen, dass die Streitigkeiten mit der Frau Gertrud geschlichtet seien.

### D. d. Sülz. 1262. Julii 31.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Universis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis vniuersitas consulum in Sulta eternam in domino salutem. Notum facimus universis, quod ad peticionem domini nostri Burwini ac diuine remuneracionis intuitu ecclesie Doberanensi fratribusque ibidem deo jugiter famulantibus omnem libertatem omnemque iusticiam in salina, quam hucusque pacifice possederant et quiete, ab omni exactione, a reparacione nauium uel emendacione canalium seu sartaginum et a constructione edium in perpetuum libere dimisimus et absolute, excepto, si puteus ceciderit, qui ad communem utilitatem debeat reparari, tunc sicut domini nostri Burwini bona predictorum fratrum bona ad reparacionem putei ministrabunt, tali nichilominus addita condicione, ut que inter dominam Ghertrudim et nos de predicta salina iam dudum querimonea mouebatur, per hoc penitus sit sopita. Ne autem de hac nostra actione in posterum quemquam ambiguitas circumuoluat, presentem cedulam exinde conscriptam nostri sigilli munimine roboramus. Testes huius actionis sunt: dominus Burwinus de Rozstoch, Hermannus plebanus de Saginz, Heynricus cellerarius, Conradus furnarius; milites: Gherardus dapifer, Johannes de Bune, Sileuus aduocatus et alii quam plures. Acta sunt hec in Sulta anno domini 00°. C°. C. LX°. II, in vigilia ad nincula Petri.

Auf einem kleinen Pergament in einer gedrängten Minuskel. Das Siegel ist von der aus linnenen Fäden geslochtenen Schnur ganz abgesallen. Auf der Rückseite steht die gleichzeitige Registratur:

De salina in Marlowe.

# Nr. XXXIII.

Das Kloster Dargun verkauft an den rostocker Bürger Arnold Kopman ein Salzhaus in der Saline (zu Sülz) bei Marlow, unter Vorbehalt gewisser Salzlieferungen an das Kloster Dargun und das Kloster Bergen auf Rügen.

D. d. Rostock. 1267. Junii 24.

Nach dem Originale im grossherzogl. meklenburg. Geb. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Universis Christi fidelibus presentem paginam in specturis H. miseratione divina abbas in Dargun

cum deuotis orationibus eternam in domino salutem. Ne gestarum rerum memoria processu temporis euanescat aut pereat, discretorum virorum solet etas per testes uel per litteras eternare. Ad cautelam ergo futuri temporis notum fieri volumus uniuersis, tam presentibus, quam futuris, quod Arnoldus dictus cognomento Copman, ciuis in Rozstoch, sibi suisque successoribus vnam domum salinariam in salina iuxta Marlov sitam a nobis pro decem marcis comparauit hereditario iure possidendam perpetuo, tali nichillominus interposita caucione, vt idem Copman in perpetuum singulis mensibus quatuor punt salis ecclesie nostre Dargun de predicta domo et ecclesie monialium in Ruya, que Mons dicitur, vnum last salis singulis annis soluere teneatur. Quicquid vero in predicta salina processu temporis in sartaginibus vel in puteis vel in domo vel quocumque modo fuerit instaurandum, sine diminutione nostri census, tam in exactionibus, quam in aliis causis, si extorse fuerint, idem supradictus Copman sine aliquo nostro grauamine propriis expensis et laboribus instaurabit. Ne autem in hoc facto nostro memorabili quemquam dubietatis scrupulus circumuoluat, presentem paginam super eo conscribi fecimus cum sigilli nostri apensione ac venerabilium consulem in Sulta sigilli munimine fecimus communiri. Testes huius actionis sunt hii: videlicet dominus Wernerus abbas in Doberan, Segebodo eius dem loci cellerarius, Bernardus de Cropelinciuis in Rozstoch, Heinricus de Ceruo, Reynwardus de Molendino, Heinricus Sapiens, ciues ibidem. Datum in Rozstoch anno domini M°CC°LX°VII°, octavo kal. Junii, in die Johannis baptiste.

Auf Pergament in einer kleinen, gedrängten Minuskel. Die Siegelbänder sind von weissen linnenen Fäden; an dem ersten hängt noch der grössere Theil von dem Siegel des dargunschen Abtes mit der Umschrift:

# .. GILLVM. AB.....N.DA....

Das zweite Siegel ist abgefallen. — Gedruckt ist diese Urkunde schon in Lisch mekl. Urk. I, S. 141.

5.000

### Nr. XXXIV.

Der Fürst Waldemar von Rostock ertheilt den Besitzern von Sülzgütern zu Sülz mehrere Privilegien.

D. d. Rostock. 1277. Dec. 2.

Nach alten Abschriften im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

In nomine sancte et individue trinitatis. Waldemarus dei gracia dominus de Rostok vniuersis christifidelibus presencia uisuris imperpetuum. Propter labilem memoriam uariasque hominum uoluntates dignum duximus estimandum, vt ea, que debent inconuulsa manere, litterarum testimonio roborentur, quatenus exinde habeatur cognicio ueritatis, si super hiis, que gesta sunt, suboriri contingat aliquid questionis. Noscat igitur presens etas et discat felix successio futurorum, nos de pleno consensu et uoluntate nobilis uiri patris nostri domini B., consilio uasallorum nostrorum et burgensium de Rostok postmodum accedente, omnibus hereditarios redditus possidentibus in palude Sulte hanc graciam firmiter perpetuo contulisse, uiis aquestribus simul et terrestribus de palude Sulte memorate gaudere libere exeundo pariter et redeundo in dominii nostri terminis uniuersis, similiter in eisdem ligna comparandi ipsorum cum denariis, vbicumque poterunt, in gracia aliqua libertate fruantur obtinendo. Memoratam uero paludem Sulte aliis salinis superedificandis nullatenus uolumus pregrauari, sed quemadmodum ab inicio cum numero salinarum est fundata, perpetuo permanebit. Accedit eciam ad hec, quod omnes habentes salinas in sepedicta palude Sulte, ipsas suis non solum heredibus hereditare poterunt, verum eciam quibuscunque heredes tunc uiuentes de herede ad heredem easdem pro tempore uendere decreverint, emptores absque omni exactione, peticione et seruicio liberas perpetuo possidebunt, tali quidem condicione mediante, quod nobis aut heredibus nostris de dictis salinis census debitus tempore congruo persoluatur; pro tali enim donacionis causa a nobis racionabiliter collata possessores salinarum memorate paludis Sulte clenodiis ipsorum et pecunia nos

gratuite respexerunt, quod quantacunque necessitas nostro emerserit in dominio, dicti possessores salinarum liberi perpetuo permanebunt. Ne autem hoc factum racionabile a nobis uel nostris successoribus in posterum ualeat irritari, presens scriptum inde confectum sigillo patris nostri domini B. et nostro, necnon burgensium de Rostock fecimus in testimonium roborari. Testes sunt rei huius: dominus Johannes Moltico, dominus Georgius de Maiorke, dominus Raddagus, dominus Johannes Babbe, dominus Lodowicus de Ribbenisse, milites; consules uero et burgenses de Rostok: Johannes filius Seghefridi, Albertus Cerdo, Henricus Sapiens, Henricus Adolphi, Arnoldus Copman, Ernestus filias Symeri, Henricus Dannenberch, Johannes de Staden, Thidericus de Subbecin et Enghel-bertus de Pomerio; de Sulta vero burgenses et consules: Arnoldus Buggheman, Nicolaus Pape, Henricus Arnesberch, Hermannus Copman, Arnoldus Spede, Fridericus Amilias, Andreas, Olricus Remmyngh et alii quam plures uiri fidi digni. Datum Rostock anno gracie Oo CCoLXXVII, IIII nonas Decembris.

Nach einigen Abschriften aus dem Ende des 15. Jahrhunderts und dem 16. Jahrhundert. Eine Uebersetzung aus dem Jahre 1400 ungefähr hat folgende bemerkenswerthe Interpretationen: burgenses de Rostok = de bure van Rostok; redditus in palude Sulte = de ghülde in dem soltbroke tho der Sülten und so immer: palus = soltbroke; Albertus Cerdo = Albrecht Gherwer. Dagegen hat die Uebersetzung fälschlich B. mit: Bernd (statt Borwin), aufgelöset, und Enghelbertus de Pomerio durch: Enghelbrecht von Pomern (statt: von Baumgarten oder Bomgarden) übersetzt. — Gedruckt ist diese Urkunde in Rudlost Urk. Lief. Nr. XXXVI.

### Nr. XXXV.

Das Kloster Bergen auf Rügen verkauft an das Kloster Dargun wieder eine jährliche Hebung von einer Last Salz aus der Saline zu Sülz, welche Hebung das Kloster aus dem Salzhause des Arnold Kopmann zu beziehen hatte.

# D. d. Stralsund. 1289. Sept. 29.

Nach dem Originale im grossherzogl. meklenburg. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Guzlaus dei gratia prepositus, abbatissa totusque conuentus sanctimonialium monasterii Gora siue Montis in Ruya, ordinis Cysterciensis, dyocesis uersis hanc litteram visuris salutem in vero omnium salutari, domino nostro Jhesu Christo. Cum ex fluxu temporis ac personarum successione res geste quantocumque rationabiliter ad ignorantiam deueniant, prudentum discretio consucuit huiusmodi ignorantie sigillis ac litterarum testimoniis obuiare. Hinc est ergo, quod notum fieri volumus vniuersis presentibus et futuris, quod nos de communi omnium nostrorum consensu annuum censum salis nostri vnius videlicet lastonis, quem in Sulta iuxta Marlow singulis annis habere solebamus, de domo illa, quam Arnoldus beate memorie dictus Copman sub annuo censu quondam a fratribus habuit monasterii Dargunensis, ordinis Cysterciensis, dyocesis Caminensis, eiusdem fratribus monasterii pro viginti quinque marcis denariorum monete currentis vendidimus libere ac quiete iure perpetuo possidendum. Testes huius rei sunt: Hyldewardus tunc abbas in Dargun, Johannes de Raceburch tunc cellerarius ibidem, Albertus plebanus in Sulta, Thidericus de Buren miles, Johannes Kartelviz et frater suus Ludolfus clericus, Nicolaus Pape, Hermannus antiquus aduocatus, Gherardus Grat, Heyne iunior, Bru.., [c]iues, sed tunc consules in Sulta, et alii quam plures fide digni. Vt autem hec

nostra venditio et ...... fratrum emptio rata permaneat iugiter et inconvulsa, presentem paginam inde conscriptam p[redictis fr]atribus dedimus nostris ac illorum, quibus de hoc nostro constat facto, quos etiam pro testibus haberi [volumus], sigillis communitam. Actum in Sulta, ab incarnatione domini M°CC°LXXX°IX°, feria Vla post exaltationem sancte crucis; datum Stralessunde, eodem anno, in die sancte Mychaelis.

Auf Pergament in einer schönen, festen Minuskel. An einer Stelle ist die Charte von Mäusen zerfressen; die Namen der Aebtissin und der bischöflichen Diöcese sind nicht ausgefüllt. An der Urkunde hangen 5 Schnüre von weissen linnenen Fäden; an den 4 ersten hangen noch die wohl erhaltenen Siegel aus ungeläutertem Wachs; das fünfte Siegel ist abgefallen:

1) ein grösseres elliptisches Siegel mit einer weiblichen Figur, welche in der Rechten einen Palmzweig, in der Linken ein Buch hält; Umschrift:

# S. CAPITVLI. DO. MONTO. BOATO. MARIO. IN. RVIA.

2) das grosse runde Siegel der Stadt Stralsund: auf Meereswellen ein Schiff, hinter dessen Mast der Stral (Pfeilspitze) schwebt, welches Symbol auch auf dem Wimpel im Anfange der Umschrift steht; Umschrift:

# † SIGILLYM † CIVITATIS † ST.. LESVNDIS. †.

3) ein kleines elliptisches Siegel, in dessen Felde ein Geistlicher vor einem schwebenden Kelche knieet; hinter ihm ein Stern, über ihm und dem Kelche, wie es scheint, eine consecrirende Hand mit Vorderarm; Umschrift:

# \* SIGILL. ALBERTI ... OB ..... IN S...

wohl des Pfarrers zu Sülz Siegel.

4) das grosse runde Siegel der Stadt Sülz: über niedrig gehenden Wellen steht der vorwärts schauende gekrönte Stierkopf, an jeder Seite desselben eine Blume über dem Wasser; Umschrift:

# \* SIGILLYM \* CIVITATIS \* SVLTa.

Gedruckt ist diese Urkunde in Lisch meklenburg. Urkunde I, S. 189.

#### Nr. XXXVI.

Der Fürst Nicolaus von Rostock verleiht den Bürgern der Stadt Sülz zur Umwallung und Befestigung der Stadt das Eigenthum des Dorfes Symen, welches sie von den Rittern von Goldenbogen gekauft haben, und legt es zu dem lübischen Rechte der Stadt, verspricht für einen Canal zwischen der Reknitz und der Trebel und für einen Damm zwischen Sülz und Tribsees zu sorgen und verlegt das Landding von Marlow nach Sülz.

D. d. Rostock. 1298. Sept. 21.

Nach alten Abschriften im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schworin.

Nicolaus dei gracia dominus de Rostoc omnibus christifidelibus presencia visuris uel audituris salutem in domino sempiternam. Vt rebus gestis fides maior adhibeatur, expedit scripturam fieri, que testimonium contineat ueritatis. Hinc est quod scire uolumus tam presentis temporis homines, quam futuri, quod nos, maturo prehabito consilio fidelium nostrorum, de bona uoluntate nostra, inhabitatoribus ciuitatis nostre Sulte, ipsorum exigentibus deuotis obsequiis, tamen pro eo vt ciuitatem circumfodiant, firment et muniant, proprietatem uille Symen cum omni iure nostro contulimus, vt iure lubicensi in dicte uille terminis gaudeant, sicut Sulta ciuitas est fundata. uero uillam Symen consules pretacte ciuitatis nostre emerunt racionabiliter nostro accedente beneplacito militibus nostris fidelibus Ottone, Hertwico, Henrico et Wernhero fratribus dictis de Goldenboge, cum omni vsufructu et prato simul, quod dominus Albertus capellanus noster in Sulta per uite sue tempora tantum habebit, et cum omnibus adiacenciis, prout uilla eadem infra terminos suos in latum et in longum protenditur, de terminis uille Nuczcowe uidelicet per pratum descendens directe usque ad distinctionem terre principis Ruyanorum, deinde in amnem Slonize, item per descensum illius amnis in fluuium Rekenize, deinde sursum ad terminos

uille Bolendorpe, item inter Bolendorpe ac Symen directe et girouage, quousque ad fluuium perueniatur Rekenitze, perpetuis temporibus quoad ius lubicense, vt diximus, possidendam. Nos vero prout tenemur ampliacionem ac profectum pretacte ciuitatis nostre in omnibus diligentes, admeatum quendam de fluuio Trebele vsque in fluuium Rekenitze per iuuamen terre adiacentis fieri procurabimus et pro strata siue uia terrestri inter Sultam et oppidum Tribuzes habenda circa principem nobilem dominum Wizslaum de Ruya, consanguineum nostrum carissimum, omni diligencia laborabimus et promocionis nostre auxilium in omnibus quibus possumus apponemus. Judicium eciam nostrum, uulgo landding nuncupatum, quod in oppido Marlowe habere consueuimus hactenus, in ciuitate Sulta statuimus nunc habendum. Vt autem hec donacio nostra racionabilis per nos uel successores nostros infringi non ualeat, sigillum nostrum vna cum sigillo ciuitatis Rostoc presentibus est appensum. Testes huius rei sunt: Johannes, Fridericus, Conradus fratres dicti Moltiken, Georgius Moltiko, Fridericus de Kerkdorp, Fridericus Babbe, Aluericus et Hermannus fratres de Snakenborg, Henricus Katte, Henricus Lupus, Conradus de Rensowe, milites, Johannes et Otto dicti Babben, Mathias de Axcowe, armigeri, Albertus Spicenagel, Henricus Friso, Gerhardus de Lawe et ceteri consules in Rozstoc. Datum in ciuitate nostra Rostoc anno domini MoCCo nonagesimo octavo, in die beati Mathei apostoli, Nicolao Clerico de Cunnesse, Rodolpho Rullen, Hermanno aduocato, Borchardo Sutore, Gherardo, Dauid, Johanne Sparenberch, Ricquardo Deckelman, Wernhero de Merica, consulibus, ista fieri procurantibus.

Nach mehreren beglaubigten und alten Abschriften aus dem Ende des 16. Jahrhunderts und aus dem 17. Jahrhundert. Der Tag der Ausstellung schwankt zwischen Matthei und Mathie, die zuverlässigern Abschriften haben Matthei. Im Jahre 1440 liess der Sülzer Magistrat von dem Originale wegen Unsicherheit eine beglaubigte Abschrift nehmen. In einer alten guten Abschrift fehlen die den Schluss bildenden Namen derer, welche das Geschäft vermittelt haben, in einer andern, guten, alten Abschrift fehlen wiederum die Namen einiger Unterhändler; es scheinen mehrere Original-Aussertigungen von dieser Urkunde existirt zu haben. — Gedruckt

ist diese Urkunde in Rudloff Urk. Lief. Nr. LVIII, wo jedoch fälschlich nach einer von Behrschen Abschrift das Datum in das Jahr 1299 gesetzt ist.

#### Nr. XXXVII.

Rath und Bürgerschaft der Stadt Sülz beurkunden, dass das Kloster Doberan seine Salzgüter zu Sülz an die sülzer Bürger Nicolaus Pape und Borchard Schuster verpachtet habe.

D. d. Doberan. 1304. Mai 22.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archivo zu Schwerin.

Vniuersis Christi fidelibus presencia visuris consules necnon vniuersitas ciuitatis Sulte salutem in domino Jhesu Christo. Tenore presencium recognoscimus publice protestando, quod venerabilis dominus Johannes abbas Doberanensis commisit ac locauit burgensibus nostris Nicolao Papen et Borchardo Sutori bona ecclesie sue, scilicet salinam apud nos sitam, tali condicione, vt presenti anno et tribus sequentibus in festo beati Jacobi apostoli tres mensuras salis, que punt dicuntor, anno quolibet sibi et ecclesie sue expedite et sine diminucione dare fideliter teneantur; quinto vero anno et deinceps in festo penthecostes vnum last omni anno absque contradictione aliqua suis nunciis presentabunt. autem succedente tempore prefatis Nicolao videlicet et Borchardo bona memorata vendere placuerit, cum consensu abbatis talibus vendent, qui ecclesie Doberanensi in pensione prehabita valeant respondere. In cuius rei testimonium sigillum civitatis nostre presentibus duximus apponendum. Testes autem sunt: dominus Albertus, plebanus noster, dominus Godescalcus Pren, miles, Fre., frater predicti Godescalci, armiger, et nos vniuersaliter testes sumus. Datum Doberan anno domini OoCCCo quarto, feria sexta post Penthecostes.

An dem auf einem kleinen Pergament in einer engen, krassgen Minuskel geschriebenen Originale hängt an einem Pergamentsaline, prout melius videbitur expedire, et pro hiis duo punt salis singulis annis in quolibet festo beati Michahelis prefatis dominis abbati et conuentui expedite soluere et pagare tenebor; predicto quoque biennio elapso ego prefatum plumbum eisdem dominis abbati et conuentui presentare debebo. Si uero in dictis decem libris aliquis defectus fuerit, tunc tamen ad minus sex schippunt plumbi ipsis presentare teneor expedite; in quibus defectus fuerit, extune pro quolibet schippunt deficiente quatuor marcas denariorum sundensium minus quatuor solidis supradictis abbati et conventui debeo et volo persoluere expedite. Insuper renuncio expresse in hiis scriptis meo et heredum meorum nomine omni impeticioni et iuri, si quid michi loco saline predicto et plumbo eodem competere posset ad presens uel quolibet in futurum, et ego et mei heredes prefatos abbatem et super premissis et quolibet eorum conventum tum nolumus impedire, molestare quolibet uel turbare. Pro hiis omnibus et singulis, vt premittitur, inuiolabiter observandis ego Radekinus predictus et Albertus Pape proconsul in Sulten et Gherardus Bernardi ciuis ibidem manu coniuncta et in solidum nostris et heredum nostrorum nominibus prefatis dominis abbati et conuentui promisimus et in hiis scriptis promittimus bona fide. În cuius rei testimonium presentes litteras prefatis dominis abbati et conuentui sigillis nostris tradidimus sigillatas, et in maiorem enidenciam premissorum presens littera in libro ciuitatis Sulten de verbo ad uerbum est scripta et inserta. Actum et datum in Sulten anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo nono, in die decollacionis sancti Johannis baptiste, presentibus discretis viris domino Godfrido rectore ecclesie in Sulten, Vickone Kerckdorp famulo, Johanne Rumeschotelen clerico.

Das Original ist auf Pergament in einer dicken, festen Minuskel geschrieben. An Pergamentstreifen hangen 3 runde Siegel aus ungeläutertem Wachs:

1) im runden Siegelselde ein gebogenes Bein, darüber eine kleine Figur, wie eine langgestreckte heraldische Lilie, darunter ein kleiner Stern; Umschrist:

## \* S' RADOLFI DA ZIMAR.

2) auf einem Schilde ein dreiästiger Baum mit verschlungenen Wurzeln; Umschrift:

A S' ALBARTI & PAPAR.

genamen. Dessen vorberörten egendhom, alze he ghescreuen is, schölen vnse råd vnde borgere besytten to ewigen tyden. Hyr sint an vnde ouer weset to tûghe: Marten van Huda, Wilcken van Stade, Degener van Bretzick, ridder, Hinrick vnde Borchward brûder genomet de Wulue, Engelbertus Kat vnde vele mêr louen werdige manne. Des tho tûghe hebbe wy vnse ingeseghel henghet an dessen brêff, screuen vnde geuen tho Loytze in den iaren vnses heren dûsent drehundert vnde XXVI, des dinstedages na Bartholomei.

Nach zwei Abschriften aus dem 16. Jahrhundert im grossherzogl. Geh. und Haupt-Archive zu Schwerin.

# Nr. XXXIX.

Der sülzer Bürger Radekin von Symen verträgt sich mit dem Kloster Doberan über des letztern Salinegüter in Sülz, indem er allen Ansprüchen an die Gerechtigkeiten des Klosters Doberan entsagt und von diesem 10 Schiffpfund Blei auf 2 Jahre zur Benutzung nimmt.

D. d. Sülz. 1359. Aug. 29.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Omnibus ad quos peruenerit presens scriptum, ego Radekinus de Symen, opidanus opidi Sulten, presencium litterarum testimonio facio manifestum publice recognoscens, quod cum religiosis viris dominis abbate et conuentu monasterii in Doberan super omnibus discensionibus et controuersiis inter ipsos ex vna et me parte ex altera hactenus habitis composicio amicabilis interuenit in hunc modum, ita videlicet quod recognosco tenore presencium, me habere decem libras plumbi, schippunt wlgariter nominatas, ad locum saline dictorum dominorum abbatis et conuentus apud opidum Sulten pertinentes, quas ab hinc et per biennium a proximo festo beati Michahelis archangeli computandum debeo obtinere et eis vti pro meo commodo ad opus

saline, prout melius videbitur expedire, et pro hiis duo punt salis singulis annis in quolibet festo beati Michahelis prefatis dominis abbati et conuentui expedite soluere et pagare tenebor; predicto quoque biennio elapso ego prefatum plumbum eisdem dominis abbati et conventui presentare debebo. Si vero in dictis decem libris aliquis defectus fuerit, tunc tamen ad minus sex schippunt plumbi ipsis presentare teneor expedite; in quibus defectus fuerit, extune pro quolibet schippunt deficiente quatuor marcas denariorum sundensium minus quatuor solidis supradictis abbati et conuentui debeo et volo persoluere expedite. Insuper renuncio expresse in hiis scriptis meo et heredum meorum nomine omni impeticioni et iuri, si quid michi loco saline predicto et plumbo codem competere posset ad presens uel quolibet in futurum, et ego et mei heredes prefatos abbatem et tum super premissis et quolibet eorum conventum nolumus impedire, molestare quolibet uel turbare. Pro hijs omnibus et singulis, vt premittitur, inuiolabiter observandis ego Radekinus predictus et Albertus Pape proconsul in Sulten et Gherardus Bernardi ciuis ibidem manu coniuncta et in solidum nostris et heredum nostrorum nominibus prefatis dominis abbati et conuentui promisimus et in hiis scriptis promittimus bona fide. În cuius rei testimonium presentes litteras prefatis dominis abbati et conuentui sigillis nostris tradidimus sigillatas, et in majorem euidenciam premissorum presens littera in libro ciuitatis Sulten de verbo ad uerbum est scripta et inserta. Actum et datum in Sulten anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo nono, in die decollacionis sancti Johannis baptiste, presentibus discretis viris domino Godfrido rectore ecclesie in Sulten, Vickone Kerckdorp famulo, Johanne Rümeschotelen clerico.

Das Original ist auf Pergament in einer dicken, festen Minuskel geschrieben. An Pergamentstreifen hangen 3 runde Siegel aus ungeläutertem Wachs:

1) im runden Siegelfelde ein gebogenes Bein, darüber eine kleine Figur, wie eine langgestreckte heraldische Lilie, darunter ein kleiner Stern; Umschrift:

#### \* S' RADOLFI DA ZIMAN.

2) auf einem Schilde ein dreiästiger Baum mit verschlungenen Wurzeln; Umschrift:

\* S' ALBARTI & PAPAR.

3) ein durch ein schrassirtes, schmales Querband getheilter glatter Schild, in dessen oberer und unterer Hälste ein sechsstrahliger Stern steht: Umschrift:

#### \* S' Charardi \* Barnardi.

Auf der Rückseite steht noch die gleichzeitige Registratur:

De Salina in Marlow.

Im J. 1355 ward Radeke von Symen, als Pächter der doberaner Sülzgüter, wegen Vorenthaltung der Pacht von 8 Schiffpfund (punt) Salz von dem lübischen Cantor Heinrich von Femern, als Richter und Conservator, excommunicirt.

## Nr. XL.

Der Herzog Albrecht von Meklenburg bestätigt der Stadt Sülz aufs Neue den Besitz des sülzer Moors.

#### D. d. Rostock. 1359. Dec. 12.

Nach einer Abschrift aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts im grossherzogl. Geb. und Haupt-Archive zu Schwerin.

Wy Albrecht, van gades gnåden hertoge tho Meckelnborch, greue to Swerin, Rostock vnde Stargard der lande here, mit gegenwardigem briefe dhôen kund vnde klårlichen betågende vor vns, vnse eruen vnde vor iedermenniglichen: dieweil die hertogen von Wolgast vnde Rugen van wegen erer vnderdânen de van Tribbeses sick tho vns vnde vnsern vnderdånen thör Sulten indrengeden vnde enen dat gantze môr, dat dar gehêten is dat Sulter Môr, ehne afdrengen vnde ånen wolden, welcker mor by vnserm stedeken Sulten lenger als auer twê hundert iar gewesen vnde van vnsern voroldern, den heren van Rostogk, tho dem stedeken gegeuen is uermôge der olden brieffe vnde segel, vnde wy dat suluige nu tho der tît den Pamern mit grôtem rechte afgewunnen hebben, dat also de Pamern vnde de van Tribbeses vnde ere êwigen nakômelinge dår nicht inne hebben, noch hebben schölen thô ewigen tyden, dat sick ôk de forsten the Pamern vôr sick vnde ere êwigen eruen iegen vns vnde vnsere êwigen eruen vorsegelt vnde vorschreuen hebben, derwegen so hebbe

wy sodane gantze môr wente an de stat Tribbeses vnserer stat Sulten vnde allen inwåneren dårsuluest van nyen dårmit begifftiget unde priuilegiret, dat sulue tho genêten vnde gebrûken rouwsâm vnde fredesâm the besittende the êwigen tîden. The hôger bewåringe vnde tûchnisse disser dinge hebbe wy an gegenwardigen brêff vnser ingesegel lâten hengen. Gegeuen the Rostogk am ihare vnses heren dûsent drê hundert vnde im negen vnde voftigesten iare, des donnerdages na dem feste Nicolai des hilligen biscopes. Tûgen disses sint vnse getrewen: her Johan vnde Vicke brôdere de Moltcken thôm Stritfelde vnde Totendorp, her Nicolaus Smeker tho deme Wostenuelde, riddere, Bertram Bere vnse cantzeler, Grube Veregge vnde Hinrich Moltcke vnse dêner vnde ander mêr lôffwerdigen.

#### Nr. XLI.

Der Herzog Albrecht von Meklenburg verleiht den rostocker Bürgern Bernhard und Arnold Kopman das Eigenthum von 20 Drömt Kornhebungen aus der Mühle zu Sülz, welche sie von den von Dechow gekauft haben.

# D. d. (1360.)

Nach dem Concept im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Universis presencia visuris seu audituris nos Albertus, dei gracia dux Magnopolensis, comes Zwerinensis et Stargardie ac Rozstoc dominus, testimonio presencium litterarum volumus esse notum, quod nos, matura deliberacione prehabita et consiliariorum nostrorum accedente consilio, discretis viris Bernardo Copman et Arnoldo Copmann, fratri suo, ciuibus nostris in Rozstoc, et eorum veris heredibus dimisimus et presentibus dimittimus pro centum marcis Rozstoccensium denariorum vsui nostro plenarie applicatis totam proprietatem libertatis super viginti tremodiorum redditibus triplicis annone, videlicet decem tremodiorum siliginis, quinque tremodiorum ordacei brasei

et quinque tremodiorum auenatici brasei, sitis in molendin o in Sulten, quos dicti Bernardus et Arnoldus hucusque possiderunt et possident emptos ab illis de Dechowe, perpetuis temporibus obtinendam et possidendam, dantes eis et eorum heredibus plenam potestatem, ita quod ipsi predictos redditus annone in se omnes seu partem sui dimittere, dare uel assignare valeant et in quoscunque vsus et queque pia opera spiritualia aut secularia diuertere et per capcionem pignerum, quando et quociens necesse habuerint, extorquere et in Rozstoc seu in quemcumque alium locam eis competentem licite sine aliquo excessu ducere pro ipsorum voluntatis beneplacito, nostro, heredum nostrorum et quorumlibet sussessorum seu aduocatorum consensu minime requisito; precipue uero omnibus eis, que nobis, heredibus et successoribus nostris quibuslibet in dictis redditibus annone et suis attinenciis omnibus ac proprietate libertatis per successionem hereditariam, que angheual dicitur, seu per alium modum quemcumque procedenti tempore competere poterunt, spontanee renunciamus, nichil iuris et proprietatis in ipsis nobis vel heredibus aut successoribus nostris reservantes. In cuius etc. Testes etc. Datum etc.

Auf Pergament.

# Nr. XLII.

Der Herzog Albrecht von Meklenburg verpfändet dem Bisthume Schwerin die Städte und Schlösser Sülz und Marlow mit den Dörfern.

D. d. Rostock. 1371. Jan. 13.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

In godes nâmen Amen. Wy Albrecht van des suluen gnåden hertoghe to Mekelenborgh, greue to Zwerin, to Rostok vnde to Stargharde here, bekennen vnde betûghen ôpenbâre in dessem brêue, dat wi vnde vnze rechten eruen schuldich syn van reddelker vnde witliker schult deme êrbâren vâdere in gode biscop Frederke to Zweryn vnde sînen nakômelinghen biscopen vnde deme capittele vnde der kerken to Zwerin soes hundert lôdeghe mark suluers kolnescher wichte, de vns an tel-

19

leden pennighen betålet vnde ghedaan syn vnde in vse vnde vser eruen nvt ghekômen sint in desser wîs, dat wi dâr van hebben her Otten van Dewitze gheghulden vôr den wedderkôp der Sulten, dat wi em vorkoft hadden, hundert vnde teyn mark lubesch, vnde hebben vortmer dâr van gheghulden den van der Lü allent, dar en de Sulte mit der tôlaghe vore stunt, vnde wes dâr ôuer blêf van penninghen, de hebbe wi in vse vnde vser eruen nyt ghekêret. Hîr vôre hebbe wi vnde vse eruen ghelâten vnde ghesat vnde setten vnde lâten in desser scrift biscop Frederke vôrbenômet vnde sînen nakômelinghen biscopen vnde deme capittele vnde der kerken to Zwerin mit willen vnde mit êneme berâdenen mûde, mit râde vnde mit wibôrt al vser eruen vnde na råde vnde na anwisinghe vser trûwen râtgheuen vnde al der iênen, de dâr to hôren vnde den dat anrôren mach in tôkômenden tîden, to êneme rechten brûcliken pande de gantze stat to der Sulten vnde Marlowe, vnde wes wi den van der Lu dar mede vorpandet hadden, vnde desse dorp by namen Janekendorpe vnde Poppendorpe, Brunekendorp, Wlueshagen, Ghutendorpe, Nigen Ghutendorpe, Brunestorpe, Varnehop, Sepelin, Schulenberg, Dangmerstorpe, Koltzow, Detmerstorpe, to deme houe Tutendorpe, Stromstorp, Virde, Groten Gnewitze, Stubbendorpe, Lutteken Gnewitze, Tenekendorpe, Pukstorpe, Konesse, Redekenstorpe, myt aller nut vnde vrucht, de van dessen steden vnde dorpen kômen mach, myt richte vnde myt dêneste vnde mit alleme rechte, hogheste vnde sideste, dat dår hệt an hals vode an hant, vode dâr bynnene also wlkomen vnde also vrîe, also wi vnde vse eruen desse stede vnde dorpe aller wlkômenst ghehat hebben vnde hebben, vnde also it to der herschap horet, myt deme kerklêne der vorbenomeden stat to der Sulten vnde mit alleme anvalle vnde vrieheyt, also wi vnde vnze eruen desse stede, lant vnde dorp vorbenomet vriest ghehat hebben vnde hebben, vs vnde vsen eruen dår nicht aner to beholdende, men manscop, orsedênest vnde kerklên ane dat kerklen der stat der vorbenomeden Sulten. Desse vorbenomeden stede to der Sulten vnde Marlow vnde ghût vôrbenômet scôlen de vôrbenômeden biscop Frederk vnde sîne nakômelinghe biscope vnde dat capittel vnde de kerke to Zwerin besitten vnde brûken sunder ienerhande rekenschap vnde afslach, de en to

schâden kômen mach, vnde wanne wi vnde vse eruen dit pant lôsen willen, de pennighe scôle wi eder vnze eruen hiscop Frederke vorbenomet edder sinen nakômelinghen biscopen, deme capittele vnde der kerken to Zwerin berêden vp êne tît, an êner summen, in der stat to Rostok eder to Butzow, in welker stede se dat êschen; vnbeworen, mit alsodanen lodeghen suluere, also vor screuen is, edder mit lubeschen pennighen, de denne ghenghe vnde gheue sint vnde der denne also vele to gheldende vor gêwelke lôdeghe mark, also de lôdeghe mark denne wêrt is, vnde wi vnde vse eruen scôlen se vnde de berêdinghe leyden van stâden an, wanne wi eder vnze eruen se berêden, vnde den de berêdinghe vntfåen, leyde weruen veer weken na der tît, dat wi eder vnze eruen se îrst berêt hebben, also dat se de berêdinghe vêlich vôren môghen bynnen der tît, wôr se willen, sunder eren schâden, vôr al de dorch vsen willen dôen vnde lâten willen. Vortmer de wîle dat biscop Frederk vorbenomet eder sine nakomelinghe biscope vnde dat capittel vnde kerke to Zwerin desse stede vnde ghût vôrbenômet inne hebben van vs eder van vsen eruen vôr ên pant, also hir vôrescreuen steyt, so môghe se sunder brôke bûwen in der schêde der Sulten na vseme råde vnde vser eruen, wat se willen vnde wôr se willen, vnde wat se dâr ane vorbûwen vnde wes se tô kôpen na vseme râde, dat se vs reddelken eder vsen eruen berekenen eder bewisen möghen, dår sette wi vnde vse eruen en dat vorbenomede pant vôre, also vôr de îrsten summen, vnde dat scôle wi eder vnze eruen en wedder gheuen vnde betålen vnbeworen an sodâne suluere eder pennighen, also vôrscreuen is, vnde den summen van des bûwes weghene vnde wes se na vseme råde eder vser eruen dår to kôpen, de summen scôle wi eder vnse eruen en ôk mit der îrsten summen vppe êne tîd berêden, wen wi eder vse eruen dit vôrbenômede pant lôsen, sunder iênegherhande vortoch vnde hulperede. Vnde wi enscôlen se eder vnse eruen van dessen panden nicht setten, wi eder vse eruen hebben en dit êne mit deme anderen wedder gheuen vnde ghulden in êner summe, to êner tît vnde an sodanen stede, also vorscreuen is. Vortmer dit slot vnde stat scal vse vnde vser eruen ôpene slot bliuen to al vsen noden vnde nuden. Wêr ouer, dat got vorbêde, dat de vôrbenômede biscop Frederk eder

19\*

a support.

sîne nakômelighe biscop vnde dat capittel vnde de kerke to Zwerin dat hûs eder de stede vôrbenômet vorlôren, an welker wis it schêghe eder schûde, so scôle wi eder vnze eruen en yo bynnen deme îrsten vêrdêl yâres. dår na vppe vse vnde vser eruen koste vnde schåden dat slot vnde stede wedder scheppen brûkliken to besittende, also hîr vôre screuen is. Kunde wi eder vnze eruen en dat slot vnde stede bynnen deme îrsten vêrdendêl jâres nicht wedder scheppen, also hîr vôr screuen is, so scôle wi eder vnze eruen en bynnen deme suluen vêrdendêl iares ere suluer vnde wes se dar ane vorbûwen vnde tô kôpen, also vôrscreuen is, berêden an êner summen to ghude vnde to nutten, also dat se ane schâden blîuen an sodaner stede vnde wîs, also vôrscreuen is. Vortmer wêre dat wi eder vse eruen orlôgheden vt vnde van deme slote, so scôle wi eder vse eruen biscop Frederke eder sînen nakômelinghe biscope vnde deme capittele vnde der kerken to Zwerin ieghen ere ghût, dat ere êghene ghût ys, dat se bi der Rekenitze lighende hebben, dår se van vser vnde vser eruen weghene schâden nemen mochten, bewîsen ieghen ghût vnde en to ghûde dat veleghen ieghen des stichtes ghut, also dat biscop Frederk eder sine nakômelinghe vnde dat capittel vnde kerke to Zwerin in eren vôrscreuene ghûde âne schâden blîuen. Vortmer scôle wi vnde vnze eruen biscop Frederke vnde sînen nakômelinghen biscopen vnde deme capittele vnde der kerken to Zwerin desse slote vnde allent dat dâr to licht, lant, stede vnde dorp vôrbenômet, also vrîe, also wi vnde vse eruen aldervrigest hebben vnde ghehat hebben, vnde dår to allen anval, de vs vnde vsen eruen bynnen den suluen landen, de wîle it ere pant is, anvalt, entfrîgen van aller anspråke vnde beweringhe. Hir bouene vorwillekôre wi vs vnde vse eruen, dat se dyt pant vnde wes hîr vôrescreuen steyt, nicht vorwerken eder vorbreken kônen tieghen vs vnde vse eruen, de wîle it ere pant is. To tûghe desser dinghe is vse ingheseghel ghehenghet an dessen brêf, de gheuen is to Rostok na godes bort drutteynhundert iar in deme en vnde souentichsten iare, des achten dages na den twelften. Tûge sint vse lêuen trûwen: Hinrik van Stralendorpe, Vicke Molteke, Hermen van der Lu, riddere, Johannes Swalenberg, vse kentzeler, Henneke van der Lu, knape, vnde vele andere lûde, de trûwe werdich sint. Desse

brêue hebbe twêualt ghegheuen wi mit vseme inghesegele beseghelet.

Nach dem Originale, auf Pergament, in einer gedrängten Minuskel. Das Siegel fehlt.

# Nr. XLIII.

Der Abt Gottschalk von Doberan verlangt von dem Knappen Johann von der Lühe, Vogt zu Sülz, Befreiung von Ansprüchen an die dem Kloster Doberan gehörende Salzstelle zu Sülz, Johann von der Lühe behauptet dagegen das Eigenthum dieser Salzstelle.

D. d. Sülz. 1383. Aug. 7.

Nach dem Original-Notariats-Instrument im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

In nomine domini Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo tricentesimo LXXXIIIo, indictione VIa, mensis Augusti die septima, hora quasi nona, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Vrbani, diuina prouidentia pape sexti, anno eius sexta, in ecclesia parrochiali opidi Zulten, in mei notarii publici et testium infrascriptorum presencia constitutus personaliter venerabilis et reuerendus pater et dominus dominus Godscalcus abbas monasterii in Doberan, Cysterciensis ordinis, Zwerinensis diocesis, quendam famosum virum Johannem de Lu famulum, aduocatum in Zulten, dicte Zwerinensis diocesis, per quandam missilem litteram incliti principis et domini Magni ducis Magnopolensis ammonuit et diligenter requisiuit, ut ab ulteriori inpedimento cuiusdam aree salinaris, que ad dictum monasterium Doberanense spectare dinoscitur, de quibus sibi indubitata fides per litteras priuilegiales super hiis confectas exstitit facta, cessaret penitus et desisteret, dictus vero Johannes de Lu sub hiis verbis respondebat, quod ipsa area salinaris supradicta suis vsibus iuste cerneretur asscribi, nec ab eius inpetitione supersedebit, quod sua et non alterius ipsa area esset, a

quibus se nolle resilire ibidem se astrinxit. Acta sunt hec anno, indictione, mense, die, Irora, loco, pontificatu et aliis, quibus supra, presentibus discretis viris domino Johanne Murmester, rectore ecclesie, Johanne Wytten, tympanario, Reymaro Hoghehud, Nicolao Kruthop, proconsulibus, Johanne Caruk, Cunrado Scroder, ciuibus et incolis opidi Zulten, testibus ad premissa vocatis et rogatis.

Et ego Johannes dictus Voghel, clericus Verdensis diocesis, publicus imperiali auctoritate notarius, huiusmodi commonicioni (L. Sign.) toritate notarius, huiusmodi commonicioni Not.) et requisicioni ac responsioni ac omnibus aliis premissis, dum sic fierent, vnacum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audiui et in hanc publicam formam redegi, quam signo et nomine meis consuetis signaui requisitus et rogatus in testimonium omnium premissorum.

Auf einem langen Pergament in einer dicken Minuskel. Auf der Rückseite steht die gleichzeitige Registratur: Henneke de Ly aduocatus in Zulten.

#### Nr. XLIV.

Der Rath der Stadt Sülz bestätigt den Vergleich zwischen dem Kloster Doberan und den sülzer Bürgern Johann Karuk und Henning Sa(ge)nitz, nach welchem das Kloster diesen seine Salinegüter in Erbpacht giebt.

D. d. Sülz. 1386. Junii 23.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Nos proconsules ac consules in Zulthen vniuersi tenore presencium nostrarum litterarum recognoscimus et publice protestamur, coram nobis in nostri presencia honorabiles et religiosos viros dominos Johannem Zassen priorem, Ludolphum Kercdorp et Johannem Malchow furnarium, nomine et ex parte sui monasterii Doberanensis, cum discretis

viris Johanne Karuk et Hennyngho Zagenitzen, nostris conciuibus, super quibusdam bonis salinaribus dicti monasterii apud opidum nostrum Zulthen situatis amicabiliter in hunc modum concordasse, quod Johannes et Hennynghus antedicti huiusmodi bona salinaria perpetuis temporibus possidebunt eaque suis heredibus hereditaria devolucione relinquent, aliis eciam huiusmodi bona assignandi facultatem habebunt; de quibus bonis predicto monasterio ipsi Johannes et Hennynghus eorumve heredes aut hii, quibus ea assignauerint, certos annuos redditus atque pensiones, videlicet triginta marcas Rostoccenses, in quatuor anni temporibus, scilicet in festo beati Michahelis archangeli, in natiuitate Christi, in festo Pasche et in natiuitate beati Johannis baptiste, in quolibet dictorum festorum septem marcas cum dimidia, intra muros Rostoccenses in curia Minori Doberan annis singulis expedite soluere tenebuntur, quos redditus si, ut premittitur, in dictis terminis ex integro non persoluerint, extunc huiusmodi pensiones per pignerum ablationem ex eorum bonis dicioni iuris Lubicensis subiectis iuxta ipsorum arbitrium absque impedimento aliquo valeant extorquere, ipsa pignera, licencia nostra ad hoc minime requisita, secum abducendo. Preterea si Johannes et Hennynghus antedicti aut eorum heredes huiusmodi bona salinaria aliis assignare decreuerint, illud omnino fiet ad dicti monasterii consilium et consensum; insuper si ipsi, eorum heredes aut hii, quibus huiusmodi bona assignauerint, ea reliquerint inculta, ita quod dictum monasterium redditus pretactos ex integro percipiendi priuaretur, extunc dictum monasterium sua bona libera, quita et indisbrigata reintinget et reassumet, aliis inde fructum reddentibus ea locando ad beneplacitum voluntatis eorundem. Et quia per litteras predecessorum nostrorum consulum in Zulta, quas vidimus et legi fecimus, sufficienter sumus instructi, predictum monasterium bona sua salinaria cum omni libertate et iusticia absque vlla exactione pacifice possedisse, nos eciam in quantum poterimus dicto monasterio ius suum semper illesum conservare cupientes, omnem iusticiam omnemque libertatem ad dictum monasterium in huiusmodi salina pertinentes ratificamus, per hec quidquid ad dictum monasterium spectauerit uel ipsius iuris exstiterit, penitus approbantes. Testes huius rei sunt: dominus Johannes Voghel presbiter, Hennekinus Kercdorp

et Henneke Babbe, armigeri, Reymarus Hoghehud, proconsul, Lambertus Blok, Stephanus Latendorp, Johannes Richenberg, consules ciuitatis predicte. Datum in Zulthen anno domini O° CCC° LXXXVIto, in vigilia beati Johannis baptiste, domini precursoris.

Auf Pergament in einer festen Minuskel. An einer Schnur von rother Seide hängt das grosse, runde Siegel der Stadt Sülz, und zwar ein neues Siegel: die Wellen gehen höher hinauf und nehmen die ganze untere Hälfte des Siegels ein, der Stierkopf ist etwas kleiner und die beiden Blumen zu den Seiten des Stierkopfes sind wie zwei dicke Blumensträusse gestaltet (nicht geästet, wie auf dem alten Siegel); Umschrift:

#### \* SIGILLYM \* CIVITATIS \* SVLTa.

Auf der Rückseite der Urkunde steht noch die Registratur: De salina in Marlow.

# Nr. XLV.

Der Herzog Heinrich von Meklenburg setzt den Brüdern Claus und Vicke von der Lühe und deren Erben Stadt und Land Sülz mit Marlow zu einem nutzbaren Pfande.

D. d. Schwerin. 1448. Mai 16.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Wy Hinrick van godes gnåden herttoge to Mekelnnborch, furste to Wennden, greue to Swerin, to Rostock vnde Stargarde herre, bekennen ôpenbâr mit dusseme brîue vôr vns, vnnse eruen vnde nakâmelinge vnde vôr alseweme, dat wy rechter wittlicker schult schuldich sind den duchtigen knapen, vnnsen lêuen getrûwen Clawse vnde Vicken van der Lu, brôderen, vnde alle eren rechten eruen vefftênhundert lubscher margk lubscher pennighe, alse to Lubeke vnde tôr Wissmer genge vnde geue sind, vnde hebben ene dâruôr ingedân vnde gesettet vnnse slot, stad vnde lant tôr Sûlten met deme wîckbilde to Marlowe, met der ganntzen vogedy vnde mit aller tobehôringe,

so alset in aller sîner schêdinge belegin is, met richte hôgest vnde sidest, met der bede darsulues, met holtingen, velden, pachte, vischerîen, wâtern, weiden vnde anndersz, met aller herlicheit, nicht vtbeschêden, men allêne dat kergklên vnde mandênst, dat wy vns dârane beholden, also dat de uôrgenômden van der Lu vnde ere eruen dat slot, stat, lannd, met dem wickbilde Marlow vnde met aller tobehôringe, alse uôrgerûrt is, to ênem brûcklicken pande vôr den uôrgeschreuen zummen pennige ynnehebben schålen, so lannge dat wy offte vnnse eruen de weder van ene lôsen, des wy alletyt mechtigh wesen schâlen; vnde wenne vns dat also beqwème is, so schâlen wy effte vnnse eruen den van der Lu uôrgenômet effte eren eruen in den vêre hilligen dågen to Paschen toseggen vnde ene denne to sente Mertins dâghe nêghest dârna volgende ere rêden penninge, benômelicken vefftênhundert marck lubsch munte, alse uôrgeschreuen, upp êner geleglicken stede in vnnsern lannde to Mekelnnborch, wor ene dat euenst kompt, vnuertôgert vnde vnbekommert in êneme zummen gûtlicken weddergeuen vnde betâlenn. Hadden denne de êrgenannden van der Lu an dem uôrgenômeden slote wes uorbûwet, dat bewyszlick wêre, dat willen wy effte vnnse eruen ene effte eren eruen denne ôk na erkantnisze twier vnnses râdes vnde twier erer frund vnuertôgert wedderleggen. Denne so schâlet sy vns vnnse slot, stad vnde vogedy mit deme wickbilde Marlow sunder wedderrede widder antworden. Dat uôrgenômde slot, stat vnde wickbilde schälen ôk vnnse vnde vnnser eruen ôpenen wesen to allen tyden vnde to allen vnnsen nôden. Ok môgen de vôrgenômeden van der Lu vmme erer nôd willen vt der uôrgenômeden vogedy wes verpanden effte versetten, so doch vns, vnnsen eruen vnde nakamelingen vnnschedelicken an vnnser losinghe, alle geuèrde vnde argelist hîr ynne gentzlikenn vteschèden. Des to mêrer bekanntnisse hebben wy vnnse ingesîgel wittliken an diessen brêff lâten henngen. Dâr ane vnde âuer sind gewesenn vnnse reder vnde lêuen getruwenn, nômlicken her Johann Veregge ridder, Otte Veregge vnnse kâmmermêster, Otto Sperling vnde Vicke Haluerstad vnde mêher lôuenwerdig vnnser mann vnde lêuen getrûwenn. Gegeuenn tho Swerin ame donnerdage in den pinxten na godes gebôrt vêrthênhundert iår dårna imme acht vnde verttigsten iåre.

Nach dem des Siegels beraubten Originale auf Pergament, in einer kleinen, scharfen Minuskel, im grossherzogl. Archive zu Schwerin; ausserdem werden hier auch noch das anf Papier geschriebene Concept und eine beglaubigte Abschrift der Urkunde aufbewahrt.

# Nr. XLVI.

Der Herzog Heinrich von Meklenburg belehnt die Brüder Vicke und Claus von der Lühe mit dem erblichen Pfandbesitze der Vogteien Sülz und Marlow mit der Bede.

D. d. 1450. Jan. 20.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Wy Hinrick van godes gnåden hertoge to Meklenborch, forste to Wenden, greue to Zwerin vnde der lande to Rozstk vnde Stargarde here bekennen ôpenbåre in dessem brêue, dat wy mit vnsen eruen vnde nakomelingen na råde vnde mit vulbord vnser redere hebben ghegheuen, vorlyet vnde vorlåten, gheuen, vorleynen vnde vorlåten in craft desses brêues vnsen lêuen ghetrûwen Vicken vnde Clawese broderen ghenompt van der Lu vnde eren rechten eruen vmme trûwes dênstes willen, den se uns vnde den vnsen ghedân hebben vnde hîrna dôn môghen, de voghedye to der Sülten vnde to Marlowe mit alleme rechte vnde gherichte, hogest vnde sidest, mit alleme anvalle vnde tobehôringen, vns vnde den vnsen dar anders nicht ane to beholdende, wen den mandenst, en qwyt unde vrye gantz vnde all to besittende vnde van erue to erue to eruende to êwigen tîden; wêret ôk dat wy ofte vnse eruen ofte nakômelinge iênninghe bêde ouertland bêden, so schal de sulue bêde in der suluen voghedye blyuen by den van der Lu vnde by eren eruen. To bekantnisse aller vôrscreuen ding hebbe wy vnse ingesegel vôr vns, vnse eruen vnde nakômelinge hêten henghen vor dessen brêsf. Hîr hebben an vnde ôuer ghewesen de duchtigen manne: Joachim van Pentze, Clawes van Öldenborch vnde Herman Kerkdorp, vnse trûwen redere. Ghegheuen vnde screuen na der bord Jhesu Christi vêrteynhundert iåre dår na in deme veftigsten iare, am dage Fabiani et Sebastiani.

Nach dem sehr erloschenen Originale auf Pergament im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin; an einem Pergamentstreifen hängt des Fürsten Heinrich Siegel mit eingelegter

rother Wachsplatte: in einem Dreipass stehen die drei Wappen-schilde für Meklenburg, Schwerin und Rostock. Bald nach dieser Zeit verpfändete, nach dem nicht datirten Concept einer Urkunde, derselbe Herzog an dieselben Brüder von der Lühe für 320 lüb. Mark "XX sundesche marck tor "Sulten vnde XX sundesche mark to Marlow iarlicker renthe "genomet de konigesbede, de vns de vorbenomeden vnse "stede iarlikes plegen to geuende", und alle fürstlichen Hebungen aus dem Dorfe "Poppendorpe, it sy plege edder vnplege".

# Nr. XLVII.

Der Herzog Heinrich giebt dem Rathe und der Kirche der Stadt Sülz seine bei der Stadt belegene Ziegelei.

D. d. Malchin. 1450. März 9.

Nach dem Concept im grossherzogl. Geb. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Wy Hinrick van godes gnåden hertoge to Mekelnborch, furste to Wenden vnde greue to Swerin etc, bekennen ôpenbâr mit desseme iegenwardigen brêue vôr vns, vnse eruen vnde vôr alzweme, dat wy den êrwirdigen borgermêstern vnde rådmannen to der Sulten, vnsen lêuen trûwen Claws Berge, Henneken Gruwelen, Curd Hogehude, Hinrich Berge vnde Albrecht Vosse, vnde allen eren nakômelingen vnde deme godeszhûse dârsuluest hebben gunst vnde geuen vmme eres vordênstes willen vnse gancze tegelwerck mit der ersze, dat wy hadden by der Sulten belegen, mit aller thobehôringe, mit wisschen, mit mûren, mit wâteren vnde wes dâr to belegen is, qwît vnde vrîg, des sich de râd to der Sulten vnde de godeszlûde van des godeszhûses wegen, de nu sint vnde alle ere nakômelinge, to erer behûff vnde beteringe des godeszhûses schôlen brûken besitten to èwigen tyden zunder vns vnde vnser eruen

anseggent. Des to mêrer bekantnisze hebbe wy vnse ingesegel witliken an dessen iegenwardigen brêff hêten hengen. Dâr an unde ôuer sint wesen vnde dêgedinget hebben vnse lêuen trûwen Radeke Kerckdorp voget to Gnogen, Vicke van der Lu voget tôr Sulten vnde vele andere êrwerdige gûde lûde. Datum Malchin feria 2ª ante Letare anno etc. quinquagesimo.

Registretur.

Nach dem Concepte auf Papier.

#### Nr. XLVIII.

Die Herzoge Heinrich und Albrecht von Meklenburg verleihen den von Kardorff das Dorf Redderstorff zu einem Mannlehn.

D. d. Güstrow. 1510. Sept. 17.

Nach dem Concept im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Wir Heinrich und Albrecht gebruder von gots gnaden herczogen zu Meckelnburg etc. bekennen offentlich mit disem vnserm briffe, das fur vns irschynen ist der duchtige vnser lieber besunder Achim Kerckdorff wonhafftig zu Demmyn vnd hat alle die gutter vnd gerechtikeit, die er hat adir haben mag in dem dorffe Raderstorp adir andirswo in vnserm furstenthum vnd landen belegen, wor ane das sey, nichtes ausgenomen, in vnser hende freywilliglich vffgelassen, mit vnderteniger bete, das wir die selben gutter vnd alle seyne gerechtikeit, die er dar ane in vnsern landen hatt, seynen vettern vnsern lieben getrewen Achim, Clausen, Wedegen vnd Gerten gebruderen den Kerckdorffen gnediglich zeu manlhênen leihen wolten, als haben wir angesehen sulch zeimlich bethe vnd haben gemelten Kerckdorffen gebrudern berurte gutter vnd gerechtikeit in vnsern furstenthum vnd landen gelegen gnediglich zeu eynem rechten mannlehen gereicht vnd gelihen, reichen ehne sulche guter, die zcu besitzen, zcu genissen vnd zcu gebrauchen, in vnd mit crafft dis briffs, doch vns an vnsern mandinsten, furstlichen obirkeiten vnd sunst idem seynen rechten

ane schaden. Des to orkunde hebben wi desen breff mit vnsen ingesigeln besigeln vnde geuen laten to Gustrow, am tage Lamperti, anno domini 1510.

Nach dem Concept von der Hand des Canzlers Caspar von Schöneich. Die plattdeutsche Schlussformel: "Des to orkunde etc. ist von des aussertigenden Secretairs Hand hinzugefügt; der (hochdeutsche) Canzler pflegte seine Concepte nicht zu datiren.

#### Nr. XLIX.

Der Herzog Johann Albrecht von Meklenburg bestätigt die der Stadt Sülz ertheilten Privilegien.

D. d. Schwerin. 1569. März 1.

Wir von Gottes Gnaden Johann Albrecht Hertzogk zu Meckelenburgk etc. Fürst zu Wenden etc. Bekennen offentlich mit diesem Unserm Briefe, das Uns die Ersamen, Vnsere liebe getreuen Burgermeister, Rathmanne und ganze gemeine Unser Stadt Sültze Vndertheniglich zu erkennen gegeben, Welcher gestallt Ire Vorfahren Vorschiedener Zeit von den hochgebornen Fürsten weiland Herrn Waldemarn, Herrn Nicolaussen Vnd Herrn Heinrichen, Herrn des Landes zu Rostock, Auch Hertzogen zu Meckelenburgk und des Landes zu Stargardten Herrn, Vnsern löblichen Voreltern Christlicher und milder Gedächtniss, mitt etlichen Privilegien, freiheiten, Rechten vnd gerechtigkeiten aus sondern Gnaden und vmb Ihrer getrewen, vndertenigen geleisteten Dienste willen, Auch zu aufnehmung und gedeyelichen wolfahrt gemeiner Stadt Sültze begabet wehren laut dreyer underschiedlicher darüber aufgerichter vnd auf Pergamen geschriebener, Auch mit ermelter Vnserer loblichen seligen Voreltern angehengten furstlichen Insiegeln bestettigten vnd bekrefftigten Briefen, die sie Vns in originali vndertheniglich vorgebracht vnd dieselbige auf ein Newes Ihnen zu Confirmiren, zu bestettigen vnd Zu uerneuwern Vnd von wortt zu wortt In diese Vnsere fürstliche Confirmation anstatt eines Transumpts oder Vidimus einzuvorleiben demuetiglich gebeten: Vnd lauten dieselbigen prinilegia In lateinischer sprach also, wie volget:

(Es folgen wörtlich die Urkunden:

 des Fürsten Waldemar von Rostock vom 5. Dec. 1277 (Nr. VI),

2) des Fürsten Nicolaus von Rostock über die Verleihung der Feldmark Symen vom 21.

Sept. 1298 (Nr. VIII),

3) des Herzogs Heinrich von Meklenburg über die Verleihung des Dorfes Reddersdorff an die Stadt vom 26. Aug. 1326 (Nr. XX.).

Als haben Wir demnach ihre underthenige, ziemliche vnd billige bitt, Auch die getrewen, willigen Dienste, so sie Vnsern Vorfahren den Hertzogen zu Meckelenburg vnd Vns jhe Allewege geleistet Vnd hinfürder noch weiter zu thun sich gehorsamblich erpitten, auch wohl thun mugen vnd sollen, mit gnaden angesehen vnd darumb mit wolbedachtem muth, gutem Rath vnd Rechtem wissen obgemeldten Burgermeistern, Rathmannen vnd gemeinen Vnser Stadt Sülte vnd Ihren nachkomlingen die obberurte Priuilegien, begnadungen, freiheiten, Rechte vnd gerechtigkeiten, so Ihre vorfahren von wailand vnsern loblichen vnd seligen Voreltern den hertzogen zu Meckelenburg, Auch der Lande Rostock vnd Stargardt Herrn mildiglich erlangd vnd erworben, Darzu auch Ihre alte lobliche herkommen vnd gute gewonheiten, so sie bis daher redlich hergebracht vnd gebraucht haben, als der Landesfürst gnediglich confirmiret, becrefftiget, und bestettigen Ihnen die auch hiemit von landesfürstlicher macht und obrigkeitt wissentlich In Crafft dies brieffs, Was Wir Ihnen von Rechts vnd Pilligkeits wegen daran zu Confirmiren, zu becreftigen haben sollen vnd mugen, Vnd meinen, setzen und wollen, das alle und Jedern obbestimpte Ihre Privilegien, begnadungen, freiheitt, Recht und gerechtigkeiten auch darzu Ihr alth loblich herkommen und gewonheit, so sie redlich hergebracht vnd gebraucht, In allen Punkten, Clauseln, artikeln Crefftig sein, stett vnd vnuerbruchlich gehalten werden, vnd gedachte Unsere Stadt Sülte Jetzt vnd In Zukunft sich derselbigen nach allen Ihrem Inhalde gebrauchen, halten vnd geniessen vnd gentzlich darbey bleiben sollen vnd mugen, Von allen menniglichen Vnuerhindert, Doch Vns an Vnsern Landesfürstlichen Vnd sonsten einem Jeglichen an seinem Recht Vnvorgreislich vnd vnschedlich, vnd gebieten darauf allen und Jeglichen Vnseren Vnderthanen, Wes standes, wirden vnd wesens die sein mugen, das sie mehr gedachte Vnsere Burgermeister, Rathmanne vnd gantze gemeine In Vnser Stadt Sülte, die Jetzigen vnd Ihre nachkomlingen, bey dieser Vnserer furstlichen Confirmation Vnbetruebt Vnd vngehindert bleiben vnd sich derselbigen erfrewen vnd geniessen lassen, Als lieb Ihnen ist, Vnsere Vngnade vnd straff zuuermeiden. Das meynen Wir ernstlich. Zur Vrkund haben Wir Vnser fürstlich Insiegel an diesen Brieff wissentlich lassen hengen, der gegeben ist zu Schwerin den ersten Tag Marty, Im Jahr nach Christi geburt 1569.

## Nr. L.

Eggert von der Lühe auf Schulenberg verkauft dem Herzoge Gustav Adolph von Meklenburg sein Salzwerk zu Sülz und nimmt für die Kaufsumme den Hof Bokhorst zum niessbrauchlichen Pfande.

D. d. Güstrow. 1664. Mai 20.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Ich Eggart von der Lüche auf Schulenberch urkunde und bekenne hiemit für mich, meine Erben und Erbnehmen, Nachdeme der durchleuchtigster Fürst und Herr, Herr Gustaff Adolph, Hertzog zu Mecklenborgck, Fürst zu Wenden, Schwerin und Ratzeburgck, auch Graef zu Schwerin, der Lande Rostogck und Stargardt Herr, Mein gnedigster Fürst und Herr, mit mir wegen meines Saltzwerckes zur Sültze Handlung flegen und darüber einen bestendigen respective Kauf- und Pfandt-Contract uff gewisse masse und weise errichten lassen, welcher dann von Worten zu Worten lautet wie folget:

Von Gottes gnaden wir Gustaff Adolph Hertzog zu Mecklenburgck, Fürst zu Wenden, Schwerin und Ratzeburgek, auch Graef zu Schwerien, der Lande Rostogek und Stargardt Herr, Thun Kundt und bekennen hiemit für Vns und vnsere Erben und nachkommen und sonsten jedermenniglichen, das wir heute dato mit dem Erbarn vnserm Lehnmann und lieben getrewen, Eggart von der Lühen vff Schulenberch wegen seines Saltzwerkes zur Sültze Handlung pflegen und Ihm dasselbe nebst allen darzu gehörigen pertinentien, Sie haben Nahmen, wie sie wollen, und wie ers und seine vorfahren genutzet und gebrauchet, umb und für Achte Tausent gulden Mecklenburgischer Wehrung also und dergestalt abkauffen lassen, dass vns dasselbe uff Trinitatis instehenden 1664ten Jahres zum wurgcklichen genies soll tradiret und eingeliefert werden, hinckegen wir vns den vor Vns vndt vnsere Erben und nachkommende Herschafft hiemit gnedigst verpflichten, obbesagten vnsern Lehnman Eggart von der Luehen wegen des Kaufschillings der 8000 fl. vnsern im Amtte Ribbenitz belegenen Meyerhoff Bogckhorst vnterpfentlich übergeben und umb ein gewisses einreumen zu lassen, also dass wir Ihm und seine Erben undt Erbnehmen besagten vnsen Hof nebst den darzu gehörigen pertinentien undt Zubehörungen an gebewden, Zimmern, Agekern, Wiesen, Weyden, Driften, notdürftiger Holtzung zur Fewrung und erhaltung der Zimmer und gebewde, Garten, Koppeln, niedrige Jagten (so wir doch weiter als Haasen und Enten nicht wollen verstanden haben), und wie es dem Hofe zustehet, ohn allein was wir hiernehist Expresse eximiret und vorbehalten, quit, frey und ohn beschwer, dardurch aber die Contributiones nicht sollen verstanden, sondern er darzu nicht weniger als ander vnser PfandesEinhaber undt Unterthanen gehalten und verbunden sein, bis zu abtragung der 8000 fl. Kaufgelder besitzen und gebrauchen, und darin von andern nicht behindert werden soll, Gestalt wir solchen Hoff Ihm Eggert von der Lüchen vff Trinitatis instehenden 1664ten Jahres vermittelst eines vffgerichteten Inventary wollen tradiren und einliefern lassen, Denselben auch wieder menniglichs an- und Zusprach gnedigst Evinciren vndt gewehren, Jedoch behalten wir vns nachfolgende puncta bevor. Als

1) Reserviren wir vns das Jus patronatus, imgleichen die Jurisdiction, in criminalibus und civilibus, und dahero dependirende gefelle und brüche, Jedoch soll Eggart von der Luehe die Muthwilligen und vngehohrsahmen untterthanen, nach gestalt des verbrechens mit leydtlicher gefengknuss, gantz aber nicht mit geltstraffe zu

belegen bemechtiget sein.

2) Reserviren wir uns die hohe Jagten an Rohten vnd Schwartzen Wilde, Mast und Holtzung, jedoch das Ihm Eggart von der Luehen freye Fewrung und nothwendig bawholtz behuef vnsers Hoefes Bogckhorst von vnserm Oberförster angewiesen, und wen volle Mast vorhanden, Zwolf Schwein Mastfrei, auch das Korn zu des Hoefes benötigten Haushaltung, und zwar vff Sechs Persohnen, in den AmttsMühlen Mattenfrei soll gemahlen und passiret werden.

Darmit auch dieses Saltzweesen desto besser befördert werden möge, so Reserviren

wir vns fürs

3) der Bockhorstischen Unterthanen Dienste in so weit, das sie jährlich ausser der Ernte und Sahtzeit Funftzig Fahden Holtz darzu zufuhren verbunden sein sollen. Hinkegen aber sollen sie zu keinen andern Fuhren weeder zu Hoefe, noch im Ambte gehalten sein. Unterthanen, so viel deerer anietzo dahin dienen und im Inventario benennet sein, und deren dienste betreffent, weile dieselbe noch eins theils wueste, so sollen die uebrigen besetzten bauern (zumahlen wir uns die wueste BawErbe vorbehalten) nicht mehr als 5 Tage in der Wochen, nemlich drei mit dem vieh und zwei Tage zu Fuess, mit dienstleistung angesehen werden, welches sie dan auch zu thun schuldig sein vnd darzu im verwegerungsfall durch vnsere Beambte zu Ribbenitz angehalten werden sollen.

Die Contribution anlangent, darmit soll es also, wie es mit andern vnsern Hypothecirten Aembtern vnd Hoe-

fen gehalten wird, auch gehalten werden.

Hirnehist hatt sich Eggart von der Lühe anheisig und verpflichtig gemachet, sich des Hoefes als ein getrewer und fleisiger Hauswirth anzunehmen und dahin

zu sehen, das der zum Hoefe gehöriger Acker nach mögkligkeith begehtet und mit guter Sath wollhestellet werde, worzu er dan seine eigene anspannung vom Hoefe da nötig mit halten soll und will, Auch über alle zum Hoefe gehörige Geist- und Weltliche abgaben, Pastorn- und Küstergebühr, worvon Ihm eine richtige Verzeichnus gegeben werden soll, vns ohnweigerlich vndt ohn eintzige abkürtzung jährlich 500 fl. zuentrichten versprochen, und soll es dergestalt mit abgebung der pension gehalten werden, das Eggart von der Lühe wegen der Ihm verschriebenen 8000 fl. Kauffgelder die Jährlichen Zins als 5 procent sich bezahlt machen, nemblich vierhundert gulden, vndt weiln wir seinem Schwager Jacob Christoff von der Luehen mit zweitausendt Gulden, als 1400 fl. restirender Besoldung und 600 fl., so derselbe vnser Rendtcammer bezahlt, verhafftet, vndt Ihm dieselbe ebenfals in vnserm Hoeffe Bogckhorst vff vorbeschriebene masze bis zu abtragung des Capitals versichert, als sollen demselben die übrigen Einhundert gulden als jährliche Zinse bezahlt und darmit die pension ergentzet werden.

Wurde auch durch Gottes Wetter und andere casus fortuitos, welche durch ermeltes Eggart von der Luehen gebürende fleissige Vorsichtigkeit nicht abzuwenden wehren, dem Hoefe und dessen Zimmer (welches Gott gnedigst verhüten wolle) einiger schade zugefuegt oder auch den Unterthanen durch Krieg gewaltätige abnehmung des Viehes und andere vnvermeidtliche felle ruiniret oder gar vertrieben werden, darzu ist er und seine mitbeschriebene nicht obstringiret und verbunden, noch solches zu ergentzen und wieder zu erstatten schuldig; Was aber durch sein und der seinigen verwahrlosung geschehen oder durch seine und der seinigen vorsichtigkeit undt fleis verhütet werden können, und der Hoff und dessen pertinentien Nicht deterioriret werden möchte, darzu ist er und seine mit beschriebene, wie recht, zu antworten und solches zu restauriren und darfür genueg zu thun und allen erweislichen schaden zu refundiren und zu erstatten schuldig, dan wir ausserhalb, wie obstehet, zu keinem schaden gehalten sein wollen. Vndt soll hiemit Eggart von der Luehe und seine mitbeschriebene verbunden sein, den Hoff in gutes chacht zu haben, und wie einem getrewen und fleissigen Hauswirtte gebühret, sich zu bezeigen,

also dass vnser Hoff und dessen Intraden nicht in abnehmen kommen, die Zimmer vndt Hackelwercke in guetem stande erhalten, das Stroh, so ueber die Fütterung übrig bleibet, nicht verkauffen oder vereussern, sondern zu bedeckung der Zimmer vnd in den Mist beybehalten und darauf sehen, das die Höltzung, sowoll harte, als weiche, und insonderheit die fruchtbaren Mastbeume nicht verwüstet, die Weiche Holtzung in ordentliche Haw gelegt und weiter dan obstehet nicht verhawen, das Agckerwerk nicht aus dem Mist kommen und verderben, sondern alles in gutem stande sein und bleiben und bei Bezahlung des Kaufgeldes der 8000 fl., so wie es vermög Inventary bei seinem Antrit befunden worden, geliefert werden möge.

Vndt weiln die Pfanne in des von der Luehen Saltzhause schlecht, und darbey reparation nötig, ist zu erstattung dessen von Ihm aus seinen eigenen Höltzungen zweyhundert Fahden Holtz schlagen, auch darvon Einhundert Fahden und zwar die Helffte durch seine und die ander helffte durch die Bogckhorstschen Vntterthanen liefern zu lassen versprochen worden.

Darmit auch nun besagte vnsere Lehnleute und deren Erben der Zehentausent Gulden so viel mehr versichert sein mögen, so soll Ihnen vnser Hoff Bogckhorst in massen, wie obstehet, vermög eines richtigen Inventary vff Trinitatis instehenden 1664ten Jahres eingeandtwortet vndt nebst denen darzu gehörigen Untterthanen angewiesen werden, welche sie und die Ihrigen für bezahlung offt erwehnter Summa zu reumen nicht gehalten sein sollen, Wie wir dan auch gnedigst geschehen lassen und Ihnen frei stehen, ob sie den Hoff selbsten bewohnen, oder anderwerts verpensioniren oder auch Ihr Jus Hypothecarium Ihrer angelegenheit nach andern hinwieder cediren und abtretten wollen.

Schlieslich hatt Eggart von der Luehe bey seinen Ehren, wahren worten und guten glauben festiglich angelobet, obbesagtem allen Erbarlich und getrewlich nachzukommen, auch zu mehrer versicherung dessen dieses sein Capital Hypotheciret vndt eingesetzet, also das wir vns daraus alles schadens und angelegenheit, so durch sein und der seinigen verursachen entstanden, zu erhohlen gueten fueg und macht haben sollen, Besage und mehrer einhalts deswegen vns absonderlich

20 \*

ausgehendigten Reverses. Dessen zu Uhrkundt haben wir diesen PfantContract mit vnserm Handtzeichen und Insiegel bestetigett. Geschehen in vnser Residenz Gustrow 20 May, Anno 1664 etc.

> Demnach verpflichte Ich mich für mich meine Erben und Erbnehmen, das Ich allen in vorhergehenden Contract einverleibten Punkten, Clausuln, einhalt und meinungen, so viel dieselben mich und meine mitbeschriebene Concerniren, Erbarlich und aufrichtig geleben und wie einem getrewen Hauswirte eignet und gebühret, bezeigen vnd verhalten soll und will. Darmit aber Ihr Durchl., dero Erben und nachkommen hirunter genuegsamb versichert sein mögen, So habe deroselben Ich nicht allein vorernante 8000 fl. Capitahlgelder, besondern alle meine beweg- und vnbewegliche haab und gueter und was ich auf diesen Hoff bringen und zuwerben werde, zur genuegsahmen Assecuration wissent und woll bedachtsamb hiemit Hypotheciret und eingesetzet, also vnd dergestalt dafern Ich und meine mitbeschriebene dem mehrgedachten Contracte in einem und andern, wie sich gebühret, nicht nachkommen werde (welches doch Gott will nicht sein soll), das alsdan Sr. FDurchl. vndt hochermeldt dero mitbeschriebene sich alles schadens vndt vngelegenheit, so vor und bey abtretung des Hoefes sein und befunden werden, an gedachten meinen Hypothecirten Haab und gueter zu erhohlen und sich ohne einigen gerichtlichen process bezahlt zu machen woll befuegt sein solle, Alles getrewlich, ohne argelist und gefehrde vndt mit Verzeihung aller Exceptionen und beneficien der Rechte vndt in specie laesionis, persuasionis, quod vi aut metus causa, simulati contractus, doli mali, aliter dictum quam scriptum, restitutionis in integrum, appellationis, Item generalem renunciationem non valere, nisi precesserit specialis, vndt allen andern, wie die nahmen haben, bereits sein und noch kunftig erdacht werden möchten, dan Ich mich deren allen tam in genere, quam [in specie] verziehen und begeben thue. Urkundlich habe

ich diesen revers mit eigen Handen vnterschrieben und versiegelt. So geschehen zu Gustrow den 20 May, anno 1664.

(L. S.)

Egkhardt von der Lühe mpp.

Die Unterschrift ist offenbar eigenhändig, das Siegel, in schwarzem Lack, sehr klein, anscheinend Ringsiegel; die Jungfrau im v. d. Lüheschen Wappen ist zu erkennen.

C.

# Urkunden

zur

Geschichte der Saline zu Conow.

#### Nr. LI.

Der Herzog Rudolph von Sachsen schenkt, mit Einwilligung seiner Mutter Agnes und seiner Brüder Albert und Wenzlav, dem Kloster Eldena das Eigenthum der (in dem Dorfe Conow) etwa zu entdeckenden Salzquelle, reservirt sich jedoch ein Drittheil der Aufkünfte derselben und für den Fall einer grossen Ausdehnung des Werkes einen grössern Antheil.

D. d. Wittenberg. 1307. Aug. 28.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin,

Nos Rudolfus, dei gracia Angarie, Westphalie, Saxonie dux, comes in Bren ac borchgrauius in Magdeburg, presentibus recognoscimus et publice protestamur,
quod ex consensu et voluntate inclite Agnetis matris
nostre dilecte ac fratrum nostrorum karissimorum videlicet Alberti et Wenzlai, insuper ex maturo consilio nostrorum fidelium, si domino concedente in districtibus
seu iuridicionibus claustri sanctimonialium in Eldena
per labores claustri predicti salina fuerit inuenta, illam,
precipue propter deum ac deinde in remedium animarum

nostrorum predecessorum pie recordacionis et tempore labente nostrarum successorumque nostrorum, in hereditatem et proprietatem, astu cuiuslibet doli penitus defalcato, dicto claustro assignamus, damus et conferimus perpetuo possidendam, adiecta tali condicione, quod si dominum prepositum aut prefati claustri prouisorem seu eciam conventum huiusmodi salinam continget invenire, vt tune nobis nostrisque successoribus tocius inuenti terciam partem dent uel assignent sibique duas partes optineant integraliter et complete; item si salina inuenta in tantum augmentabitur, quod poterit appellari salina, nominatim et perfecte tunc volumus extunc, vt dominus prepositus prenarratus vel claustri sepius recitati prouisores nobis nostrisque heredibus uel successoribus nostra obtenta gracia uel nostrorum successorum de inuenta sepius dicta salina se exhibeant ampliores. Huius vero rei testes sunt: Ludolfus dictus Stumpe, Busso de Vthusen, milites, Tammo dictus Loser de Reuelt, Hermannus dictus de Nydeke, vasalli et clientes, Tilko de Lypsik, Heynricus dictus Hoppener, ciuitatis Wittenberch cives, et quamplures alii fide digni. Et ut euidencius, quod factum est, elucescat, presens scriptum nostri attentici sigilli munimine duximus roborandum. Datum Wittenberg anno incarnacionis domini millesimo tricentesimo septimo, quinto kallendas Septembris, quod fuit in die sancti Augustini.

Nach dem auf Pergament in einer klaren, festen Minuskel geschriebenen Originale im grossherzogl. meklenb. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin. An einem Pergamentstreifen hängt das grosse Reitersiegel des ausstellenden Fürsten. Gedruckt ist diese Urkunde auch in Rudloff Urk. Lief. Nr. LXXI.

#### Nr. LII.

Der Herzog Rudolph von Sachsen schenkt dem Kloster Eldena alle Gerichtsbarkeit über das Dorf Conow, das Eigenthum von 4 Wispel Roggen und 3 Kossaten und das Eigenthum von 1 Wispel Salz und alle Gerichtsbarkeit aus der Sülze in demselben Dorfe, so wie das Eigenthum von 1 Wispel Roggen aus 2 Hufen und 1 Kossaten im Dorfe Grebs.

D. d. Wittenberg. 1326. Oct. 10.

Nach dem Originale im groseherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

In nomine domini Amen. Rudolphus dei gracia dux Saxonie, Angharie, Westphalie, comes in Bren, burchgrauius in Magdeburch sacrique imperii archimarscalcus, vniuersis Christi fidelibus presentem paginam visuris vel audituris salutem imperpetuum. Necessaria est rerum descripcio gestarum et maxime ad divinum pertinencium cultum, ne, vt quandoque fieri solet, po-steri obliuione moti denegare valeant maturo priorum consilio stabilita. Notum igitur esse volumus tam presentibus, quam futuris, quod ob omnipotentis dei reuerenciam et genitricis sue Marie virginis, necnon omnium sanctorum et vt eciam anima nostra et progenitorum nostrorum anime a corporibus egresse, dum ad nutum creatoris altissimi esursum migraverint in celi gerarchia, quietem recipiant salutarem, dedimus et damus, donauimus, necnon solempni donacione donamus monasterio necnon conuentui sanctimonialium claustri in Eldena de mero nostrorum heredum consensu proprietatem super supremum iudicium et infimum tocius ville Kynow nuncupate et proprietatem super quatuor choros siliginis et super tres kossatos in eadem villa et proprietatem super vnum chorum salis, qui iacet in saligio, quod materna liguua vp der Sulten vocatur, et supremum et infimum iudicium super predictum saligium ante villam, quod locatur, predictum, et in villa Grebytz dicta proprietatem super vnum chorum siliginis, qui iacet in duobus mansis eiusdem ville, et proprietatem super hec ligna, que ad hos duos mansos pertinent, que

ligna fuerunt Hildemari de Dertzow vocati, et proprietatem super vnum kossatum ibidem, tempore perpetuo duratura, abrenunciantes simpliciter et intotum omni actioni et iuri, que in hiis habebamus predictis, dantes nostram presentem litteram in testimonium euidens super singula prenotata, ne a nobis nec a nostris successoribus infringantur, munimine nostri sigilli signatam, et sunt testes: Hermannus de Wesenyk noster miles, Andreas de Globek, Martinus Wlf, Johannes de Zane noster cappellanus, Johannes de Gubbyn noster notarius et quamplures alii fide digni. Datum et actum in Wittenberch, anno domini millesimo tricentesimo vicesimo sexto, in crastino sancti Dyonisii.

Nach dem auf Pergament in einer scharfen, geläufigen Minuskel geschriebenen Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin. An einer Schnur von rother und gelber Seide hängt das grosse Reitersiegel des ausstellenden Fürsten.

#### Nr. LIII.

Die Knappen Martin und Dietrich Wenkstern bestätigen dem Kloster Eldena die Einkünfte, welche ihr Vater und Bruder demselben geschenkt haben, nämlich 22 Scheffel Roggen aus dem Dorfe Conow, einen halben Wispel Roggen aus der Mühle Geverdsbrücke und einen Wispel Salz aus der Saline zu Conow.

D. d. Dömitz. 1353. Febr. 3.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

In nomine sancte et individue trinitatis Amen. Ne ea, que geruntur in tempore, labimentum pariter recipiant temporis cum recessu, cautum ac valde bonum dinoscitur esse, vt queque contingencia litterarum serie firmiter connectantur. Hinc est quod nos Martinus et Thydericus fratres dicti Wencsterne, famuli, vniuersis Christi fidelibus presentibus et futuris presencia audituris seu visuris fieri cupimus manifestum, quia pater noster Thydericus et Hermannus noster frater eciam

Wencsterne vocati, armigeri, nobis dilecti, felicis memorie, diuina inspiracione moti quorundam bonorum redditus, libero arbitrio ac omni suorum fidelium consensu, gratuito elemosinarum munere, ob spem eterni solaminis, devotis in Christo monialibus monasterii Eldena, diocesis Raceburgensis, vniuerso iure supremo et infimo, quouis drinamine ac libertatis fruicione, infra conuentum habendos et inter se iugiter distribuendos, prout ipsi possiderunt, totaliter et imperpetuum donauerunt, nunc vero vestigia et exempla bona patris átque fratris nostri imitantes, vt. gracia dei digni inueniamur, in conspectu districti iudicis, eisdem personis religiosis hos redditus eciam nostri nomine sub omni forma prescripta infra conuentum optinendos et distribuendos, vt premissum est, plenaliter damus, approbamus et per presentes ratificamus perpetuis temporibus possidendos, renunciantes vniuerso iuri, libertati ac proprietati nobis in dictis redditibus competentibus et nostris heredibus successoribus in futurum, fructus vero horum reddituum, videlicet viginti duos modios siliginis singulis annis ex curia Hennekini Thyden in villa Konowe, quos Antonia soror nostra, quondam monialis in Eldena, beate memorie, prius ad tempora vite sue habuerat, et dimidium chorum siliginis ex molendino Gheuerdesbrughe quovis die beati Michaelis archangeli tollant expedite, insuper ex salina eiusdem ville Konowe unum chorum salis supradicto die beati Michaelis seu die beati Martini episcopi similiter percipiant, nulla prorsus recalcitracione insequenda illorum, qui hos suo tempore fructus siue redditus tenentur predictis elargiri. Ceterum interdicendo firmiter presupponimus, ne quisquam earum prepositus nominatos redditus usquam in alios exteriores vsus conuertat, nec quouis modo sibi vsurpet, sed pocius si ingruerit necessitas, pro eis fideliter nostris heredibus et amicis laboret immo verius ad hoc auxiliantibus seu adiquet, quod hii redditus sepedicti nutibus dictarum dominarum siue monialium integraliter presententur. Hiis omnibus auditis petimus et affectamus, vt hee electe dei filie perhennem nostri memoriam in oracionibus suis nocturnis pariter et diurnis tam in uita nostra, quam in morte habeant, sicuti etiam fraternitatem earum caritati nostris parentibus pie facere sunt arbitrate. huius testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum Domalitz, anno Christi Mo aaao Lo III, ipso die

beati Blasii martiris. Testes huius donacionis racionabiliter facte sunt: Hinricus de Weninghe, miles, Hinricus de Huda et Johannes eius patruus, Bernardus et Busso fratres dicti de Alsleue, Nicolaus de Crughe et Boldewinus eius patruus, famuli, et quamplures alii fide digni.

Nach dem Originale, auf Pergament, in einer scharfen Minuskel, im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin. An Pergamentstreifen hangen 2 runde Siegel:

Pergamentstreisen hangen 2 runde Siegel:

1) mit einem rechts gelehnten Schilde mit einem sechsstrah-

ligen Sterne und der Umschrift:

#### \* S'. OARTINI. WANKSTARNA.

2) mit einem aufrecht stehenden Schilde mit einem siebenstrabligen Sterne und der Umschrift:

#### \* S'. Thideriai. Wendst'ne.

#### Nr. LIV.

Das Kloster Eldena verleiht dem Heinrich Sasse, genannt Heinrich Sülter, und seiner Frau das Eigenthum der Kloster-Saline zu Conow gegen eine Abgabe von einem Scheffel Salz wöchentlich.

# D. d. Eldena. 1461.

Nach einer gleichzeitigen Abschrift im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin,

In gades namen Amen. Wy Wernerus Gezeuitze prawest, Elizabeth Lutzow priorynne tor Eldena vnde de gantze conuent dar sulues bokennen vnde betugen openbar in desseme breue, dat wy wor vns vnde alle vnse nakamelynghe myd vrygen willen vnde woll beraden mode hebben gegunt vnde gegeuen vnde gunnen iegenwardygen in macht desses breues deme bescheden manne Hynryck Sulter, anders genomet Hynryck Sasse, vnde syner vrowen vnde synen rechten eruen nu vnde in tokamenden tyden den eghendom in vnser sulten to Conow, synen kynderen to eruende, dar wy vns anders nycht ane beholden, sunder de lenware vnde tor weken eynen schepell soltes, vth genomen to veer tyden in deme

iare, alzo datt oldynges weset ys. Ok gunne wy em eyne houen, de he aldus langhe hat heff, to der suluen sulte by synen eruen to bliuende wor den pacht to buwende, alzo en drommet roggen, sunder denst, des wy em wor dreghen. Ok gunne wy em vnde synen eruen alzodanes holtes, alzo he behoff hefft to buuende to synen notroftygen dynghen synes haues. Vortmer schulle wy vnde wyllen em beteren vnde buwen sôt, sultekaten, troch vnde swankroden na der wyse, alzo yd aldus langhe weset ys. Were yd ock zake, dat desse worbenomede Hynryck effte syne rechten eruen wytlyken bokostich worden ieghen vnsze gadeshus, den broke schullen se dulden, alzo recht vs. All desse vorscreuen stucke vnde artikele eyn iewelik by syk laue wy prawest, priorne vorbenomed vnde de gantze conuent des uorbenomeden closters deme vorscreuen Hynryck vnde synen recthen eruen stede vnde vast in guden trwen woll to holdende vor uns vnde alle vnsze nakamelynge, alzo vorscreuen ys, sunder argelist vnde hulperede. Des to tughe vnde groter bewarynghe szo hebbe ik Wernerus Gezeuitz vorbenomed myn ingheseghel vnde ick Elizabeth Lutzow priorynne vorbenomed vnses conuentes ingheseghel sametlyken vnde endrachtighen hengen heten vor dessen breff. Hy ys an vnde auer weset de ductyghe knape Joachim van Pentze to Sweryn vaget, Tonyes Nygenkarken vaget tor Nygenstad, Olryck van Pentze to Gorloze, Hans van Dytten to Hagenow vnde vele mer andere vrame lude de louen vnde tuges werdych synt. Ghegeuen vnde screuen tor Eldena, na gades borth werteyn hundert iar dar na in deme LXI iare.

Nach einer wenig spätern Abschrift auf Papier im grossherzoglichen Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

## D.

## Vermischte Urkunden.

#### Nr. LV.

Der Bischof Albert von Schwerin bestätigt eine von den Testamentsvollstreckern des rostocker Rathsherrn Johann Rode nach dessen Willen mit 20 Mark rostock. Pf. aus dem von demselben besessenen Dorfe Niendorf fundirte Vicarei.

#### D. d. Rostock. 1357. Julii 24.

Nach dem Originale im geistlichen Archive der Stadt Rostock.

Albertus dei gracia episcopus Zwerinensis ad perpetuam infrascripte rei memoriam. Vniuersis presentes litteras inspecturis salutem in domino. In hiis, que diuini cultus augmentum ac pietatis et caritatis opera respicere dinoscuntur, presidium sinceris affectibus et operam ex debito pastoralis officii fauovabiliter impar-Sane nuper nobis dilecti filii Henricus Rode, Butzowensis et beate Marie virginis in Rozstoc vicarius, ac Hinricus, Gherardus et Lambertus, consules in Rozstoc, executores testamenti quondam Johannis Roden, olim consulis ibidem, significauerunt, quod ipse Johannes Rode, dum adhuc ageretur in humanis, cupiens non improuide terrena in celestia et transitoria in eterna felici commercio commutare, nonnulla certa bona, possessiones et redditus sibi a deo collata ad vnam perpetuam vicariam in ecclesia sancti Petri Rozstoccensis fundandam et dotandam pro suo ac progenitorum et successorum

suorum omniumque fidelium animarum salute et ad dei laudem et gloriam, necnon diuini cultus augmentum deputauit, dedit et assignauit ac legauit, eciam de consensu et voluntate omnium, quorum poterat interesse, uidelicet viginti marcas redditus denariorum Rozstoccensium in villa Niendorpe infra Rozstoc et oppidum Zywan sitam de omnibus redditibus et prouentibus in ipsa villa exeuntibus percipiendis, ita videlicet quod vicarius ipsius vicarie, qui pro tempore fuerit, in dictis viginti marcarum redditibus de omnibus prouentibus illius ville in percipiendo esse debeat principalis, nec idem vicarius in dictis viginti marcarum redditibus percipiendis annuatim non debeat negligi uel defraudari, nec aliquando defectum in eis habere quoquomodo, cum omni libertate, proprietate et vtilitate, sicut i'dem Johannes Rode dictam villam habuit aliquamdiu et posedit, prout in litteris patentibus super hiis confectis, quarum tenor inferius est insertus, plenius continetur, vnde ipsi executores nobis supplicauerunt, ut fundacionem et dotacionem huiusmodi ac alia premissa auctoritate nostra ordinaria ratificare et approbare ac confirmare dignaremur. Nos igitur Albertus, episcopus Zwerinensis, piis supplicacionibus ipsorum executorum fauorabiliter annuentes, huiusmodi fundacionem et dotacionem ac alia omnia et singula predicta rata habentes et grata, ea auctoritate nostra ordinaria tenore presencium ratificamus et approbamus ac ex certa sciencia confirmamus, saluo tamen iure nostro et ecclesie nostre Zwerinensis ac plebani dicte ecclesie sancti Petri et alterius cuiuscumque poterit interesse quomodolibet infuturum, insuper ius patronatus dicte vicarie predictis executoribus testamenti reservantes, quibus decedentibus ad filios Gherardi et Lamberti predictorum et ad eorum heredes perpetuis temporibus deuoluatur; si uero predicti in presentando, quandocumque vacauerit, infra mensem reperti fuerint negligentes, extune rector ecclesie beati Petri, quicunque pro tempore fuerit, ad dictam vicariam personam ydoneam per nos uel nostros successores instituendam similiter infra vnius mensis spacium presentabit, alioquin extunc collacio seu provisio dicte vicarie ad nos seu nostros successores illa vice dumtaxat pertinebit pleno iure. Tenor autem dictarum litterarum, de quibus supra fit mencio, de verbo ad verbum sequitur et est talis:

Vniuersis etc. Folgt die Verleihung des Dorfes Niendorf an Johann Rode durch den Fürsten Heinrich von Meklenburg, d. d. Stargard 1327, feria tercia ante diem beatorum Galli et Lulli confessorum.

Et ut premissa omnia et singula perpetuis futuris temporibus roboris firmitatem optineant, presentes litteras exinde fieri et scribi fecimus ac nostri sigilli appensione mandauimus communiri. Actum et datum Rozstoc, anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo septimo, in vigilia beati Jacobi apostoli.

Nach dem im rostocker Kirchen-Oekonomie-Archive aufbewahrten Originale, auf Pergament, in einer gedrängten, festen Minuskel; das Siegel fehlt.

#### Nr. LVI.

Das Hofgericht des Herzogs Albrecht von Meklenburg entscheidet einen Streit zwischen den Bauern des Dorfes Pastow und dem rostocker Burgemeister Johann von Kiritz über einige Holzungen auf der Feldmark des Dorfes Pastow, welche das Gericht diesem zuspricht:

D. d. Rostock im Hofe des Klosters Doberan. 1365. Julii 14.

Nach dem Originale im Archive der Stadt Rostock.

Nos Hinricus Molteke de Westinghebrugghe, famulus, iudex generalis curie magnifici et incliti principis domini Alberti, ducis Magnopolensis, comitis Zwerinensis, Stargardie et Rozstok domini, tenore presencium recognoscimus publice in hiis scriptis protestantes, quod omnes et singule cause, quas coram nobis in dicti domini nostri et nostro iudicio omnes et singuli villani ville Pastowe mouebant contra honorandum virum dominum Johannem de Kiritze, proconsule in Rozstok, super quibusdam linguis sitis in campis et distinctionibus dicte ville Pastowe et possessione eorundem ipsis villanis

fuerunt et sunt abiudicate et ipsi domino Johanni, suis heredibus et successoribus iudicialiter et sentencialiter adiudicate, sic quod idem dominus Johannes, sui heredes et successores debent huiusmodi lingna, prout in suis metis sunt sita, secundum altitudinem, longitudinem, latitudinem et profunditatem arboris, proprie bômeshôch et bômesdêp, perpetue, libere et pacifice, sine cuiuslibet hominis inpeticione et perturbacione, tenere, habere et possidere ac in quoslibet vsus diuertere, pro ipsorum beneplacito voluntatis, nullius hominis consensu et assensu ad hoc requisito. Ceterum aperta littera domini Baroldi Morder militis felicis recordacionis per eosdem villanos coram nobis in iudicium producta, cum qua impetebant dicta lingna et eorum possessionem, fuit et est coram nobis in iudicio sentencialiter et iudicialiter frustrata, cassata et annullata, seruatis omnibus ordinibus iuris vasallici et Zwerinensis. In cuius rei testimonium sigillum ad huiusmodi iudicium curie nobis per predictum dominum nostrum ducem specialiter ad hoc datum et commissum ex nostro iussu et scitu vna cum sigillis validorum et honestorum virorum dominorum Nicolai de Lv et Gotscalci Preen, militum, nostrorum in huiusmodi actu iudiciali assessorum, proprie dinglude, Ottonis de Dewitze, militis, Hermanni de Lv, famuli, Johannis de Pomerio, proconsulis, et Henrici Vresen, consulis in Rozstok, presentibus est appensum. Datum et actum Rozstok, in curia Dobranensi, sub more ibidem, anno domini Mº CCCº sexagesimo quinto, in profesto diuisionis apostolorum, presentibus robustis et famosis viris: domino Rodolpho Kercdorp, milite, Ottone et Nycolao dictis Smeker, seniore Johanne Hardenacke, Johanne de Lv et Henrico Hoghen, famulis, Ludolpho de Godland seniore, Gherardo Roden, Euerhardo Voghen et Henrico Pelegrimmen, consulibus in Rozstok, ac ceteris pluribus fidedignis.

Nach dem Originale, auf Pergament, in einer kleinen, scharfen, canzleimässigen Minuskel, im Archive der Stadt Rostock. An Pergamentstreifen hängen 7 Siegel:

1) das auf Tab. 1, Nr. 1, abgebildete herzoglich-meklenburgische Hofgerichtssiegel, mit der Umschrift:

# \* SICILLV. IVDICIS. ALBTI. DVCIS. OMCROPOLESIS.

2) ein schildsörmiges Siegel mit dem Wappen der von der Lühe; Umschrift:

### # S'. NIKOLAI \* DA LV WIL...S.

- 3) ein rundes Siegel mit einem Schilde mit drei Pfriemen; Umschrift:
  - S'. GOOGKA. PRAN. DA. BARDAWASTORP.
- 4) ein rundes Siegel mit einem Schilde mit drei Bechern; Umschrift:

### \* S'. OTTORIS. Da. Dawi......ITIS.

5) ein rundes Siegel mit dem Schilde der von der Lühe; Umschrift:

\* S'.h.. WARRI. Da. LV.

6) ein auf Tab. II, Nr. 5, abgebildetes rundes Siegel mit einem Schilde mit einem grossen siebenstrahligen Sterne; Umschrift:

#### + S'. IOHARRI. DA BOWGARDI\*

7) ein auf Tab. III, Nr. 2, abgebildetes schildförmiges Siegel mit einem vorwärts schauenden Menschenkopfe mit dickem, wildem Haar und grossen Ohrringen; Umschrift, in der rechten Oberecke anfangend:

### \* S'. HONRIGI. FRASONIS.

In dem Datum ist das Wort more im Originale durchaus unklar; man liest am ersten mero, kann aber auch moro und more lesen.

### Nr. LVII.

Die Herzoge Heinrich und Magnus von Meklenburg verpflichten sich gegen ihren Oheim, Herzog Johann von Stargard, zum Schutz der brandenburgischen Pfandgüter.

### D. d. 1374. März 12.

Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Wy Hinrik vnde Magnus brodere van godes gnâde hertogen to Mekelenborch bekennen vnde betûgen ôpenbâre in dessem brèue, wêrit dat vsem Bahrb. bet Bereins f. mellenb. Besch. XI. 21

lèuen vidderen hertogen Johanne to Mekelenborch eder synen eruen de pande auedrungen worden, de vse våder vnde he hebben to pande van markgreuen Lodewige to Brandenborge dem god gnedich sy, des god nicht enwille, so schole wy vnd vse eruen dår to dôn na vses våder dôde trûwelken in alle wîse, als vse våder sik ôuergegeuen vnde lôuet heft in synem schêdebrêuen, vnde vorbinden vs vnd vse eruen mid dessem brêue dâr to to dônde na vses vâder dôde in aller wys to holdende, als he suluen hîr ane in den vôrbenômede schêdebrêue vsen vidderen vnde synen eruen gelouet heft vmb de pande; wêre ouer dat vsen vorbenomeden vidderen eder synen eruen de pande to erue worden lâten, als vse here de keyser mit em gedegedinget heft eder eft se em mit willen afgelôset werden, welk desser ên vultôgen wert, so schôlle wy em vmb desse vôrbenômede pande nicht mêr plichtich wesen, mêr de erfschêdynge schal anders al vt bi erer macht blyuen. Desse vorscreuenen stucke lôue wy Hinrik vnde Magnus vôrbenômet vôr vs vnd vse eruen vsem vidderen vôrbenômed vnde synen eruen stede vnde vast to holdende in gûden trûwen in dessem brêue, dâr wy to tûge vse ingesegele angehenget hebben, de gheuen vnde screuen is na godes bort dritteynhundert iar in dem ver vnde seuentegestem iare, des sondages to midvasten als men syngt Letare.

Auf Pergament in einer geläusigen Minuskel. An Pergamentstreisen hangen die beiden kleinen, runden Siegel der Herzoge: von dem ersten ist die Siegelplatte abgefallen; das zweite ist erhalten und hat im punctirten Kreise einen Schild mit einem innerhalb der Hörner gekrönten Stierkopse mit Halsfell am Maule und einem Kreuze zwischen den Hörnern, mit der Umschrift:

4 S. WAGNI. DVG. WAGPOLGA.

#### Nr. LVIII.

Der Rath der Stadt Rostock verpfändet dem Rathsherrn Winold Bagghel 40 Mk. rostock. Pf. jährlicher Hebungen aus den Gärten auf der Wyk und nach dem Dorfe Rikdahl hin und aus allen Stadtwiesen für 500 Mk. rostock. Pf. Capital, welche Wynold Bagghel zu dem Zuge zur Befreiung des Königs Albrecht dem Rathe angeliehen hat,

d. d. Rostock, 1392, Febr. 23, welche Forderung Winold Bagghel an den Pfarrer Hermann Hued zu Barth,

d. d. Rostock, 1393, Julii 8, und dieser an den Kaland Unser Lieben Frauen zu Rostock cedirt,

d. d. Barth, 1394, Aug. 27.

Nach dem Originale im geistlichen Archive der Stadt Rostock.

In nomine domini Amen. Anno natiuitatis eiusdem millesimo tricentesimo nonagesimo quarto, indictione secunda, pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini Bonifacii diuina prouidencia pape noni anno eius quinto, mensis Augusti die vicesima septima, hora vesperorum uel quasi, in domo habitacionis honorabilis viri domini Gherlaci Schorczowe presbiteri, in opido Bard, Zwerinensis diocesis, in mei notarii publici nominis 'subscripti testiumque infrascriptorum presencia constitutus honorabilis et discretus vir dominus Hermannus Hued, rector parrochialis ecclesie opidi Bard, dicte diocesis, duas litteras in pergameno scriptas tradidit et dedit honorabilibus et discretis viris dominis Hermanno Lagate, asserente se decano kalendarum beate virginis numero triginta presbiterorum in Rostock, et Cunrado Stumpel, presbiteris. Tenor prime littere erat talis:

Nos proconsules et consules in Rozstok presencium litterarum testimonio notum facimus vniuersis publice profitentes, quod pensata [superue]niente necessitate et considerata vtilitate euidenti dicte nostre ciuitatis vendidimus de vnanimi omnium nostrorum consilio et

consensu et presentibus vendimus dilecto nostro conconsulari domino Wynoldo Bagghelen suisque veris heredibus quadraginta marcas Rozstoccensium denariorum pro quingentis marcis dicte monete Rozstoccensis nobis per ipsum integre traditis et persolutis ac in publicos et necessarios vsus dicte nostre ciuitatis, videlicet ad reysam Swecie pro redempcione capti tunc regis Alberti, et ad alia ciuitatis necessaria per nos expositis et conuersis, singulis annis a cultoribus ortorum caulium dictis Wyk et ortorum versus Rictalendorpe extra valuam sancti Petri sitorum, ab eorum pro tempore successoribus et ab vniuersis pratis nostre ciuitatis predicte, in eo quo meliores et meliora sunt, quam prius existant obligati et obligata, in quolibet festo natiuitatis Christi expedite percipiendos in sortem principalis debiti minime computandos, quam diu ipsi domino Wynoldo et suis veris heredibus predicte quingente marce non fuerint persolute, in quibus si quando et quociens quempiam defectum passi fuerint, hunc nos et nostri in consulatu successores promittimus de pixide et de omnibus bonis prompcioribus nostre ciuitatis antedicte adimplere; possumus tamen nos et nostri in consulatu successores hos quadraginta marcarum redditus pro quingentis marcis reemere, quandocunque habuerimus facultatem. Ceterum idem Wynoldus et sui heredes posse habebunt dictos quadraginta marcarum redditus alii uel aliis, cui uel quibus maluerint, obligandi uel uendendi in parte uel in toto pro eisdem quingentis marcis, reempcione tamen ipsorum nobis et nostre ciuitati libere reseruata In quorum euidens testimoninm nostre ciuitatis maius sigillum ex omnium nostrorum certa sciencia et iussu presentibus est appensum. Datum Rozstok anno domini M°CCC° nonagesimo secundo, in crastino beati Petri ad kathedram.

Tenor secunde littere de verbo ad verbum sicuti

prioris erat talis:

(Winold Bagghel's Cession der vorstehenden Verschreibung an den Pfarrer Hermann Hued in Barth, d. d. Rostock, 1393, ipso die beati Kilani mart.)

Et hec littera paruo sigillo et rotundo erat sigillata, in cuius medio inter quasdam virgulationes apparuit clippeus a dextris ha-

dit ea scriptis autenticis et testibus perhennari. Proinde nouerint universi presentis temporis et futuri, quod nos Johannes et Ulricus, dei gracia duces Magnopolenses, Stargardie Rostock terrarumque domini, vniuersis et singulis christifidelihus presencia visuris seu auditutis volumus esse notum, quoniam olim anno domini millesimo tricentesimo nonagesimo nono ipso die beate Katherine virginis in limitibus nostris prope villam Nouesund in campo circa montem Karrenbergh 1) contra hostes nostros, videlicet capitaneos, vasallos et ciuitatenses domini marchionis Brandenburgensis, vexilla nostra ereximus et pro obtinenda victoria sollempne votum fecimus, vt quandam vicariam fundare eandemque certis redditibus dotare vellemus cum effectu, sicque diuina miraculose fauente elemencia victoriam optinuimus contra premissos, zelo itaque fidei accensi, cognoscentes, quia omne promissum cadit in debitum omneque votum et specialiter deo factum totis viribus in quantum fieri potest deuote ac cordintime sit adinplendum: hinc est quod nos deliberatione matura et de nostrorum consiliariorum consilio, in laudem dei omnipotentis sueque gloriose genitricis virginis Marie, de salute animarum maiorum nostrorum, in remissionem nostrorum peccaminum et celestis patrie desiderium, ac specialiter ob reuerenciam beate Katherine virginis et [martiris]?) gloriose, sancte Ghertrudis virginis, sancti Georgii martiris ac sancti Lyborii confessoris, concedimus, tradimus, appropriamus et donamus sexaginta marcarum redditus in villa Zadelcow de precariis nostris in pecuniis et frumentis ibidem singulis annis perpetuis temporibus tollendos et percipiendos cum omnibus eorum iuribus, libertatibus, commodis, iusticiis et usibus, prout nos hucusque liberius habuimus, ad vnius perpetue<sup>3</sup>) vicarie per nos fundande consecra-

<sup>1)</sup> Die erste Sylbe des Wortes Karrenberg ist im Originale ganz undeutlich. Es scheint Okrenbergh dort zu stehen, vielleicht

K'renbergh oder Karrenbergh, wofür spätere Urkunden reden. Sonst liesse sich auch Ekrenberg oder Darrenberg herauslesen. 2) In dem Originale sind manche Wörter von neuerer Hand nachgezogen; an dieser Stelle ist das Wort virginis hineingeschrieben: ursprünglich scheinen aber nicht so viel Buchstaben da gestanden zu

<sup>3)</sup> Auch hier ist sinnlos "ppurte" auf dem ursprünglichen Worte übergeschrieben.

Auf Pergament in einer gedrängten Minuskel. An einem Pergamentstreisen hängt das Siegel des Herzogs Johann auf rother Wachsplatte in weissem Wachs. Die beiden andern Siegel sehlen mit Siegelbändern. Das Pergament hat Flecke erhalten, wodurch die Schrift an einigen Stellen unleserlich geworden ist; eine jüngere Hand hat diese Stellen, gewöhnlich salsch, restaurirt.

#### Nr. LX.

Der Bischof Otto von Havelberg confirmirt die Stiftung einer Vicarei in der Capelle vor dem Steinthore der Stadt Friedland, welche die Herzoge Johann und Ulrich von Meklenburg zur Erfüllung eines Gelübdes für einen über die Brandenburger gewonnenen Sieg mit 60 Mark aus dem Dorfe Sadelkow dotirt haben.

D. d. Witstock. 1408. Febr. 2.

Nach dem Originale im grossberzogl. Archive zu Neu-Strelitz.

Otto, dei et apostolice sedis gracia Hauelber gensis ecclesie episcopus, vniuersis sancte matris ecclesie filiis, ad quos presentes littere nostre peruenerint, sinceram in domino karitatem. Quoniam ea, que ad laudem dei et eius cultus augmentum prouide facta nouerimus, vt firma et stabilia permaneant, nostre pontificalis auctoritatis volumus presidio communiri. Ideoque tam presentis, quam futuri temporis hominibus cupimus fore notum, quod illustres principes domini Johannes et Ulricus fratres duces Magnopolenses, Stargardie Rostok terrarumque domini, quoddam altare extra muros opidi Fredelande nostre diocesis ante valuam lapideam in honorem gloriose virginis Katherine, sancte Ghertrudis virginis sanctique Georgii martiris ac sancti Liborii confessoris ad ampliandum diuinum cultum et propter victoriam, quam anno domini millesimo tricentesimo nonagesimo nono ipso die beate Katherine contra capitaneos, vasallos et ciuitatenses domini marchionis Brandenburgensis optinuerunt, deo inspirante, quamcito poterint, construere nituntur et edificare, ipsumque

#### Nr. LXI.

Der Bischof Otto von Havelberg bezeugt dem Kaiser Sigismund und sonst jedermann öffentlich, dass der Fürst Balthasar von Werle vor ihm erschienen sei und durch den Propst Nicolaus Scharbow des Nonnenklosters Dobbertin und den Pfarrer Hermann Willer an der S. Georgenkirche zu Parchim zwei den Cistercienserklöstern Dobbertin und Neuen-Camp gehörende alte Chroniken über ihr Geschlecht vorgezeigt und verlesen lassen habe, aus welchen zu entnehmen gewesen sei, dass er und sein Geschlecht in gerader Linie aus königlichem Geschlecht stamme.

## D. d. Wilsnack. 1418. Mai 4.

Nach dem Originale im grossherzogl. meklenburg. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.

Serenissimo ac inuictissimo principi et magnifico domino domino Sigismundo dei providencia Romanorum regi semper augusto etc. omnibusque aliis vtriusque sexus Christi fidelibus, ad quorum noticiam presencia peruenerint, nos Otto dei gracia episcopus ecclesie Hauelbergensis significamus ac ad vestri et cuiuslibet vestrum deducimus et deduci volumus per presentes, quod coram nobis in notarii et testium infrascriptorum presencia constitutus personaliter illustris princeps Slauorum et nobilis dominus dominus Balthazar, dei gracia Wurle, Gustrow et Warne terrarum dominus, duos libros seu uolumina in antiqua scriptura repertos et reperta, in se Slauorum quondam regum, regulorum et principum cronicam et ipsius prefati domini Balthasar, sui fratris domini Wilhelmi et Cristofori, pro nunc ut supra principum Slauorum et Wurle, Gustrow et Warne terrarum dominorum, originem et progeniem suarum nacionum et ipsorum principatum et dominium continentes et continencia produxit et in parte legi fecit et pro ipsorum librorum et voluminum veritate habenda honorabiles viri domini Nicolaus Scharbow, prepositus sancti-



mittitur fierent et agerentur, vna cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audiui et in hanc publicam formam propria manu mea scriptam redegi, quam de mandato reuerendi in Christo patris et domini domini Ottonis, Hauelbergensis ecclesie episcopi, vna cum appensione sigilli (L. Sign.) eius autentici signo et nomine meis solitis Not.) et consuetis signaui in fidem premissorum et consuetis signaui in fidem premissorum rogatus et requisitus.

Nach dem auf Pergament in einer festen Minuskel geschriebenen Originale im grossherzogl. meklenburg. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin. An einem Pergamentstreisen hängt ein grosses parabolisches Siegel: in drei mit gothischen Baldachinen gekrönten Nischen steht: in der Mitte ein Marienbild mit dem Christkinde auf dem Arme, rechts ein Heiliger in blossem Haupte, der, wie es scheint, einen Rost vor die Brust hält (der heilige Laurentius), links ein heiliger Bischof mit dem Buche auf dem rechten Arme und dem Stabe in der linken Hand. In dem untern Abschnitte knieet rechts gekehrt ein Bischof, ganz klein; vor ihm hängt das Familienwappen der von Rohr, viermal am rechten Seitenrande gespitzt, hinter ihm das bischöflich-havelbergische Wappen mit zwei gekreuzten Bischofsstäben, über welchen ein Kreuz steht. Die Umschrift lautet:

## 4 s. ottonis . Dei . gra . epi . habelbergen 4

An der Stelle, wo die Besitzer der in der Urkunde erwähnten Chroniken genannt werden, stehen die Klöster Dobertin und Neuen-Camp geschrieben. Deutlich und ohne Zweisel ist Dobertin geschrieben gewesen, dieser Name aber mit jüngerer Dinte in neueren Zeiten in Doberan umgeändert. Es ist daher ohne Anstand in den vorstehenden Text die Lesart Dobertin wieder aufgenommen.

### Nr. LXII.

Vergleich der im J. 1427 vertriebenen und im J. 1439 wieder eingeführten rostocker Rathmänner und ihrer Geschlechter mit dem Rath, den Bürgern und der Gemeinde der Stadt Rostock.

> D. d. Rostock. 1454. Aug. 12. Nach dem Originale im Archive der Stadt Rostock.

Vôr allen gûden lûden, dâr desse brêff wert vôrkâmende edder hôren lesen, se sint gêstlik ofte werlik,



keme ofte werlikeme rechte in ewigen, tokomenden tiden. Vnde desgelîkes schal de rât vns, vnsen eruen vnde vrunden wedder vordregen aller tospråke vnde månynge, de se to vns hadden edder hebben mochten van desser såke wegen. Wêret ôk såke dat welke brêue noch wêren by vns vôrbonômeden Hinrik Buck, Vicken van der Tzenen, Johan Othbrecht, Johan Cropeline, Engelke Katzowen, Goscalk Buek, Kiritze, Hinrick, Lambrecht gehêten Katzow, Lambertus Cropelin vnde Hinrik Baggele edder by vnser ên allênen, de desse sâke anrôreden, edder wêren by anderen persônen vnde de hadden in vorwäringe van vnsent wegen, se wêren geuen van pawesen edder keyseren, edder welke instrumenta, de der stad, deme råde, borgeren edder mênhevt to Rozstke to schâden kâmen mochten, de schôle wy vnde willen ofte de iennen, de se hebben, van stundan van sik antwarden, vppe dat de stad, de râd, borgere vnde mênheyt van der wegen sunder schâden môge blîuen; desgelîk schal vns de rât wedder dôn; wêren ôk welke brêue edder instrumente by welken personen desse såke anrôrende, de wy nicht wol hebben edder krîgen konden, de vns vrômelik mochten wesen vnde der stad, deme råde to schåden kômen, se wêren by weme edder wôr se wêren edder sint, de schôlen myt alle nêne macht hebben, men se schôlen degher vnde altomâle quiid vnde lôsz wesen. Ok so bekenne wy Hinrick Buek, Vicko van der Tzene, Johan Othbrecht, Johann Cropelin vnde Engelke Katzowe myt vnsen eruen vnde vrunden, dat de vôrbonômede råd to Rozstke vôr vns heft gelauet myt der stad brêuen mit der stad ingesegele vorsegelt, vôr welken summen penninge, den wy welken steden plichtich vnde schuldich sint, den wy in der tîd vnses vthwesendes van den steden gelênet hebben, id si wat stad id si, den summen penninge schôlen wy vnde willen Hinrick Buek, Vicko van der Tzene, Johan Othbrecht, Johan Cropelin, Engelke Katzowe edder vnse eruen suluen vthrichten vnde den steden botalen vnde den rat to Rozstke van der wegen gantzliken schådelôss holden; men quêmet ôuer also, dat wy mâte vnde wîse konden vinden, id quême to wo id toquême, dat wy der schult, de wy den steden schuldich sint, dâr de râd to Rozstke van vnser wegen vor louet heft, mochten anich wesen, dar schal vns de råd vruntliken to behulpen wesen na ereme vormôghe,



vnde kerkhere to sunte Nicolawese, vnde her Diderik Lukke, des archidiaken official van Rozstke, hebben ere ingesegele vmme vnser flitigen bede willen to tûge vnde to witlicheyt mede henget vôr dessen brêf, geuen vnde screuen to Rozstke na der bôrt vnses heren Jhesu Cristi vêrteynhundert iår dår na an deme vêrundeveftigesten iåre, des måndåges vôr vnser vrôwen dåge erer hilligen hemmelfart.

Et ego Jacobus Colre, clericus Zwerinensis dyocesis, publicus imperiali auctoritate notarius, publice protestor, quod anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto, indictione secunda, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Nicolai diuina prouidencia pape quinti anno eius octavo, mensis Augusti die Veneris decima sexta, in domo consulatus opidi Rozstok, huiusmodi concordie et articulorum superius contentorum ratificacioni et approbacioni ac sigillorum appensorum recognicioni vnacum connotario meo et testibus infrascriptis, dum sic fierent et agerentur, presens interfui eaque sic fieri vidi et audiui, ideoque presentem litteram sigillatam, huiusmodi concordiam in se continentem, manu mea propria subscriptam, signo et nomine solitis et consuetis signaui, in testimonium fideliter requisitus premissorum, presentibus ibidem honorabilibus dominis magistro Bartoldo Kerkhof, in legibus licentiato, ac Alberto Crusen, presbitero, testibus ad premissa vocatis.

(L. S.)

Et ego Hinricus Boytin, clericus Zwerinensis diocesis, publicus imperiali auctoritate notarius, publice protestor, quod anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto, indictione secunda, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Nicolai digna dei prouidencia pape quinti anno eius octauo, mensis Augusti ipsa die Veneris, que fuit decima sexta mensis iam dicti, in domo consulatus opidi Rostok, Zwerinensis diocesis, talismodi concordie articulorumque superius insertorum ratificacioni, gratificacioni et approbacioni ac sigillorum appensorum recognicioni

vnacum connotario meo et testibus suprascriptis, dum sic fierent et agerentur, presens interfui eaque sic fieri vidi et audiui ideoque presentem litteram sigillatam, sic, vt premittitur, ratificatam, gratificatam et approbatam, huiusmodi concordiam in se continentem, manu mea propria subscriptam signo et nomine meis solitis et consuetis signaui in testimonium premissorum omnium et singulorum fideliter et debite rogatus presencialiter et requisitus, presentibus ibidem honorabilibus viris et dominis magistro Ber-

(L. S.) toldo Kerkhof, legum licenciato, ac Alberto Krusen, presbitero Zwerinensis diocesis, testibus ad premissa vocatis presencialiter et rogatis.

Nach dem Originale auf Pergament im Archive der Stadt Rostock. An Pergamentstreifen hangen 16 runde Siegel, welche folgende Zeichen und Inschriften tragen:

1) Schild mit zwei linken Schrägebalken; Umschrift:

## # s × hinrik # buk #

2) Schild mit einem rechts schauenden Thierkopfe mit langem Halse unter einem Helme mit demselben Schildzeichen, abgebildet Tab. III, Nr. 7; Umschrift:

### s i bikke . sene.

3) Schild, queer getheilt, oben mit der obern Hälfte eines Adlers, unten mit 3 Herzen im Dreieck; Umschrift:

## sigillum . ioh ... odbrecht.

4) Schild, queer getheilt, oben mit 2 Lilien neben einander, die untere Hälfte mit Muscheln (?) belegt (vgl. Tab. III, Nr. 4); Umschrift:

## 🤀 s i iohannes i cropelin.

5) Schild, längs getheilt, rechts mit einem halben Stierkopfe, links mit einem Queerbalken (vgl. Tab. III, Nr. 6); Umschrift:

🛧 S'. AGALBARTI 🕸 KASOVWA.

6) Schild mit drei rechten Schrägebalken; Umschrift:

### \* s \* godschalei ++ buc ++

- 7) Schild, wie Nr. 5; Umschrift;
  - & s \* kirtze & katsow.
- 8) Schild, wie Nr. 5; Umschrift:

s + engelbrecht. katzow.

9) Schild, wie Nr. 5; Umschrift:

+ s. lambrecht. katsowe.

in thokamendenn tydenn, dat ick recht vnnd redelykenn hebbe vorkoffth vnnd vorlåthen, vorkôpe vnnd vorlåthe iegenwardyghenn deme werden vand êrlykenn herrn Johanni Katthenn kerckherrn vnnd allen andernn vicarien der kerkenn the sunte Nicolaus bynnen Rostock, de nhu thôr tydt szynn, vnnd allenn ernn in der sulffthen kerkenn nauolgerrnn druddehalue marck sundesk iarlyker vppboringhe vnnd renthe, de sze alle iar vppe den Passchen scholenn hebbenn vnnd vppeborenn in vnnd vth mynem hoppengardenn beleghen bûthen sunte Peters dôre by dem otterstyghe twyschenn den gardenn der vorsychtigenn Steffen Wedeghe, an eyner, vnnd Clawes Wredenhaghen, borgere tho Rostock, ander sydenn belegenn, schetende van der myddelbecke beth vppe de Bertelstorper wysck, vor vestich marck der sulfthen munte, de ick rêde van genanten herrn Johanne kerckhernn vnnd vicarien tho myner vuller noghe entfangenn hebbe vand in myn vand myner eruen nuth vand fråmen gekêrth szynn, vnnd wêret sâke dat ene desse vôrgescreuenn hûre vnnd renthe tho rechten tyden nycht enworde, alse vorgescreuen is, so hebben se alleweghe vullemacht, der suluen druddehalue marck hûre vnnd renthe de vthtopaudende vth deme vorgescreuenn gardenn so vâken ene des nôth vnnd behôff dônde werdt, môgen ôck vorkôpenn vnnd lâthen, wôr se wyllenn, sunder wedderstalth, moghenn ock desse renthe manen myt geystlykem edder wertlykem rechte, szo ene des bequême is. Ock lâue ick Hans vôrbenômpt vôr my vnde myne eruen, dat desse hoff vorbenompt is myn êghen, ôck nêmande êr dessem kôpe vorsetteth, vorpandeth edder vorplichteth, im gantzen edder im dêle, vnnd wyll ick vnnd myne eruen scholenn den suluen vôrgescreuen vicarien den gedachten hoff entvryghenn vnnd enthwêrenn vôr alle andere plycht, rente vnnd vnplicht, dår tho vôr alle anspråke vnnd bewernytze aller personen, de vôr recht kâmen, recht geuen vnnd nhemen wyllenn, vnnd ôck alle insetthe der stadt Rostock schall ene vnnd eren nauolgernn vnschedelich wesenn. Sze môghen ôck dessen êrgedachten gardenn vnnd hoff vôr genante vefftich marck sundesk hôuestôles vordan vorsetthenn, vorbûthenn, vorpandenn vnnd vorandernn, tho weme se suluen wyllenn, vnnd deme dat also voranthwordeth werth, deme wyll ick vnnd myne eruen

schölen holdenn alle artikule vnnd stucke desses brêues. iodoch boholde ick my myt mynen eruenn den êwyghenn wedderkôpp, wen ick myt mynen eruen wyl, so môge wy den gedachtenn vicarien vnnd eren nauolgernn eyn vêrrendêll iàr tho vôrne alsz vppe wynachtenn vpseggenn vnnd na der vppsegghynghe vort vppe den nêgestvolgende paschenn so schall ick vnnd myne eruen schôlen deme râde weddergeuen vifftich marck sundesk hôuetstôles myt allen nasthânden vnnd vppgekâmendenn renthen an eynem summen, also denne the Rostock genge vnnd geue is, sunder lenger vortoch, dâr tho sunder alle erenn hynder vnnd bewyszlichen schädenn. Dyth allenth vorgescreuenn lâue ick êrgenante Hans vôr my vnnd myne eruen den villgedachten vicarien der kerckenn tho sunthe Nicolaus vnnd ernn nakåmelynghen in gûden trûwenn vnnd sekeren lôuen stede vnde vasth the holdende sunder alle argelysth vnnd geuêrde. Vnnd ick Tonnyges Wobbe, borgher the Rostock, lâue trûwelykenn vôr genanten Hans Katzouwenn, mynem stêffszône, dat sodane vorgescreuen hoppengarde is syn êghen vnnd nêmande êr dessem kôpe vorpandet edder vorsetthet, wo des geuunden worde, wyll ick vôr my vnnd myne eruen den sulffthen heren eyne vullenkâme wêre weszenn âne alle argelysth vand hulperede. Des the mhêrer tûchnysse hebbe wy Hans vnnd Tonnyges vorbenompthe borgher vand trûwe lauer vaser beyder ingesegell the wythscopp vôr dessen brêff hengen lâthenn, de gegeuenn vnnd gescreuenn is am iare vnnses herrn dûsenth visthundert vnnd sostheyen, am måndåghe vor Tiburtii.

Nach dem im rostocker Kirchen-Oekonomie-Archive aufbewahrten Originale auf Pergament in einer engen Cursive. Die Siegel fehlen.

# Jahrbücher.

für

Alterthumskunde.

# I. Bur Alterthumskunde

im engern Sinne.

1. Vordriftliche Beit.

a. Im Allgemeinen.

## Ueber die rothen Sandsteine

in

ben heibnifchen Grabern.

Tahrbüchern beschrieben, daß in den Gräbern der Steinperiode und auch noch oft in den Gräbern der Bronzezeit die Urnen mit dünnen, gespaltenen Platten von grobkörnigem, hellrothen Sandsstein bedeckt und daß die steinernen Grabkisten mit denselben Steinen außgezwickt und an den Seiten außgelegt, selbst oft mit großen Sandsteinplatten gleicher Art ganz bedeckt, ja mitunter ganz von solchen Steinen erbauet sind. Diese stets wiederkehrende, nicht zu bezweiselnde Erscheinung, welche ohne Zweisel eine tiesere Bedeutung hat, war bisher nur in Meklenburg als ein charaksteristisches Kennzeichen beobachtet worden (vgl. unten S. 349).

Sie findet fich jedoch auch in andern Ländern.

In dem an Regelgräbern äußerst reichen Thiergarten bei Ropenhagen war beim Steinbrechen von ben Arbeitern ein ziemlich großes Regelgrab geöffnet. Der Borfall ward sogleich angezeigt und ich war am 2. Julius 1845 bei meiner Anwesenheit auf Seeland bei der Untersuchung gegenwärtig. Das Grab enthielt in der Mitte eine aus großen, starken Steinplatten wohl zusammengefügte Grabkammer zum Aufnehmen der ganzen, unverbrannte Leiche, gewissermaßen einen Sarg, von ungefähr 7 Fuß Länge und einigen Fuß Breite und Tiefe. Das Begräbniß war fcon ausgeräumt; es fielen mir aber sogleich bie gespaltenen, rothen Sandsteine, welche aus dem Grabe geworfen waren, in die Augen. Bei näherer Besichtigung fand sich, daß alle Kugen zwischen ben großen Steinplatten mit solchen rothen Sandsteinen ausgezwickt waren und daß ber westliche große Deckstein ber Grabkammer ebenfalls aus rothem Sanbstein, der östliche jedoch aus röthlichem Granit bestand. Einige ans wesende Forstmänner und Mineralogen versicherten, daß sich dieser rothe Sandstein in dem ganzen Thiergarten und der Forst von Jägersburg sonst nicht sinde. — Bei genauerer Beobachtung wird diese Erscheinung auch wohl in andern Ländern hervortreten.

G. C. F. Lift.

## Ueber die Graburnen der Regelgräber

vgl. man unten die Abhandlung über die Alterthümer aus ber Zeit der Regelgräber.

### b. Beit ber Gunengraber.

# Hünengraber von Eversborf.

Bekannt ist das ausgezeichnet große und schöne Hünengrab von Naschendorf (vgl. Frid. Franc. Tab. XXXVI, Fig. II und III, und Erläuterung S. 164). In der Nähe desselben liegt zu Eversdorf bei Grevismühlen, in den jetz zum Abstäumen bestimmten eversdorfer Fichten an der barendorfer Scheide, ein ähnliches, jedoch lange nicht so schönes und so gut erhaltenes Hünengrab. Es ist ungefähr 130 Fuß lang, 16 Fuß breit, einige Fuß hoch und mit Steinpfeilern umstellt, welche jedoch größtentheils versunfen sind.

In einiger Entfernung bavon liegt an jeder Seite ein kurzes Hünengrab mit einer Steinkiste; beide sind jedoch schon gestört.

In den everstorfer Eichen aber liegt ein Grab von seltener Form. Es ist ein ungeheurer Granitblock, ungefähr 9 Fuß lang, 5 Fuß breit und 4 Fuß hoch, welcher auf kleinen Steinen ruht, die jedoch fast ganz in die Erde versunken sind. Der Stein ist dadurch merkwürdig, daß er die ganz regelmäßige Form eines Sarges hat

Behauen ist der Stein nirgends, sondern er ist von Natur so gestaltet und zu dem Zweck gewählt worden.

G. C. F. Bisch.

# Feuerstein:Manufactur bei Raben: Steinfeld.

Auf der Feldmark von Naben Steinfeld, auf hohem Ufer des schweriner Sees, in der sogenannten Seekoppel, fand sich auf einem kleinen Naume eine sehr große Masse der bekannten dreis und vierseitigen Späne aus Feuerstein, obgleich schon früher viele weggenommen waren. Bei der letzten Abräumung fanden sich noch mehrere Scheffel dieser Späne und andere steinerne Alterthümer, welche der Herr Oberjägermeister von Pressentin zu Naben-Steinfeld dem Herrn Premier-Lieutenant Baron von Stenglin zu Schwerin schenkte, welcher sie wieder dem Vereine zum Geschenke brachte.

Bon mehreren Tenersteinspänen, welche berfelbe befaß, war ihm nur einer übrig geblieben. Dagegen sind die andern bort gefundenen Alterthümer, erhalten. Dies sind namentlich zwei Schlenber= ober Rlopf= ober Angesteine, beibe aus fein= förnigem Granit ober hornsteinartigem Gesteine, ber eine bunkel= grün, der andere röthlich: 1½" dice, 2½" und 3" im Durchmeffer haltende, an beiben Seitenflächen conver gearbeitete Scheiben, welche in ber Mitte jeder Seitenfläche eine Bertiefung, wie einen Fingereindruck, in der Mitte des schmalen Umfanges eine Rille haben, gang wie ber in Frid. Franc. Tab. XXVII, Fig. 20, Die Rille um ben größern Stein ift fehr abgebildete Stein. fein, scharf und regelmäßig, um ben kleinern Stein breit, un= regelmäßig und vielfach ausgebrochen. Gleiche Steine mit Bertiefungen an beiden flachen Seiten, jedoch ohne die Millen, "Anadsteine" genannt, halt man in Standinavien für die Instrumente, mit benen man bie Steinwerfzeuge bes Alterthums bearbeitete; ber Umstand, baß unsere Steine auf einer Manufacturstätte gefunden wurden, spricht allerdings fehr für diese Ansicht. Größere Steine biefer Art find in Meklenburg zu Lehsen und Lütgenhof gefunden; vgl. Jahresber. IV, S. 24 und 25.

Ferner ward auf der Manufacturstätte zu Raben Steinfeld die Hälfte einer im Schaftloche durchbrochenen Streitart aus Hornblende gefunden.

Ueber ähnliche Manufactur=Stätten, in der Regel an Seeufern, vgl. man Jahrb. IX, S. 362, und X, S. 262, und Jahresber. III, S. 41, 64 und 66, und VII, S. 46.

- - -

Auf ber Keldmark Raben = Steinfeld wurden an verschiedenen Orten noch folgende Steinalterthumer gefunden und von bem Herrn Premier = Lieutenant Baron von Stenglin ebenfalls aeschenkt:

eine Langenfpige aus hellgrauem Feuerstein, 9" lang, am breiten Ende stumpf und von dort geradlinig zur Spipe aus-

laufend;

ein Reil aus Feuerstein, 31 " lang;

ein Dolch aus bunkelgrauem Feuerstein, 5" lang, febr schmal, mit rhombischem Griffe.

G. C. F. Lisch.

# Hünengrab

## Steingeräthe von Dobbin bei Rrafow.

Bgl. unten Regelgraber.

In einem schon aufgebrochenen Hünengrabe nahe bei ber Schmiebe zu Dobbin, von welchem noch Spuren zu feben find, fanden sich noch folgende steinerne Alterthümer, welche ber Herr bon Jasmund bem Bereine fchenfte:

ein Streithammer von Hornblende, von schöner, lang gestreckter Form, 7" lang, polirt, mit nicht polirtem Schaftloche,

welches eine rillenförmige Fläche hat;

ein Streithammer von Gneis, furz und bid, 4" lang, an der Oberfläche stark verwittert und mit hervorstehenden Abern festern Gesteins, mit polirten Schaftloch;

ein Reil von weißem Feuerstein, überall polirt, an einer Seite ber Schärfe hohl geschliffen, von sehr zierlicher Form,

41" lang.

Außerdem fanden sich auf dem dobbiner Felde in Mergelober Sandgruben folgende steinerne Alterthümer, welche ber Berr

von Jasmund ebenfalls bem Bereine fchenkte:

eine zerbrochene große Streitart aus stark mit schwärzlichem Glimmer und röthlichem Feldspath vermengtem Granit, mitten durch das polirte Schaftloch burchgebrochen, nur in der obern Hälfte vorhanden, hier 3" breit und 2" did;

ein zerbrochener fleiner Streithammer aus hellgrüner Hornblende, kurz und schmal, mitten burch bas sehr große, politte Schaftloch, in den bunnen Banden burchgebrochen, nur in ber untern Sälfte vorhanden:

zwei kleine Keile aus Feuerstein, 4" und 3½" lang, dünne, von sehr zierlichen Formen und überall polirt;

zwei große Reile aus Feuerstein, 6" lang, an ben beiben breiten Seiten geschliffen.

Daß die beiden einzeln gefundenen Streithämmer zerbrochen sind, kommt ohne Zweisel baher, daß der größere aus bruchigem Granit verfertigt ist, der kleinere aber ein zu großes Schaftloch und zu dünne Seitenwände hat.

G. C. F. Lifch.

# Hünengrab von Vietlübbe bei Plau, Nr. 3.

Bgl. Jahrb. IX., S. 368.

Auf dem vietlübber Acker liegt da, wo die Wege vom Sandkruge nach Retow und von Vietlübbe nach Schlemmin sich freuzen, ein Hunengrab, umstellt von 8 Granitpfeilern und bebedt mit einem einzigen Steine. Die Steine umschließen einen Raum von 12 Fuß Länge von Nordost nach Südwest und 6 Fuß Breite. Der südwestliche Stein war ausgewichen und ber Deckstein zwischen die übrigen Tragsteine bineingefunken. bies Grab untersucht werden konnte, mußte ber Deckstein durch Sprengen entfernt werben. Dann ward ber nordöstliche Stein weggenommen und von hier aus die weitere Nachgrabung vor= Die über bem Urboben angehäufte Erde bestand aus Dammerde und war 2½, hoch. Der Urboben war mit fleinen Steinen, besonders calcinirten Feuersteinen belegt, zwischen denen Asche und Kohlen aus Tannen= und Buchenholz sich zeigten; weiterhin war ein sorgsam gelegter Steindamm, 6' lang und 2' breit in ber Längenrichtung bes Grabes, ebenfalls mit Feuersteinen, Afche und Rohlen be-An zwei Stellen lag etwa 1' hoch über biesem Damme eine kleine Urnenscherbe; sonst fand sich nichts an Alterthümern. Aber rund umher war nahe an den Traasteinen der Plat mit auf einander gelegten gespaltenen Sandsteinen gleichsam Das Grab liegt in einer Niederung; einige hundert Schritte westlich ift eine Gruppe von 9 Regelgräbern, welche bedeutend höher liegt, da der Boden sich nach Nordwest erhebt.

Vietlübbe, im April 1845.

3. Ritter.

## Hunengrab von Plan Nr. 1.

Auf dem Felde Dresen, einem Theile ber plauer Feldmark nach Ganzlin bin, lagen 2 Hünengraber rechts von ber alten Landstraße nach Meienburg einige hundert Schritte entfernt. Das größere war 20 Fuß lang und 8 Fuß breit, mit je 3 Steinen der Länge nach und einem Schlußsteine in Nordost und Südwest umstellt und mit 2 Decksteinen, die alles dicht ver-Nachbem alle Steine gesprengt waren, unterschlossen, bedeckt. suchte ich die bazwischen drei Fuß hoch angehäufte Erde. nordöstlichen Schlußsteine lag ein menschlicher Schabel und auch weiter das ganze Gerippe auf der Brandstelle, bie sich burch bas ganze Grab auf bem Urboben hinzog und an Roblen, ausgeglüheten Keuersteinen und Asche kenntlich war. Der Schädel lag 1 Fuß höher: bem Anscheine nach war bie Leiche in sitender Stellung beigesett, an den Schluß= stein sich lehnend. Die Stirnbildung bei diesem Schädel ist aut= fallend flach. Die Leiche war über 2 Fuß hoch mit ben flach gespaltenen Sandfteinen bebedt, mit benen auch bie Seitensteine umber ausgezwickt waren. Ganz am entgegengesetzten südwest= lichen Ende fand 12 Tug über dem Urboben eine ichon zerdrückte Urne ohne Verzierung; ihre Gestalt war nicht zu erkennen; barin schien nur Sand und Alsche gewesen zu sein. Weiter fant sich an Alterthümern nichts.

## Hünengrab von Plan Nr. 2.

Etwa 200 Schritte westlich von dem vorigen lag ein kleineres Hünengrab, dessen Schluß= und Decksteine schon früher weggenommen waren. Nachdem auch die Seitensteine zersprengt waren, durchsuchte ich die innere Erdmasse in einer Länge von 12 Fuß, einer Breite von 5 Fuß und einer Höhe von drei Fuß. Außerdem, daß auch hierin sich besonders am Rande viele flache Sandsteine, über dem Urboden eine Brandstelle mit ausgeglüheten Feuersteinen belegt und fast in der Mitte 2 Fuß hoch über dem Urboden in einer Lehmmasse die Scherben einer grobkörnigen Urne befanden, war in dem Grabe nichts von Alterthümern vorhanden.

Bietlübbe im Juni 1845.

I. Ritter.

## Hűnengräber von Leisten (bei Plau).

Auf dem Felde des Gutes Leisten (vgl. Jahrb. IX, S. 355) lagen in der Nichtung nach Plauerhagen unweit einer Niederung, auf

einer nach Südosten sich neigenden Fläche brei Hünengräber von gleicher Größe und Bauart. Auf einem kleinen fast runden Hügel, mit mäßigen Steinen im Umkreise umstellt, so daß sie fast das Ansehen von Regelgräbern hatten, stand eine längliche Steinkiste von Nordwest nach Südost etwa 10' lang, während die Breite nur 4' betrug. Beim Ausbrechen der Steine zum Chaussebau fanden die Arbeiter den Boden der Steinkisten mit Steingrus, besonders weiß ausgeglüheten Feuersteinen belegt, außerdem aber in den Risten:

1) einen kleinen Streith ammer aus Gneis, 31 " lang,

2) einen geschliffenen, kleinen Reil aus grauem Feuerstein,

33 " lang,

3) einen Schmalmeißel oder eine Lanzenspitze aus hellgrauem Feuerstein, roh zugehauen und nicht geschliffen, 4½ "lang,

4) ein spanförmiges Messer aus Feuerstein.

Bietlübbe.

3. Mitter.

## Schleifstein von Rambow Nr. 2.

Bgl. Jahrb. X, S. 269.

Zu Rambow bei Malchin ward in dem Fundamente eines alten Gebäudes ein Bruchstück von einem Schleifstein aus der Steinperiode gefunden und von dem Berrn Landrath, Reichsfreiherrn von Malkan auf Rothenmoor, Rambow 2c. bem Bereine geschenkt. Das fast vieredige Bruchstück ift ungefähr 3 Quabratzoll groß und 1 Boll bid. Es ift von feinkörnigem, quarzigen, festen, rothen Sandstein und an den beiden breiten Flächen und einer schmalen Seite glänzend glatt ausgeschliffen; ber Stein ist offensichtlich zu neuern Bauzweden zerschlagen. Der Stein ift gang bem bei Dabel in einem Bunengrabe neben Feuerstein= keilen gefundenen, vollständigen Schleifsteine gleich, nämlich roth, flach, bunne und an den beiden breiten Flächen start ausgeschliffen, und unterscheidet sich von den freilich eben fo bearbeiteten, "feulen= förmigen" Schleifsteinen, wie folche in Standinavien oft gefunden werben, baburch, bag biefe prismatisch gestaltet, an mehrern Stellen angeschliffen und aus weißem, feinkörnigen Sandstein sind, wie ein solcher ebenfalls zu Rambow gefunden ist (vgl. Jahrb. X, S. 269 flat.).

Solche rothe Sanbsteinplatten, namentlich die grobkörnigen, welche zu Urnendeckeln bienten, findet man häufig zur Setzung

von Steinmauern und Fundamenten auf dem Lande angewandt und zeugen für eine unglaubliche Aufräumung der Hünengräber beim Beginn der neuern Ackercultur. Bgl. oben S. 343.

G. C. F. Lisch.

## Wetstein von Quegin.

Auf der Feldmark von Quehin bei Plau ward beim Ausbrechen von Steinen zur Chausse in der Erde ein eigenthümlich geformter Stein gesunden und durch den Herrn Pastor Ritter zu Vietlübbe für den Berein gewonnen. Ein eigentliches Hünensgrab oder ein Hügel soll an dem Fundorte nicht gewesen sein, jedoch gehört der Stein ohne Zweisel der Steinperiode oder doch einer sehr fernen Zeit an. Der Stein besteht aus festem, dunkelgrauen Schieser, hat eine sehr regelmäßige, elliptische oder kahnsförmige, nach beiden Enden hin zugespitzte Gestalt, ist 9½ "lang, 1½ " breit in der Mitte und überall ¾ " dick, ist in allen Flächen geglättet und wohl erhalten und an den Kanten ein wenig abgestumpst. Man hat solche Steine früher wohl Webersschissischen Seitelne oder Schleudersteine genannt; in Frid. Franc. Tab. XXVII, Fig. 19 ist ein solcher Stein abgebildet.

In Standinavien werben solche Steine von verschiedenen Größen, aber immer ungefähr von berfelben Gestalt, in Gräbern ber Steinperiode und einzeln, häufig gefunden; in der königlichen Sammlung zu Ropenhagen und in der ebenfalls sehr reichen Sammlung des Herrn Professors Milsson zu Lund finden sich diese Steine in sehr großer Zahl. Ich verdanke die Bestimmung biefer Steine ber personlichen Belehrung bes herrn Professors Rileson, ber mir bieselbe an jedem Exemplare seiner Samm= lung so erläutert hat, wie ich die Beschaffenheit später an allen andern Gremplaren, auch dem unfrigen, beobachtet habe. biese Steine haben nämlich an ben breiten Seiten mehr ober minder tiefe, oft nur geringe, längs gerichtete Bertiefungen, welche in der Regel nach einer Seite bin fchrage links binab laufen, wenn man den Stein in der linken Sand hält. Sie waren zum Weten, Schärfen oder Nachschleifen kleiner Werkzeuge, vielleicht von Pfeilen oder Radeln, bestimmt, so daß, wenn man den Stein in der linken Sand hielt, die schräge links laufenden Bertiefungen natürlich ohne Absicht entstanden. Die Form war nöthig, um ohne Bohrung von Löchern die Steine ficher in Bändern am Gürtel tragen zu fonnen. Gine große Menge ahn=

---

licher Steine setzt biese Bemerkung außer allem Zweisel. Wahrsscheinlich wurden biese bequemen Steine auch noch in jüngern Zeiten gebraucht.

G. C. F. Lisch.

Ueber diese "weberschiffartigen" "Klopf= und Schleifsteine" (vgl. auch oben "Feuersteingeräth=Manufactur von Raben=Steinfeld" S. 345) giebt Herr Masch zu Neu=Ruppin folgende Mit=

theilung aus Milssons Forschungen.

Diese Steine, deren Bestimmung die Kopenhagener in den "Historisch antiquarischen Mittheilungen, Kopenhagen, 1835, S. 81" noch nicht erkennen, gehören nach Nilsson (Skandinaviske Urinvanare) zu dem Werkzeuge, mit welchem anderes gefertigt wird. Nilsson theilt sie in

## Klopf= und Schleifsteine

und liefert viele Abbildungen davon, die seiner Erklärung, mit dem ihm beiwohnenden Scharsblick und Scharssinn abgefaßt, zum klarsten, evidentesten Beweise dienen. "Sie sind stets von einer "harten, öfters quarzartigen Steinart, bisweilen reinem Quarz, "bisweilen Quarzsandstein, nie von Feuerstein oder Gneis."

Daß sie, wie die Ropenhagener sagen, sich auch von wei=

cherer Steinart finden, wird badurch widerlegt.

Der Klopffteine giebt es 2 Arten:

- 1) bloße Klopfsteine, mit denen dem Feuersteine die erste Form gegeben, der Stein geschlagen (tillknackat) ward. Sie sind rund gedrückt, flach=rund, flach=oval, vier=, sechseckig 2c., nicht scharfeckig, auch wohl birnförmig u. s. w., alle haben kleine, in den Flächen und Seiten sich gegenüberstehende, runde Vertie=fungen, bisweilen zu einem Loche durchbohrt, zum bessern Fassen.
- 2) Klopf= und Schleifsteine, mit welchen nur die Schärfe (Schneide) an= oder zurechtgeklopft (gehämmert) und auf deren Fläche dann geschliffen ward. Sie sind flach, viereckig oder oval; in der Mitte der Fläche findet sich eine geradlausende Nițe (Furche), die vom Schleisen (Reguliren) der geklopsten Schneide entstanden ist.

An den Enden beider Arten finden sich die Spuren der Schläge, sichtbar und deutlich.

Schleifsteine, mit welchen (vielleicht) nicht geklopft ober geschlagen ward, welche nur zum Anschärfen stumpfgewordener Schneiden dienten: die "weberschiffförmigen Steine" der Kopen=

hagener. In der Nille (Falz) ward ein Niemen besestigt, um sie am Gürtel zu tragen. Die Nitze auf der Fläche ist schräge, wie sie entstehen muß, wenn der Stein in einer, z. B. der linken Hand gehalten und der zu schärfende Gegenstand: Pfeil-, Lanzen-

spite 2c., mit der andern Hand barüber hingeführt wird.

Der ferner in den Histor. ant. Mitth. erwähnte Stein, mit dem "nun fast verrosteten" eisernen Futter in der Rille, liegt in Museum zu Stockholm und ist nichts anderes, als ein solcher Schleisstein, den die späteren skandinavischen Bewohner, welche die Steingeräthe ihrer Borbewohner für zauberkräftig hielten, so zu einem "Lebens Siegesstein" (Amulet), den sie um den Hals trugen, umschafften.

Auch die "Probirsteine" (Hist. ant. Mitth. S. 83, Fig. 56) rechnet Nilsson unbedingt zu den Schleifsteinen und beweiset es bündig, wie gewöhnlich. Sie gehören unbedingt zu den Urgeräthen und wurden nicht unwahrscheinlich von den Frauen zum Spigen der Knochennadeln gebraucht und am Gürtel ge-

tragen, wie der Riemen beweiset.

Die Anführung, daß sie ursprünglich zum Probiren bes Goldes

ober Gilbers gedient hatten, zerfällt in fich felbft.

Hilson einverstanden. Die Original=Abhandlung in "Nordisk Tidstrift" 1c. 1 Bd., 2 H.: "Om nord. Oldsager af Steen", verdeutscht in den "Wittheilungen", S. 63, hat er nach Besendigung seines Werkes kennen gelernt.

Neu=Ruppin.

A. G. Masch.

## Streithammer von Plan.

Auf dem gaarzer Felde bei Plau ward unter einem Steinshaufen (wahrscheinlich dem Reste eines Hünengrabes) ein Streitshaumer aus Hornblende gefunden und von dem Herrn Chausses Baumeister Mühlenpfort erworden und dem Vereine geschenkt. Er ist klein und slach, hat die Gestalt eines schmalen, gleichschenkligen Dreiecks, ist 4" lang, am breiten Ende 2" breit und 1" hoch. Er zeichnet sich dadurch aus, daß er am breiten Ende in der Mitte durch die Höhe den ½" breiten Rest eines alten Schaftloches hat, woraus hervorgeht, daß er aus einer zer brochenen größeren Streitart gebildet ist.

G. C. F. Lift.

#### c. Beit ber Regelgraber.

## Die Graburnen der Regelgraber,

bon

G. C. F. Lifc.

Mit Abbildungen in Solgschnitt.

In Jahrb. X. S. 237 flad. find allgemeine Untersuchungen über die beibnischen Grabgefäße überhaupt angestellt und im Berfolg berselben S. 253 flgb. im Besondern die charakteristischen und eigenthümlichen Formen und Berzierungen der Graburnen ber Hünengräber oder ber Gräber aus der Steinperiode zur Anschauung gebracht. In den nachfolgenden Zeilen soll eine Charafteristif ber Urnen ber Regelgraber in Meflenburg, ber Gräber aus der zweiten heidnischen Culturepoche, versucht werden; unter Regelgrabern verstehen wir nämlich die über dem Erd= boden aufgeschütteten, fegelförmigen, ober halbkugelförmigen ober bactofenförmigen, mit Rasen bedeckten Bügel (tumuli) ber reinen Bronze=Periode, Sügel, welche vorherrschend und in der Regel Leichenbrand und nur Geräthe aus Bronze (Legirung aus Rupfer und Zinn) und mitunter Schmuck aus Gold, jedoch nie mehr Stein, auch noch fein Gifen enthalten, mit Ausnahme we= niger, höchst seltener Fälle. Wir vermuthen, daß diese Graber Wölfern germanischen Stammes angehören, andere glauben sie ben Kelten zuschreiben zu muffen; boch ist diese Frage kaum völlig reif zur Lösung, wenn sich auch nicht leugnen läßt, baß die Schilderungen der Germanen durch die Römer zu dem Inhalte der Regelgräber trefflich stimmen: die Beantwortung der Frage kann hier auch ganz aus dem Spiele bleiben. Es soll hier auch nicht auf einzelne Ausnahmen, unverbürgte Funde und unklare Bildungen, wie häufig geschieht, gefußt werden; das System, welches sich hier von selbst ergiebt und nicht gemacht wird, gründet sich auf täglich und ohne Ausnahme sich wiederholende Erscheinungen und hunderte von Gräbern.

So viel ist außer Frage, daß die Regelgräber einem sehr alten Volke angehören, welches einen hohen Grad der Tüchtigsteit und einen sehr seinen, edlen Geschmack besaß. Im südlichen Deutschland wird die Eigenthümlichkeit dieser Bildung oft durch Eindrängung der verwandten römischen Cultur verwischt und im

23

and the state of

Norden in den jungeren Zeiten durch eine frühere driftliche Cultur und einen größeren Seeverkehr oft besonders modificirt: aber in einer gewissen, alten Beit, ber Beit ber reinen Bronze-Periode, ist biese Cultur in allen Ländern ber westlichen Oftsee durchaus gleich. Ich habe innerhalb eines Jahres hinter einander die Sammlungen in Stettin, Berlin, Greifswald, Strelit, Schwerin, Riel, Rovenhagen und Lund gesehen und verglichen und die Erzeua= niffe aller ber Bölker, benen die Geräthe in diesen Sammlungen angehören, burchaus in allen Studen übereinstimment gefunden: ich rede natürlich nicht von äußerst wenigen, einzelnen Ausnah= men während der Zeiten der verschiedenen Hebergänge, die fo felten find, daß sie kaum und mit geringer Sicherheit gefunden werden. Was also von Meklenburg gilt, bas gilt zugleich auch von Pommern, Brandenburg, Lauenburg, Lübeck, Holstein, Da= nemark und Schonen. - Der jungsten heidnischen Periode, der wendischen, können diese Gräber natürlich nicht angehören.

Die Berfertigung ber Urnen ift zwar in Sahrb. X. a. a. D. zur Untersuchung gezogen, jedoch mag eine kurze Schilberung ber allgemeinen Gigenthümlichkeiten auch hier willkommen fein. Die Urnen der Regelgräber find, wie alle übrigen beid= nischen Grabgefäße, aus Thon und zerstampftem Granit aus freier Hand geformt, bann mit einer feinen Thonschicht überzogen und in einem freien Feuer gedortt ober halb gar gebrannt. Im Besondern findet man aber unter den Urnen der Regelaraber febr viele, welche ein viel mehr grobforniges Gemenge haben, als die Urnen der Stein= und der Gisen=Periode; mitunter ist ber Granit ober Feldspath nur so grob zerstoßen, daß die Ge= fäße von außen wie eine höckerige Steinmasse erscheinen. Allgemeinen hat man aber nur wenig Sorgfalt auf bie Ausarbeitung ber Grabgefäße gewandt und ben Schmud ber Bergierungen fast gang verschmäht, obgleich es auch viele fehr fauber gearbeitete Gefäße aus biefer Periode giebt. Dagegen find die Grundformen immer ebel und rein, wenn auch die raube Außenseite mitunter nicht gefallen mag. Grundform nähert fich immer mehr ober weniger bem Ch= I in der und man hat daher die Urnen der Regelgräber auch wohl vasenförmige genannt, während die runden, kannenför= migen Urnen der Steinperiode sich mehr der Rugel, die flachen, schlüsselförmigen Urnen der Gifenperiode mehr ber Scheibe nähern. Die Urnen der Regelgräber vermeiden stete eine zu große Bu= spitung bes Fußes und eine zu große Deffnung ber Mündung. Man kann die Grundform der Urnen ber Regelgräber eine antife nennen, wenn man unter antifen Formen bie Formen ber altitalischen und altgriechischen Cultur versteht, einer Cultur,

welche auch in den bronzenen Geräthen mit der nordischen übereinstimmt. Die großen Urnen der Regelgräber gleichen in der Form ganz den schlichten römischen Graburnen aus Mittelitalien und unterscheiden sich von diesen oft nur dadurch, daß die römischen aus andern Thonarten gefertigt und gleichmäßig und sest gebrannt sind. Ich rede hier natürlich nicht von den bemalten sogenannten etrurischen Basen griechischer Cultur, sondern nur von den in Gräbern Mittelitaliens gefundenen, röthlichen, schmucklosen Urnen zur Ausbewahrung der verbrannten Gebeine. Wenn man erst, mehr auch für die Geschichte der Cultur, als für die höchste Ausbildung der Cultur sammelt und forscht, wird sich die Achnlichseit der alten Cultur bes Südens und des Nordens zur Zeit der Bronzeperiode auffallend zeigen.

Endlich ist es eine Eigenthümlichkeit der Urnen der Bronzesperiode, daß die Grundform derselben fast in allen Gefäßen gleich ist. Freilich ist jede Urne anders, als die andere, und es sindet sich die moderne Uniformität im Alterthum nicht; aber in keiner Periode des Alterthums ist das Festhalten an der edlen Grundform so allgemein, als in der Bronzeperiode, und in jeder andern Periode sindet eine häusigere Abweichung von dem Grunds

gebanken und eine größere Mannigfaltigkeit statt.

Was nun die Form der einzelnen Urnen der Regelgräber und vielleicht auch ihre Bestimmung betrifft, so lassen sich zur Zeit der Bronzecultur gleichzeitig drei Arten von Grabe gefäßen unterscheiden.

## I. Große, vafenförmige Urnen ohne Senkel,

mit den Ueberresten des verbrannten Leichnams gefüllt und, wenn mehrere Urnen in demselden Grabe stehen, gewöhnlich die größeren Anochenstücke enthaltend (ossuaria — Beinurnen). Am häusigsten sindet sich jedoch nicht mehr, als eine solche große Urne in einem Grabe, und wenn sich mehr als eine Urne in einem Grabe sindet, so ist die große Urne das Hauptgesäß, da es in der Regel auch die bronzenen Alterthümer zwischen den Anochen liegend enthält. Diese großen Urnen sind in der Regel sehr dickwandig und grobkörnig, am gewöhnlichsten von ganz hellbrauner Farbe und, mit höchst seltenen Ansnahmen, ohne Verzierungen. Ihre Form nähert sich der Cylindersorm, die Ausbauchung ist nur sehr geringe und der Bauchrand liegt gewöhnlich in der Mitte. Ihre Höhe beträgt gewöhnlich 8" bis 10".

Diese großen Beinurnen scheiden sich in zwei verschiedene Arten:

- CO100/a

1) Große, vasenförmige, ungehenkelte Urnen mit abgerundetem Bauchrande.

1/3. Größe.



Diese Art von Urnen kommt in ben Grabern ber reinen Bronzeperiode am häufigsten vor und scheint den Gräbern der ältern Zeit anzugehören. Die Form ift in der Regel edel und rein und verträgt ohne Störungen geringe Abweichungen (vgl. Frid. Franc. Tab. V.). Oft ist ber Rand über bem Bauche höher, oft die Ausbauchung geringer und bann nähert sich die ganze Urne mehr bem Cylinder, ja es giebt aus der Bronzeperiode Urnen, welche die vollkommene Cylindergestalt haben. So stand zu Rakow bei Bukow in einem Regelgrabe eine 13 " hohe, ganz chlindrisch geformte Urne, bei welcher ein Schwert und eine Lanzenspike aus Bronze und eine 2 Fuß lange, bronzene Nadel, deren Knopf mit Goldblech überzogen war, gefunden wurden (vgl. Erster Bericht über bas Antiquarium zu Schwerin, Urnen dieser Art sind in Gräbern häufig zu finden, seltener in den Sammlungen, da fie, vielleicht ihrer Größe wegen, in ben Gräbern gewöhnlich zerdrückt find. Die oben abgebildete Urne ward in einem Regelgrabe zu Perdöhl (Jahresber. V, S. 48 flgb.) gefunden; in andern Regelgräbern baselbst fanden sich ähnliche Diese Urnen scheinen bie Grundform gebildet zu haben, ba sich Gefäße aller Art und Größe von derselben Form finden.



## 3) Mittelgroße, vasenförmige, ungehenkelte Urnen.

1/2. Größe.



Mitunter stehen in größeren ober burch ben Inhalt ausge= zeichneteren Regelgräbern, namentlich wenn sie mehrere Urnen enthalten, neben gehenkelten Urnen auch ungehenkelte Urnen von mittlerer Größe, welche gewöhnlich feiner und fauberer gearbeitet und von zierlichern Formen find. Dergleichen Fälle find aber in Berhältniß zu der großen Masse von Regelgräbern, welche sich Die oben abgebildete Urne stand im Lande finden, nicht häufig. in dem großen, merkwürdigen Regelgrabe von Ruchow (vgl. Jahresber. V, S. 32, Mr. 8) und ist vielleicht keine Graburne, sondern ein dem Todten mitgegebenes Gefäß zum häuslichen Ge= brauche, da die Leiche nicht verbrannt, sondern in einer ausge= höhlten Giche beigesetzt war. Die Bergierung, senfrechter Ausferbung bes etwas erhöheten Bauchrandes besteht, ist noch an einer andern Urne unbefannten Kundortes nachzuweisen.

#### II. Mittelgroße, vafenförmige Urnen mit Benkeln.

Diese Urnen sinden sich in der Regel in den Gräbern nicht allein, sondern nur neben einer großen, vasenförmigen, unzgehenkelten Urne und enthalten gewöhnlich keine Knochen, sondern nur Sand und Asche und etwa kleine Knochensplitter, aber fast, nie Alterthümer; man kann sie daher Aschenurnen (eineraria) nennen. Wenn sich eine solche Urne allein in einem Grabe sindet, so ist sie nur scheindar allein beigesetz; in einem solchen Falle pslegen, statt der ungehenkelten Beinurnen, die verdramten Knochen in einem Haufen oder in einer von Steinen gebildeten Höhlung oder Kiste gesammelt zu sein. Die gehenkelten Urnen sind fast immer von feinerer Masse, viel dünner als die ungeshenkelten Urnen, oft ganz dünne, sauber ausgearbeitet, von

schmäckt. Die Grundsorm ist der der ungehenkelten Urnen mit abgerundetem Bauchrande (I, 1) gleich; nur ist die Form der geschenkelten Urnen in der Regel etwas geschmackvoller und zierlicher. Die gehenkelten Urnen scheinen daher ebenfalls einer älteren Periode anzugehören, um so mehr, da in der Steinperiode Urnen mit großen Henkeln vorkommen und sich in der Gisenperiode kaben die Urnen nur durchbohrte Knötchen oder Höcker, durch welche man Schnüre ziehen konnte (Seiltöpse). Die Henkel an den Urnen der Bronzeperiode sind aber so groß, daß man mit der vollen Hand hineinsassen kann. Die Höhe der Henkelurnen beträgt gewöhnlich 6 bis 7".

Die gewöhnlichste Gestalt der Henkelurnen der Regelgräber ist die hier abgebildete, welche in einem Regelgrabe zu Gallentin (vgl. Jahresber. II, S. 38, Nr. 1) gefunden ist; sie ist schwärzlich, etwas dick in den Wänden und sonst ganz gewöhnlich gearbeitet.



1/3. Große.

Mitunter haben diese gehenkelten Urnen unter dem Boden einen niedrigen, erhabenen Ring statt eines Fußes, während sonst an allen andern Urnen der Boden ganz glatt ist. Im Allgemeinen läßt sich bemerken, daß sich diese gehenkelten Urnen nicht so häusig sinden, als die ungehenkelten.

Eine etwas zierlichere Form hat eine in einem Kegelgrabe zu Perdöhl (vgl. Jahresber. V, S. 52, Nr. 18) gefundene Henkelurne





welche ziemlich dickwandig und von braungrauer Farbe ist. Sie zeigt zugleich eine Form der Verzierung aus der Bronzeperiode, welche aus concentrischen Halbkreisen besteht, die an einem mehrstreisigen, horizontalen Bande hangen, also eine Art "Guirslande" bilden. Diese Art der Verzierung bildet sich sehr frei, leicht und geschmackvoll und ist ohne Zweisel aus dem vorherrsschenden Ornament der Bronzeperiode entsprungen, nämlich aus den bekannten horizontalen Spiralwindungen.

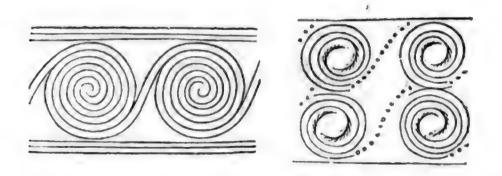

Urnenverzierungen sind übrigens in der Bronzeperiode sehr selten. In einem andern Kegelgrabe zu Perdöhl (vgl. Jahresber. V, S 54, Nr. 25.) ward noch eine andere, gleich geformte und verzierte, jedoch kleinere Urne gefunden.

Ein anderes Drnament der Henkelurnen aus der Bronzeperiode besteht in vertieften, parallelen Kreisen, welche über dem Bauchrande bis zum Henkel liegen, wie die hier abgebildete,





zu Gallentin gefundene Urne (vgl. Jahresber. II, S. 38, Nr. 2) zeigt.

III. Rleine Grabgefäße verschiedener Art.

Böllig und ausschließlich eigenthümlich sind der Bronzeperiode die ganz kleinen Gefäße oder Näpfe, welche sich sehr häusig in den Gräbern sinden und hier gewöhnlich oben in den größern Urnen stehen; sie sind in der Regel ungefähr 3" hoch und von sehr zierlichen und geschmackvollen, oft rein "antiken" Formen. Sie enthalten gewöhnlich nur etwas mit Asche vermischten Sand und sind vielleicht bestimmt gewesen, die Asche von den Stellen der edleren Theile des Leibes, z. B. des Herzens, der Augen u. s. w. aufzunehmen. Ihre Formen sind sehr mannigfaltig (vgl. Frid. Franc. Tab. XXXV.), jedoch lassen sich einige Hauptformen heraussinden:

1) kleine Gefäße in Gestalt der großen, ungehenkelten Urnen mit abgerundetem Bauchrande: diese sind nicht sehr häusig und sind in der Farbe gewöhnlich auch hellbraun;

2) fleine Gefäße in Gestalt ber großen ungehenkelten Urnen mit abgerundetem Bauchrande, mit ziemlich engem und hohem, oft etwas eng auslaufenden Halfe, auf dem Bauchrande mit zwei gang fleinen, burchbohrten Anotchen, beren Deffnung nicht größer, als eine dunne Schnur dick ist; biese charafteristischen Gefäße finden sich nicht selten in den Regelgräbern: die hier abgebildete Urne

1/3. Größe.



ward in einem Regelgrabe zu Perdöhl in einer großen Urne gestunden (vgl. Jahrb. V, S. 52, Nr. 15);

3) fleine Gefäße in Gestalt ber großen gehenkelten Urnen mit abgerundetem Bauchrande, mit nicht ganz hohem, an der Deffnung etwas nach außen umgebogenen Halse, mit einem großen Bentel am Balfe; biefe Befage, welche oft febr fauber, edel und zierlich find, werden häufig gefunden: das hier junachst abgebildete Befäß

1/3. Größe.



ist zu Moltow gefunden, einer Feldmark, deren Regelgräber an ähnlichen fleinen, zierlichen Gefäßen besonders reich find. ferner hier abgebildete Gefäß

1/2. Größe.



ward in einem Kegelgrabe zu Rehow gefunden (vgl. unten); es zeichnet sich durch seine auf dem Bauchrande angebrachten Verzierungen aus, abwechselnd erhabene und vertieste, schräge rechts laufende Schwingungen, welche tief in der ganzen Oberssläche des Gefäßes haften und bei der Versertigung desselben gesformt sein werden; dieselbe Verzierung sindet sich noch an einigen kleinen, ähnlichen Gefäßen und einer großen, ungehenkelten, zu Spornitz gefundenen im Frid. Franc. Tab. V, Fig. 7, abgesbildeten Urne in der großherzoglichen Sammlung und ist also für die Bronzeperiode wohl eine charakteristische Verzierung und bei der Seltenheit der Ornamente wohl zu beachten;

4) kleine gehenkelte Schalen, ungefähr in dem Charakter der Urnen, von den zierlichsten Formen, deren Grundtzpus (dem dorischen Kapitäl ähnlich) die in Jahrb. X, S. 283, abgebildete, zu Molkow gefundene Bronzeschale zu sein scheint; sie scheinen zum Ueberstülpen zu klein und überhaupt durch ihren Bau nicht geeignet zu sein und sind auch oft neben Urnen in Gräbern gefunden; sie sind oft ganz klein, oft etwas größer, bis zur Größe der eben erwähnten Bronzeschale: die hier abgebildete Schale

1/2. Größe.



ward zu Molhow gefunden, wo überhaupt viele Schalen gefunden sind.

#### IV. Geltnere Formen bon Urnen.

Außer den oben aufgeführten, häusig vorkommenden, charafteristischen Formen kommen zuweilen, jedoch sehr selten, auch
ganz ungewöhnliche Urnenformen vor. Zu diesen gehört die hier
abgebildete bienen korbkörmige Urne, welche die Deffnung
an der Seite hat oder vielmehr eine Thüröffnung, welche mit
einer Platte durch vorgeschobene Riegel verschlossen werden konnte.
Die Urne ist zu Kikindemark bei Parchim in einem Kegelgrabe
gefunden (vgl. Jahresber. III, S. 59).



Sie hat senkrechte Wände, eine zugespitzte, gewöldte Decke, so daß sie oben und unten geschlossen ist, und eine viereckige Dessenung an der Seite; um diese Dessenung geht ein erhabener Rand, durch welchen an jeder Seite zwei Löcher gebohrt sind, durch welche die Niegel vor der einpassenden Thur geschoben wurden. Zu dem oben mitgetheilten Holzschnitte ist zu bemerken, daß die Wände der Urne deshalb so die dargestellt sind, weil die Urne jetzt inwendig mit Gyps bekleidet und zusammengehalten ist, da sie zerbrochen war.

Urnen von gleicher Gestalt sind bis jetzt nur noch außerhalb Deutschland beobachtet und zwar zu Nönne auf Bornholm und zu Burgchemnit in Thüringen (vgl. Jahresber. III, S. 49, Note).

Außerdem sind noch an seltnern Formen ganz chlinderförsmige und eiförmige, mit einpassenden Deckeln verssehene Urnen

1/3. Größe.



in mehreren Kegelgräbern zu Gallentin gefunden (vgl. Jahresber. II, S. 38 — 39).

## V. Große Schalen.

In den Regelgräbern finden sich oft große Schalen, welche, so viel bekannt ist, ebenfalls der Bronzeperiode charafteristisch sind. Sie sind groß, mehr oder minder flach, bald mit einem oder zwei Henkeln, bald ohne Henkel und ungefähr von der hier abgebildesen Form. Die hier dargestellte Schale

1/3. Größe.



ward in einem Regelgrabe zu Meyersdorf über die oben I, 2 abgebildete große Urne mit scharfem Bauchrande gestülpt gefun=

den (vgl. Jahresber. V, S. 47). Solche Erscheinungen sind in Regelgräbern nicht sehr selten. In den 10 Regelgräbern von Perdöhl waren z. B. 5 Urnen mit solchen Schalen bedeckt; vgl. Jahresber. V, S. 48 flgd. Nr. 5, 17, 18, 23 und 24.

Eine in der großherzoglichen Sammlung aufbewahrte Schale hat als Verzierung am Nande eben solche tiefe, schräge rechts gehende Schwingungen, wie sie das oben S. 363, III, 3 absechildete kleine Gefäß von Nehow zur Verzierung trägt.

In Meklenburg sind große Schalen aus der Bronzeperiode nur als Deckschalen der Urnen beobachtet worden. Von einem anderen Gebrauche hat sich keine Spur gezeigt, am wenigsten hat irgend eine Erscheinung zur Annahme von Opferschalen Versanlassung geben können, von denen lange und häufig genug ges fabelt ist.

# Regelgrab und Opferstätte von Peccatel

bei Schwerin, Dr. 2.

Mit einer lithographischen Abbilbung.

In Jahrb. IX, S. 369-378, ist die Ausbeckung eines sehr merkwürdigen Regelgrabes zu Peccatel bei Schwerin beschrieben, eines der merkwürdigsten Regelgräber, welche je in Deutschland aufgedeckt sind. Ebendaselbst S. 370-371 ist eines andern, größern Regelgrabes gedacht, welches ganz nahe bei jenem liegt; an diesem haften bei den Bewohnern der umhersliegenden Dörfer viele Sagen, von denen dort einige mitgetheilt sind. Der Hauptinhalt der Sagen ist folgender.

In dem Berge, welcher "Rummelsberg" genannt wird, wohnen die Unterirdischen, welche hier ihre vollständige Wirthschaft haben. Mitunter kommen sie auch and Tageslicht und halten auf der Spize des Hügels Tasel, wozu sie sich auch Kessel und andere Geräthe aus den andern Bergen leihen. Kommt ein Mensch dazu und nimmt etwas von der Tasel, so kann diese nicht eher verschwinden, als dis das Weggenommene wieder hinsgelegt ist. — Dies ist der Hauptinhalt einer Sage, welche vielsach gestaltet und ausgeschmückt dei dem Volke umhergetragen wird. Die Begriffe: Unterirdische, Tasel und Kessel, bilden aber die Hauptbegriffe der Erzählungen.

Die Berührung bes Grabes war ben Bewohnern bes Dorfes Peccatel strenge unterfagt. Nachdem aber ber Dorfichulze gestorben war, hatte ber Besiter bes Ackerstückes, auf welchem bas Grab liegt, nicht nur den übrigen Bewohnern bes Dorfes erlaubt. von dem Grabe Sand zu holen, sondern hatte auch felbst, bei wankenden Vermögendumständen, nach Schätzen in bemfelben aeforscht, ba bas andere Grab so viel Ausbeute gegeben hatte. Er hatte bei biesen Untersuchungen mit einer Stange ein Steingewölbe in der Mitte des Grabes getroffen, war von oben berab hineingedrungen und zufällig gerade auf viele Bronzen gestoßen, welche er kaum hervorgeholt hatte, als die umherliegenden Steine in die Tiefe des Loches nachstürzten. In seinen Soffnungen ge= täuscht, zeigte er bei bem großberzoglichen Domanial= Umte zu Schwerin ben Fund als einen "zufällig am Rande bes Bügels" gemachten an und lieferte bie gefundenen Bronzen ein, um bie Abtragung bes Hügels auf Anderer Rosten zu erreichen und Theil an ben in bemfelben enthaltenen Schätzen zu gewinnen, für welche, wie er in vollem Ernste versicherte, man bas ganze Dorf kaufen könne. Unter folden Umständen, ba bas Grab Aussicht auf wissenschaftlichen Gewinn eröffnete und vor unberufenen Händen nicht länger zu schützen war, mußte bie Aufbedung des Grabes vorgenommen werden. Ich begab mich baber fofort nach Peccatel, nahm die vorbereitenden Erdabgrabungen vor und bedte in Gegenwart und mit Bulfe bes herrn Dr. Beyer am 22. Novbr. 1845 alle Stellen auf, welche Gewinn verhießen. Geldeswerth und seltene Geräthe wurden auffallender Weise gar nicht gefunden, so fehr auch an manchen Stellen der Unschein bafür sprach; bagegen war ber wissenschaftliche Gewinn febr erheblich.

Der Hügel maß 120 Schritte im Umkreise und im Durchsmesser 45 Schritte von Osten gegen Westen und 40 Schritte von Norden gegen Süden; er war in der Mitte ungefähr 10 Fuß hoch, von der Grundsläche der Austhürmungen im Innern, und sehr rund und regelmäßig gewöldt, so daß er fast wie ein regelmäßiger Kugelabschnitt erschien; das ganze Erdreich, auf welchem der Hügel stand, schien von Natur etwas erhöhet zu sein. Er war, mit Ausnahme einzelner Steinschungen im Innern, ganz von Erde aufgeführt, deren Masse von den Arbeitern auf ungefähr 4000 vierspännige Fuder geschäßt ward. Der ganze Hügel bestand aus dem groben, lehmhaltigen Sande, aus welchem die ganze, durchaus slache Feldmark in der Tiese untershalb der Tragerde besteht, war jedoch an vielen Stellen versschieden gemischt.

Da biese Masse zum völligen Abtragen zu groß war, so ward zuerst der Rand tief hinein abgetragen; dieser war nicht mit Steinen umsetzt, sondern ebenfalls nur von Sand gebildet; von Osten und Süden her ward der Hügel dis gegen die Mitte hin zum Theil abgetragen. Sodann ward ein großer Kreuzschnitt von Osten gegen Westen und von Süden gegen Norden dis auf den Urboden gemacht und von diesen Durchschnitten wurden Quersdurchschnitte gegen die Ränder hin gemacht und endlich die meisten noch stehenden Theile in die Durchschnitte abgegraben. Es blieben nur einige Segmente, welche keinen Gewinn zu geben verhießen, nach den Rändern hin stehen.

Bei dem Durchschnitte von Osten gegen Westen ward auch der Hauptinhalt des Grabes bloß gelegt, indem genau in dieser Linie alles dasjenige stand, weshalb der Hügel vorzüglich aufgeführt zu sein schien.

Ungefähr in der Mitte des Grabes, etwas mehr gegen Osten hin, stand ein von großen Feldsteinen aufgeführtes Besgräbniß, ungefähr ein Würfel von 5 Fuß. In der Tiefe lagen neben den zerbrannten starken Menschengebeinen die Trümmer von zwei Urnen, einer grobkörnigen, hells braunen Urne und einem feinkörnigen, schwärzlichen Henkelgefäße. Neben diesen Urnentrümmern hatten die Altersthümer gelegen, welche von dem Bauer hervorgeholt und absgeliesert waren, nämlich:

ein Paar Handbergen aus Bronze, wie sie Frid. Franc. Tab. IV und Jahrb. IX, S. 329 abgebildet sind, vom Leichensbrande in sehr viele und verbogene Stücke zersprengt;

zwei gewundene, starke Kopf- oder Halbringe aus Bronze, wie Frid. Franc. Tab. X, Fig. 2, ebenfalls vom Leichenbrande in mehrere Stücke zersprengt;

fünf Handringe aus Bronze, ganz wie Frid. Franc. Tab. XXII, Fig. 7, vom Leichenbrande nicht zerstört;

ein sogenanntes Hütchen ober ein Buckel aus Bronze, von der Bildung wie Frid. Franc. Tab. XXIII, Fig. 10, jedoch ungewöhnlich groß, 4" im Durchmesser der Platte und ungefähr 3" hoch, durch den Leichenbrand zersprengt und verbogen:

alle biefe Wegenstände haben ftarken Roft;

eine Büchse von Bronze, rund und mit plattem Boben und Deckel, wie die in Frid. Franc. Tab. XII, Fig. 3 und 4 abgebildeten, besonders aber wie die Fig. 4 abgebildete und ähnlich wie die in Jahrb. X, S. 281 abgebildete eingerichtet, nämlich



Zu Jahrbüchern des Vereins für meklenburg. Geschichte, Jahrg. XI

mit einem erhaben verzierten Boben, so baß bie untere Seite bie Hauptsache zu sein scheint, mit einem glatten, nicht verzierten Deckel, durch bessen Handhabe, so wie durch die beiden auf den Seitenrändern des Gefäßes stehenden Dehren ein Riegel gegangen ift, 4" im Durchmeffer und 12" hoch, auf bem Boben fehr ftark, auf bem Dedel fast gar nicht, auf ben Seitenwänden sehr wenig gerostet; ber Deckel ist befect, in ber Seitenwand fehlt ein fleines Stud ichon ursprünglich, eben so find die Bergierungen eines Biertheils bes Bobens burchbrochen gearbeitet: mahrscheinlich ist ber Buß an diesen Stellen nicht gekommen und bas ganze, fonft hübsche Gefäß bei ber Einsetzung in den Hügel noch gar nicht gang fertig gewesen; bem Leichenbrande ift die Büchse nicht ausgesett gewesen, eben so auch nicht

fünf fein durchbohrte Perlen ober Anopfe von braunem Bernstein, abgeflacht und mit scharfen Rändern, von verschiebener Größe, 14", 1", 3" und 2" im Durchmesser und von

verhältnißmäßiger Dicke, 3 bis 1 " dick. Genau in der Linie und in der Richtung von Osten gegen Westen stand ungefähr 10 Schritte westlich von der beschriebenen Begräbnißstelle bis gegen ben westlichen Rand bes Grabes ein Bau. bessen ganze Beschaffenheit und Regelmäßigkeit von der größten Merkwürdigkeit ist und offenbar einen gottesbienstlichen 3wed gehabt hat, um so mehr ba von heidnischer Bestattuna8= weise unter diesem Bau keine Spur zu finden war. Als von oben hineingegraben ward, entstand die lebhafte Soffnung, hier eine bedeutende Bestattung zu finden; aber die Hoffnung ward ganglich getäuscht, jedoch durch eine sichere Unsicht ersett, welche

fich nach völliger Bloßlegung als unzweifelhaft barstellte.

Die Mitte dieses Baues, welche burch eine beigeheftete li= thographische Abbildung ber frei gelegten Stelle in bem Durchschnitte bes Grabes veranschaulicht ift, nahm ein Altar Auf dem Urboden stand eine gang regelmäßige, vieredige Erhöhung von 10 Tug Länge, 10 Tug Breite und 5 Fuß Sobe, in dem Niveau der Grundfläche des Begräbniffes; das ganze Erdreich schien aber vor dem Bau schon etwas erhöhet zu sein. Sie war ganz von bem gleichmäßigen, groben, lehmhaltigen Sande, aus welchem ber umberliegende Acker besteht und welcher bei Aufthürmungen in den Seitenwänden fest steht, ohne irgend eine andere Beimischung, aufgeführt und mit einer doppelten oder breifachen Lage ungefähr topfgroßer Telbsteine bededt. Weder auf bem Urboben, noch in ber Sandaufschüttung, noch auf der Steinbebedung zeigte sich irgend eine Spur von Anochen oder Rohlen: bas Ganze war völlig und burchans rein. Dben auf stand zwischen einigen höher gestellten Steinen ein ziemliches geradewandiges,

Jahrb, bes Bereins f. meflenb. Befch, XI.

CONTRACT.

ungefähr 6" hohes, ichon zerbrochenes, thonernes Gefäß, welches am Rande mit 12" hohen, aus weit von einander ste= benden Augen o gebilbeten Zickzacklinien verziert war, in dieser Form. Daneben scheint noch ein anderes thö= nernes Gefäß einer niedrigen Schale gestanden 0 0 baben, da sich Bruch= 0 0 stücke von dem scharfen Bauchrande eines Gefäßes fanden, welche nicht zu dem Befäße gehört haben fonnen.

Die Arbeiter waren sehr erstaunt, hier wirklich "die Tafel der Unterirdischen" zu sinden; die Verwunderung ward aber noch erhöhet, als sich bald darauf auch der "Kessel" fand.

Destlich unmittelbar an bem Altare stand ein burchaus reaclmäßiger, eirfelrunder Reffel von gebrannter Erde, von 3 Fuß Durchmesser und 2 Fuß Tiefe, mit dem Rande ungefähr 1 Kuß über die Oberfläche des Altars hervorragend. ebenfalls auf einem Unterbau von demfelben lehmhaltigen Sande und war auf dem Boden mit kleinen Telbsteinen ausgelegt und außen mit fleinen Felbsteinen in Sand ummauert, fo, bag ber ganze Kesselbau in dem äußern Rande einen Durchmesser von 5 Auf hatte. Die Wände bes Ressels selbst waren von bemselben lehmhaltigen Sande aufgeführt, aus welchem ber ganze Hügel bestand. Wegen der Lehmhaltigkeit wird dieser Sand vom Feuer roth gebrannt und fest stehend, durch langes Brennen und Aufnahme von Rug und Harz aber kohlschwarz und so fest, daß er losen Ziegeln ähnelt 1). Der Ressel war an Ort und Stelle von diesem Sande aufgeführt und ausgebrannt; Die Wände bildeten eine ungefähr 2" bicke, schwarze Masse, welche so fest war, daß sie mit Spaten abgehauen werden mußte; nach außen hin war ber umfleibende Sand roth gefärbt. Das Innere des Kessels enthielt nichts Besonderes, sondern war bei der Aufschüttung bes Sügels mit reinem Sande gefüllt worden. ber Unterbau enthielt nichts als reinen Sand.

Unmittelbar östlich an dem Kessel stand ein kleiner vierseckiger Tisch oder Altar, an jeder Seite 5 Fuß lang, von der Höhe best großen Altars, ebenfalls von reinem Sande aufgeführt

<sup>1)</sup> Diese Bilbungen burften bie altesten Biegel sein, um so zu fagen. Lehmziegel und ben Brennofen, so wie ben Ralk kannten bie Germanen noch nicht: Tac. Germ. c. 16: "Ne caementorum quidem apud illos aut tegularum usus".

und mit einer boppelten Lage von kleinen Steinen gepflastert. Auch diese Erhöhung enthielt nichts außer Sand und Steinen.

Unmittelbar westlich an bem großen Altare, bis gegen ben westlichen Rand bes ganzen Hügels, stand auf dem Urboden in kleinen Feldsteinen eine regelmäßige Mulde oder Wanne, ebenfalls aus schwarz gebranntem Sande, gegen 6' lang, 3' breit und in der Mitte gut 1 ' tief, mit febr fest gebrannter, 3" bider Wand, welche ausgebrochen werden mußte und sich in Stücken sehr gut transportiren und aufbewahren ließ. Diese Mulbe, beren oberer Rand 3 Fuß niedriger stand, als die Oberfläche bes großen Altars, war ebenfalls an Ort und Stelle ge= bauet und ausgebrannt, ohne Zweifel durch wiederholten, heftigen Brand, weil sonst die Mulde nicht eine so große Dicke und Festigkeit erlangt haben wurde. In dieser Mulde lag eine un= verbraunte Leiche, nach Often und bem Altare hinschauent, mit den Füßen öftlich am Altare, mit dem Schädel westlich gegen ben Rand bes Grabes. Die Leiche war forgfältig in die Mulbe gelegt und lag baher mit bem Beden tief und mit Kopf und Füßen viel höher; das Gerippe nahm daher nur einen horizon= talen Raum von 5 Fuß ein. Die Leiche war in schwarze Erbe gepackt, welche vielleicht aus ben nahen Wiesen, ehemals Erlenbrüchen, genommen ward und baher noch hin und wieder verkohlte Rinde zeigte; diese schwarze Erde, welche sonst nirgends in dem ganzen Sügel lag, zeigte fich schon bei bem ersten Spaten= sliche in ben Rasen des Grabes. Bielleicht war es Branderde; jedoch ließ sich bieses nicht mit Bestimmtheit ermitteln. Das Ge= rippe ließ sich in seiner regelmäßigen Lage und ganzen Beschaffenheit sehr klar erkennen, obgleich es so morsch war, wie es in alten Gräbern selten gefunden wird; der Schädel ließ sich zu Moder zerreiben, die starken Schenkelfnochen ließen sich zum größern Theile herausholen. Von Alterthümern war auch hier nichts zu finden; einige Scherben von einem thonernen Ge= fäße lagen seitwärts. Rohlen zeigten sich nirgends.

Dieser ganze Bau ist in seiner Art einzig und merkwürdig 1). Unser Verein hat von jeher die gottesdienstliche Deutung der gewöhnlichen Geräthe und gewöhnlichen Steingräber verschmäht, und die Zeiten werden überhaupt vorüber sein, wo man jedes Steingrab für einen Opferaltar und jeden steinernen Keil für ein Opfermesser ausgab. Aber hier, in Gegenwart

<sup>1)</sup> Ungefähr zu berselben Zeit scheinen unsere eifrig forschenden Mitglieder v. Karborf und Ritter ungefähr dieselbe Entdeckung in einem Grabe zu Groß-Methling gemacht zu haben, obgleich sie sich verselben noch nicht klar bewußt waren. Wgl. die folgende Aufgrabung.

zweier Alterthumsforscher, welche nicht tumultuarisch in die Tiefe gruben, sondern mit Borsicht und Rube erst ben gangen Bau umber völlig bloß legten und untersuchten, und in Gegenwart von 38 verständigen Arbeitern aus dem Bauerstande ist ein Irrthum unmöglich. Der Ressel und die Mulde standen stunden= lang in ben Wänden frei; sie wurden mit haken und Spaten ausgeräumt; man stieg in sie hinein und sie konnten nur mit Mühe zertrümmert werden, als sie zur Untersuchung des Grundes entfernt werden mußten. Wir sind abgesagte Feinde einer jeden Hypothese, welche sich nicht auf Thatsachen begründen läßt; aber bier läßt fich zum ersten Dale eine gottesbienftliche Deutung des Baues nicht abweisen. Der hier so genannte Altar wird wirklich ein Altar zum Schlachten bes Opfers, Die Leiche, welche zu ben Füßen bes Alltars in ber Mulbe lag, vielleicht ein geopferter Sklave ober Rriegsgefangener gemesen sein 1), ba man ihr nicht die Ehre ber Berbrennung angethan Der Reffel im Often bes Altars ift entweber als Bafferbehälter ober zu einem besondern Brandopfer, ber verbrannten Sauptleiche gegenüber, benutt worden. Der ganze Bau wird früher bloß gestanden haben und zum Todtencultus für bie baneben verbrannten Leichen benutt worden fein. Nach bem Aussterben eines Geschlechts oder dem Ende irgend einer Veriode mögen benn alle Begräbnisse und ber Altarbau zu Ginem Sügel quaeschüttet worden sein.

Wir haben hier ohne Zweisel neben einem Begräbnisse eine Opferstätte, und zwar aus einer frühen Zeit der reinen Bronze-Periode, vielleicht die einzige, die bisher entdeckt worden ist. Denn die bisher für Opferstätten ausgegebenen großen Wälle mit vielen Topsscherben, Lehmstücken, Thiersknochen, Metallschlacken ze. sind durchaus nichts weiter, als wens dische oder ältere Wohnstätten, Burgen oder Städte, namentlich die von Wagner bei Schlieben und sonst von ihm und andern entdeckten und vielfach beschriebenen Wälle in der Lausitz und Sachsen (vgl. Klemm German. Alterthöß. S. 106 sigd.), die von Kalina von Fäthenstein weitläuftig beschrie-

<sup>1)</sup> Tac. Ann. 1, c. 61: "Lucis propinquis barbarae arae, apud quos tribunos ac primorum ordinorum centuriones mactaverant". — Grimm R. A. I, S. 344: "Aud) bei Begräbnissen und Berbrennungen ebler Herren und Frauen wurden Auechte mit getebtet". — Nach einer Ursunde vom 3. 1249 in Dreger Cod. dipl. Pom. p. 290 wurden noch damals von den Preußen Wenschen und Pserde mit den Todten begraben: "Porro neophiti (Prussiae), "specialiter autem illi de Pomezania, Warmia et Natangia — — pro"miserunt, quod ipsi et heredes corum in mortuis combureadis
"uel subterrandis cum equis siue hominibus vel cum armis
"seu vestidus vel quiduscunque aliis preciosis redus — — de cetero
"non seruadunt".

benen, in Böhmen aufgefundenen Fundstätten von Scherben, Knochen 2c., die am Harze, ja selbst in Meklenburg in der Ravensburg bei Neubrandenburg aufgegrabenen Umwallungen (vgl. Jahresber. V, S. 110 flgd.) Alle Wälle sind den histo-risch nachweisbaren und untersuchten, aus dem 12. Jahrhundert stammenden, wendischen Burgwällen zu Meklenburg, Werle, Ilow, Dobbin 2c. (vgl. Jahrb. VI und VII) völlig gleich; ja einige dieser sogenannten Opferstätten Mitteldeutschlands und Böhmens sind nichts weiter als mittelalterliche Burg plätze, wie der große Burgwall von Prillwitz in Meklenburg.

Die Bedeutsamkeit des oben beschriebenen Fundes von Peccatel wird durch den Inhalt des unmittelbar bei diesem Grabe aufgedeckten and ern Grabes außerordentlich erhöhet. Die in diesem gefundene, auf einem Wagen stehende Bronzevase (vgl. Jahrb. IX, S. 372 flgd.) ist ohne Zweisel ein gottestensstliches Geräth, welches vielleicht einem Priester angehörte. Beide neben einander stehende Gräber scheinen berselben Zeit ans

zugehören.

Früher war die ganze Gegend dieser Gräber ganz mit Wald bedeckt; noch seit Menschengedenken ist in der Nähe der Gräber viel Holz abgeräumt. Zwischen den Steinen in der Tiefe dieses Grabes fanden sich oft Neste uralter Baumwurzeln.

Wie es gewöhnlich in großen Gräbern der Fall ist, fanden

fich in bem Bügel zerstreut noch mehrere Begräbniffe.

Nicht weit vom Rande gegen Südwesten war eine Brandsstätte. Auf derselben stand eine große Urne, welche ganz zertrümmert war, und unter einem großen, flachen Steine ein fast ganz erhaltenes kleines Thongefäß, 2½ "hoch, ungesfähr wie das oben S. 362 abgebildete, mit aschenhaltigem Sande. Andere Alterthümer wurden nicht gefunden.

Nahe dabei gegen Sudost fanden sich wieder Rohlen und

zwei größere Urnen, welche ebenfalls zertrümmert waren.

Nicht weit vom nordöstlichen Rande des Grabes fand sich neben Urnenscherben eine mit edlem Rost bedeckte, zerbrochene,

fleine Pincette aus Bronge.

Mehr nach dem Hügel hinein, nordöstlich in der Nähe des mittlern Hauptbegräbnisses, fand sich ein sehr feiner gewundener Halbring und ein sauber gearbeiteter, feiner Handring, beide aus Bronze und zerbrochen.

G. C. F. Lisch.

and the same

## Regelgrab von Gr. Methling (bei Inoien).

Destlich von dem Dorfe Gr. Methling und nur in geringer Entfernung davon liegt rechts am Wege nach Demmin ein Regel= grab, genannt ber Doctorberg, auf einem fleinen Bergruden, ber von Nordwest nach Südost sich erstreckt. Der Boben umber besteht aus Sand und aus diesem ist auch das Grab aufgewor-Der Regel hatte 8 Fuß Arenhöhe und einen Durchmesser von etwa 4 Ruthen. Die Unterzeichneten unternahmen für ben Berein die Aufdeckung des Grabes, wobei sie sich der zuvorkom= menden Unterstützung des Herrn Pensionairs Tack zu Rl. Methling zu erfreuen hatten. Die Berren Amtmann Saafe zu Dargun und Pastor Günther zu Gr. Methling waren ebenfalls wiederholt bei der Aufgrabung zugegen. Schon früher war - am Rande nach Steinen gegraben und innerhalb bes äußern Steinringes, gerade in Often, eine Urne mit einer Pincette aus Bronze zu Tage gekommen; auch war wenige Tage vor unserer Ankunft ein glücklicher Weise nicht gelungener Versuch von Unberufenen gemacht, durch Eingraben von oben nordwärts den Inhalt bes Grabes zu gewinnen, weil man in demselben wahrscheinlich einen Schatz erwartete. Zuerst-ließen wir bie Spige des Regels mit Karren abfahren und wollten einen Durchschnitt von Osten nach Westen machen, da sich aber bald Steinhaufen unter der Oberfläche zeigten, so ließen wir die Erde überall abtragen, um über die Steinlage, die zuerst unregelmäßig schien, einen sichern Ueberblick zu erhalten. Gleich oben 2 Fuß unter ber Oberfläche zeigte sich etwa 10 Fuß östlich von der Mitte mit einer ziemlich bedeutenden Brandstelle ein kleiner Steinhaufen, unter welchem eine zerdrückte Urne stand mit einer Menge verbrannter Anochenreste, zwischen benen eine kleinere, gehens kelte Urne lag. Nach Abräumung aller Erde ergab sich, daß, weil an ben Seiten schon früher bie Steine ansgebrochen waren, fast ber gange Boben bes Grabes mit Steinen belegt war, über benen fich brei Steinkegel von 4 bis 5 Tug Höhe erhoben.

Der erste Regel erhob sich gleich von Osten bis zu einer Höhe von 5 bis 6' und hatte seine Spize etwa 10' von der Mitte des Hügels östlich. An der südlichen Seite dieses Steinkegels war bis fast 2' unterhalb des Urbodens die Erde stark mit Kohlen und Asche vermischt. Bei Abtragung der Steine fanden sich zwischen der untersten Schicht zwei Paar sehr weite, massive bronzene Armringe, von denen aber nur der eine Ring unversehrt war; er hat 4½ und 5½" im Durchs

meffer; die übrigen zeigten schon alte Brüche und Berbiegungen. Gin Paar, zu benen ber unversehrte gehört, hat einen rhombischen Durchschnitt und gravirte Verzierungen aus schrägen und geraden Parallellinien; der dritte ist ebenfalls rhombisch, jedoch flacher und nicht verziert; der vierte ist platt und auch nicht vergiert. Reben biefen lagen zwischen ben Steinen zwei febr bunne, fast brathförmig gearbeitete Ringe von 21" Durch= messer, die aber durch die starke Orndation an einzelnen Stellen mürbe geworden waren und bei ber forgfältigsten Behandlung in 2 und 3 Enden zerfielen. Unter bem Steinhaufen war eine Brandstelle von etwa 7 Fuß Länge und 4 Fuß Breite von Often nach Westen, mit etwas Asche und Rohlen belegt; die Erbe mar einige Linien bick fest gebrannt. Diese Brandstelle war gegen 2' über bem Urboben und ganz horizontal geebnet, ba ber Urboben sich fark abrundete wegen bes natürlichen Bergrudens, auf welchem bas Grab gebauet war.

Der zweite Steinkegel lag in gleicher Sohe mit bem vorigen, genau westlich, von der Mitte des Grabes etwa 12' entfernt; er war aus größeren Steinen erbauet, die faum von 2 Menschen gewälzt werden fonnten. Die bei bem vorigen Regel bemerkte Brandstelle sette sich füdlich auch von diesem Regel fort, und es ward hier die Branderde schmierig, bis sich in der Tiefe auch bie Gebeine eines Menschen, freilich nur in Bruchstücken, namentlich der Hinterkopf und mehrere Röhrenknochen, fanden. Zwischen bieser Modererde lagen Bruchstücke eines sehr bumen bronzenen Ringes, welcher sehr stark orns birt war und baher in viele Stücke zerbrach, jedoch nicht vom Teuer gelitten hatte. Unter bem Steinkegel fant fich nichts an Alterthümern. Um nordwestlichen Fuße dieses Kegels ward eine Steinkiste entbedt, aus icon gespaltenen Sandflei= nen erbauet, 3 Fuß lang, 1½ Fuß breit und hoch. Sie war unversehrt, nur daß die längeren Seitensteine etwas ausgewichen waren; die Kiste enthielt aber nichts als Sand.

Ein dritter Steinkegel war südlich, etwa 20 Fuß von den beiden andern im Dreiecke gelegen, enthielt aber keine Alterthümer und überhaupt nichts Bemerkenswerthes, als daß er nur 3 bis 4' sich über den Urboden erhob.

Nahe an demselben, so wie noch an zwei Stellen auf der südlichen Seite des Hügels fanden sich wahrscheinlich später einsgesetzte Urnen auf kleinen Brandstellen nahe unter der Oberstäche, so daß sie schon zertrümmert waren. Unter den darin

befindlichen Knochen war kein Metall aufzusinden; nur das war auffallend, daß sie mit lauter Kalksteinen umstellt waren.

Gnoien im September 1845.

von Kardorff auf Remlin. von Bülow aus Neustrelig. 3. Nitter aus Vietlübbe.

Die innere Construction dieses Grabes ist auffallend der des Grabes von Peccatel ähnlich (vgl. oben S. 370 sigd.). Der Aufbau von Steinen mit einer nicht verbrannten Leiche, die verschiesdenen Erhöhungen, welche keine Alterthümer bargen, und die ganze innere Anordnung ist in beiden Gräbern kast gleich, so daß auch in Methling wahrscheinlich ein Opferaltar, mit einer geopferten Leiche, im Grabe stand. Da aber diese Construction noch nicht befannt war und man dergleichen bei der Aufgrabung nicht vermuthete, sondern, wie sonst wohl, verschiedene Begräbenisse in Einem Grabe erwartete, so wurden die Erhöhungen zusgleich mit dem ganzen Hügel abgetragen. Die Beobachtung kann jest also nicht mehr ganz sieher genannt werden.

Da nun auch in bem Bau der Graber fehr wichtige Gigenthümlichkeiten zu liegen scheinen, so ist bei der Aufgrabung grösperer Gräber fortan noch mehr Sorgfalt zu beobachten. Es wird nothig fein, bag man alle Steinbauten und mit Steinen bedeckte Erhöhungen, alle vom Feuer gefärbten Stellen, furz alles Ungewöhnliche stehen, nur ben bedeckenden Erdauftrag forgfältig abräumen und so bas eigentliche Innere bes Grabes bis auf ben Urboben völlig bloß legen läßt, bann erst aber an die rubige Betrachtung und bemnächstige sorgfältige Abtragung ber einzelnen Bauten geht; hiebei ist nicht allein bas zu beachten, was man an Alterthumern findet, sondern auch das, daß man nichts findet.-Solche Aufgrabungen werden allerdings bei einer großen Menge von Arbeitern und beren Unverstand und Ungestüm und auch bei eigener körperlicher Arbeit, da man nothwendiger Beise oft selbst mit Hand anlegen muß, viel Anstrengung und auch größere Geldopfer fordern; einem wahrhaften wissenschaftlichen Gewinne werden aber solche Opfer gerne gebracht. Rur ist die nüchternste Darstellung nöthig und nichts mehr zu vermeiben, als Gelbsttäuschung und Uebertragung vorgefaßter Ansichten. Go viel scheint aber gewiß zu sein, daß man noch lange nicht genug wissenschaftliche Aufgrabungen vorgenommen hat, sondern erst recht damit anfangen muß.

G. C. F. List.

## Regelgräber von Dobbin bei Krafow.

Bgl. oben Sunengraber, G. 346.

Auf dem dobbiner Felde befanden und befinden sich zum Theil noch viele Regelgräber, theils vereinzelt, theils in größerer Anzahl vereinigt, so daß unweit des Einflusses der Nebel in den krakower See, auf dem linken User des Flusses auf einer Anshöhe, einige hundert Gräber zusammen standen, welche leider im Lause der Zeiten fast alle zerstört sind, so daß man zum Theil nur aus den Steinkreisen in der Erdoberstäche auf ein vorhanden gewesenes Grab schließen kann. Von andern Gräbern stand noch innerhalb des Steinkreises eine kleine Steinksste, welche früher auch wohl mit Erde bedeckt gewesen sein mochte, wie es bei einigen ziemlich erhaltenen der Fall war.

Bei Dobbin, im frakower See, ward auch die schöne rös mische Base, die Dobbin-Base, gefunden, welche Jahresber.

VIII, Taf. III. abgebildet und S. 50. beschrieben ift.

Beim Deffnen der Gräber wurden häufig Urnenscherben in denselben gefunden; die ganzen Urnen zerfielen jedoch bei der leisesten Berührung und est gelang nur, drei derselben in einem leidlichen Zustande zu erhalten. In der Regel standen die Urnen in der Mitte der Steinkreise zwischen größeren, zusammengestellten Steinen oder in einer Steinkisse. Zuweilen fanden sich die Urnen aber auch mehr an den Seiten der Gräber; auch schienen mitunter mehrere Urnen um eine größere gestanden zu haben. In mehreren Urnen schienen Knochen gelegen zu haben.

Außerdem fanden sich in den Gräbern mehrere Alter = thümer aus Bronze, welche, neben den vorstehenden Nachrich= ten, der Berein dem Herrn von Jasmund auf Dobbin verdankt.

In Gräbern auf der Höhe an der Nebel fanden sich folgende Alterthümer aus Bronze, welche alle edlen, jedoch nicht tiefen Rost haben und fast alle wohl erhalten sind:

brei sogenannte Scheermeffer, wie Frid. Franc. Tab.

XVIII, ohne Bergierungen;

drei Zangen, wie Frid. Franc. Tab. XIX, von denen eine zerbrochen ist, mit Berzierungen;

ein Pfriemen; eine Säge, 31 lang, an einem Ende mit einem Loche,



1 - 1 / 1 - 1 / L

am andern mit zwei Löchern, zum Befestigen und Einspannen, ein sehr seltenes Stück des Alterthums; die Zähne werden nach dem einen Ende hin immer kleiner, dichter und stumpfer;

ein Doppelknopf mit langer, aufstehender Spike, nach hieneben stehender Absbildung, ungefähr wie Frick. Franc. Tab. XXIV, Fig. 3, 2 zoll lang, am Ende der auf der Wölbung stehenden Spike oder Stange mit einem ganz polirten, kleinen Knopfe versehen, so daß das Geräth nicht länger gewesen ist und daher eine räthselhafte Bestimmung hat; die convere Oberfläche des Doppelknopfes nach der Stange hin ist vielsach verziert, eben so die Stange selbst mit feinen concentrischen Reisen geschmückt. Wahrsscheinlich ist dieser Doppelknopf eine Art Buckel zum Zusammenhalten mehrerer Stücke und die



Stange war wohl zum sicherern Halten und Regieren nothwenstig. Die concave Seite der obern Wölbung ist in der concaven Wölbung mit einer grauen, festen, porösen Masse gefüllt und abgeglättet. Man vgl. unten Kegelgrab von Rehow Nr. 6.

zwei Doppelknöpfe, Hemdsknöpfen gleich, wie Frid. Franc. Tab. XXXII, Fig. 22, nur etwas fleiner, ber eine hoch conver, ber andere flacher;



a support.

ein Anopf mit Dese, wie Frid. Franc. Tab. XXXII, Fig. 23, nur fleiner und platter;

ein Schließhaken ober Gürtelhaken aus Blech, mit 2. Löchern, 1" breit, 11 lang;

. ein Fingerring.

In den Gräbern an der Nebel fand sich auch noch:

eine größere Urne; in biefer fanb:

eine fleinere Urne, welche mit Anochen gefüllt war;

ferner fand sich in einem andern Grabe:

eine ganz kleine Urne, welche mit Knochen gefüllt war und neben welcher mehrere Urnenscherben lagen, welche wahr= scheinlich auch einer größern Urne gehört hatten, in welcher die kleinere gestanden hatte.

In einem Steinkreise am frakower See fand sich:

eine Stange ober Nadel, 4" dick, mit sehr tiesem, hells grünen, edlen Rost, in 3 Stücke zerbrochen, zusammen 9" lang, ohne Knopf und Spike.

B. C. F. Lift.

# Regelgräber von Weifin bei Lübz.

Am 23. Juli 1845 theilte ber Herr von Bulow zu Ruppentin mir die Nachricht mit, bag er bei Weisin mehrere Leute beim Ausbrechen von Steinen angetroffen habe, unter benen fie Bronzefachen gefunden hatten; er habe fich beshalb an ben Berrn Soff schläger auf Weisin gewandt, welcher sogleich die vorhandenen Alterthümer an sich genommen, die Arbeiter von dem Steinaus= brechen wegbeordert habe und mich nun ersuche, dahin zu kom= men, um im Interesse des Bereines nähere Nachforschungen anzustellen. Nachdem ich mich dahin begeben und durch weiteres Nachforschen, unterstützt burch ben unermüdlichen Gifer bes Herrn Boffichläger, noch einige von ben Leuten verheimlichte Stude ber Alterthumer herbeigeschafft hatte, händigte mir ber Berr Soff= schläger die Bronzesachen gutigst für ben Berein ein und verhieß für bie folgenden Tage eine hinreichenden Anzahl Arbeiter zu weis teren Nachgrabungen zu stellen. Leider sind aber sämmtliche Sachen, mit Ausnahme der Armringe, von den Arbeitern zers brochen, welche stets Gold gefunden zu haben glauben oder boch sehen muffen, wie solche Sachen inwendig aussehen! Bei ber nun erfolgenden Aufgrabung waren der Herr von Bülow und ber Herr Hoffschläger beständig mit ber lebhaftesten Theilnahme Die früher schon abgetragenen Regelgräber, in gegenwärtig. benen die Sachen gefunden waren, liegen auf einer Erhebung, die sich von Süben nach Norden wie ein kleiner Bergrücken er= streckt, besonders aber nach Often sich abbacht, nahe an dem Wege von Weifin nach Gallin, auf bem fogenannten Tannenkampe.

## Regelgrab Nr. 1.

Dieses Grab zeigte einen Durchmesser von 50 Fuß und eine Arenhöhe von nur 3½ Fuß, aufgetragen aus Sand und Lehm, woraus auch der Boden umher besteht. Er hat den Namen Silberberg!) und ist in der Mitte schon früher von Schatzgräbern durchwühlt. Der Steinfreis am Umfange war

and the last of th

<sup>1)</sup> Auch bei Lehfen giebt es einen Silber- ober Golbberg, ein Regelgrab, zur Fuchebutte eingerichtet.

noch vollkommen vorhanden, theilweise aber von der Erde versschüttet. Beim Ausgraben dieser Steine hatten die Arbeiter in dem südlichen Theile des Hügels ein Steinlager von gewöhnlichen Dammsteinen, etwa 6 Fuß lang von Osten nach Westen, 3 Fuß breit und 2 Fuß hoch gefunden und unter densselben folgende Sachen aus Bronze, mit edlem Roste bedeckt:

eine Handberge, beren Spiralen 33" breit sind, von der stets vorkommenden Form und Berzierung, wie Jahrb. IX,

S. 329;

zwei Handringe, 3 und 2½" weit; in dem einen dersfelben steckten 2 Fragmente von Knochen vom Arme, 4 Zoll lang;

ein fleinerer Ring aus vieredigem, farken Drath, offen,

2 und 13" weit;

Fragmente von kleinen Ringen aus dünnem Drath; ein gewundener Halbring von gewöhnlicher Form, mit über einander fassenden Häkchen an den Enden, 6" weit, und ein ähnlicher Halbring, jedoch viel feiner und enger gewunden.

Nachdem die Stelle wiederholt durchsucht war, schritten wir von hier aus weiter vor und deckten das ganze Grab auf innerhalb des Steinringes. Etwa 16 Fuß vom südöstlichen Rande nach der Mitte hin war ein kleiner Steinhügel, unter welchem sich aber nichts fand. Grade am östlichen Rande nahe am Steinringe lagen Scherben von Urnen mit etwas Asche zwischen dem Sande. Sowohl nach der Masse, der Oberfläche und der Farbe, als nach den Verzierungen gehören die Scherben zwei Urnen an. Beide aber zeichnen sich durch sortlausende, auf dem Rande eingegrabene, eigenthümliche Charaktere aus, welche sich in Meklenburg noch nie auf Urnen gefunden haben. Die eine Urne, welche von seinerem Thon und hellbrauner Farbe ist, hat unter dem Rande fortlausend dieselbe, hier abgebildete



Berzierung, welche immer je zwei durch eine etwas schräge lies gende Säule von kurzen, horizontalen, durch Stiche gebildeten Linien getrennt sind. Die andere Urne, welche mit mehr Kies gemischt und von dunklerer Farbe ist, hat unter dem Rande fortslaufend und ohne Trennung die hier abgebildete Berzierung:



Db biefe Charaftere nun bloge Bergierungen find, ober ob sie tiefere Bedeutung haben, läßt sich jest schwerlich bestimmen; jedoch schien eine Abbildung berselben nothwendig. Die erstere Urne hat in ber Mitte bes Bobens unten eine runbe Bertiefung von ungefähr 1" Durchmeffer, welche beweiset, bag fie frei auf bem Daumen gebreht ift. Dem Unicheine nach ftand ein brittes Gefäß an berfelben Stelle, indem fich ein bunnes, fark gebogenes, mit einem kleinen Loche burchbohr= tes Stud von einem Rande vorfand, welches zu feiner ber andern Urnen gehören fann. In ber Mitte bes Sügels war ein Steinhaufen von 12 Fuß Länge in ber Richtung von Often nach Westen und von 8 Fuß Breite. Die Steine waren gewöhnliche Dammsteine; boch die am Rande und in der westlichen Balfte waren etwas größer. Die Bobe bes Steinhaufens war etwa 2 bis 21 Fuß. Unter biesem Haufen war eine mit fleineren Dammsteinen belegte Fläche von 6 Fuß Länge und 3 Fuß Breite, bedeckt mit einer Lage von Afche und Roblen ungefähr 1 Boll bid. Die Mitte biefer Brandstelle war nicht genau ber Mittelpunct bes Grabes, sonbern wich um 2 Fuß nach Norden ab. An Alterthümern fand sich nichts. Zwischen ben größeren Steinen am westlichen Ende lag aber ein stark orydirtes Butchen. — Roch fand fich ohne Steine über bem Urboben nordöstlich von der Mitte gegen 16 Fuß entfernt eine Brand= stelle, aber ohne weitere Alterthümer. Kohlen, besonders aus Erlen= und Eichenholz, lagen burch bas ganze Grab zer= streut zwischen ber Erde.

#### Regelgrab Mr. 8.

In nordwestlicher Nichtung von dem vorigen Grabe etwas über 100 Schritte entfernt liegt ein anderes, aber schon früher fast ganz abgetragenes Kegelgrab. Außer dem Steinringe, der wie das vorige Grab einen Durchmesser von 50 Fuß zeigte, waren nur noch in-der Mitte einige Steine gewesen, etwa ½ Fuß mit Erde bedeckt. Hier hatten die Arbeiter folgende Gegenstände aus Bronze gefunden:

zwei Sandringe, 31 und 21" weit, äußerlich stark ge=

riefelt, wie Friderico-Franc. XXII, 9;

die Fragmente von 2 febr ftarken, gewundenen Ropf=

ringen;

eine große Nadel mit einem platten Kopfe, der 2½" Durchsmesser hat, und barunter mit vielen scheiben soder ringförmigen Verzierungen, ganz wie die Friderico-Franc. XXIV, 1. absgebildete, nur daß sie 2mal drei Gruppen von drei Scheiben und eine in der Mitte von sechs Scheiben hat. Die Länge vom Kopfe bis zum Ende dieser Verzierung, mißt 6¾"; die vorhandenen Stücke der Nadel sind zusammen 12" lang; doch sehlt etwas in der Mitte, und mag die ganze Länge gegen 2 Fuß betragen haben.

Alle diese Sachen sind viel kräftiger und gröber gearbeitet, als die Alterthümer aus dem Grabe Nr. 1, und sind nicht allein mit tiesem grünen, sondern auch theilweise mit hochblauem

Rost bedeckt.

Eine weitere Untersuchung des ganzen Grabes ergab durchaus keine weiteren Resultate.

#### Regelgrab Dr. 3.

Ganz nahe nördlich von den vorigen war ein Regelgrab gewesen, ähnlich wie das vorige, bis auf einige Steine früher schon abgeräumt; es hatte auch gleichen Durchmesser. In der Mitte waren von den Arbeitern gefunden:

eine Sandberge, ganz wie die im Grabe Dr. 1, boch

fehlt etwas vom Bügel,

zwei Sandringe, wie die im ersten Grabe gefundenen,

ein Diadem mit zwei Reihen eingravirter Spiralwindungen verziert, ganz wie die in Jahrb. IX, S. 333, und im Friderico-Franc. X, 5. und XXXII, 2, dargestellten Diademe gebildet.

Auch hier war eine weitere Nachgrabung fruchtlos. — Weiter nördlich scheinen noch 2 eben so große Regelgräber gestanden zu haben, wie die ganze Beschaffenheit des Bobens, auch eine fast unmerkliche Erhebung desselben verrathen; es war aber keine Spur von Steinen zu finden und also auch feine Hoffnung vorhanden, hier noch Alterthümer zu entdecken.

Für eine weitere Nachsuchung und Aufdedung von Gräbern auf seinem Gute hat der Berr Soffschläger bereitwilligft seis

nen Beistand und seine gutige Mitwirfung zugesagt.

Bietlübbe im August 1845.

S. Ritter.

#### Regelgrab von Weifin Mr. 4.

Nachdem die Forschungen zu Weisin beendigt waren, trugen bie Arbeiter wieder ein von Feldsteinen aufgebauetes Regelgrab ab, beffen Inhalt jedoch ber Herr Hoffschläger an ben Berein einsandte. Leider ist der Inhalt theils durch das Alter, theils durch die Zerbrechlichkeit des Materials, theils durch die Ungeschicklichkeit ber Arbeiter zum großen Theile zerstört, was um so mehr zu bedauern ift, als der Inhalt grade diefes Grabes fehr interessant war. Es fand sich nämlich

eine braune Urne von Thon, braun, bickwandig, ganz zerstört

und mit zerbrannten Knochen gefüllt;

ferner fant sich zwischen bem eingesandten ganzen Inhalt

des Grabes:

ein kleines Bronzegefäß, ungefähr  $4\frac{1}{2}$ " weit und  $2\frac{1}{2}$ " hoch, zur Hälfte vorhanden, aus getriebener Bronze nicht viel dicker als Schreibpapier, von fast halbkugelförmiger Gestalt, mit grade aufstehendem Rande, welcher 3" breit eine Berzierung von erhaben getriebenen Schrägelinien \\\\\ hat, wie die unten aufgeführten kleinen Thongefäße von Retow, vgl. oben S. 363;

ein anderes fleines Bronzegefäß von eben fo bunnem Bronzebleche, ganz zertrümmert, mit hohem Halse und einem kleinen Henkel, der mit einer eingravirten Bickzacklinie verziert ift,

welcher durch einen fortgehenden Meißel gebildet ist;

endlich lag zwischen ben eingesandten Anochen eine Sichel von Gifen, wie Frid. Franc. Tab. XVII,

Fig. 12, in zwei Stude gerbrochen.

Wenn alles dieses zusammen gefunden ift, was sich vermuthen läßt, ba die eiferne Sichel, mit Roft, Erde und Knochensplittern bedeckt, unerkannt zwischen den eingesandten Knochen lag, so ist das Grab allerdings sehr interessant, da es eines ber sehr wenigen Regelgräber ift, welche Spuren von Gifen geliesert haben. Es ist freilich nicht sicher, in welchen Höhen sich die verschiedenen Alterthümer gefunden haben, aber es deutet alles auf die Bronzeperiode. Aus dem dünne getriebenen Bronzeblech läßt sich aber auf eine jüngere Zeit der Bronzeperiode schließen, da in ältern Zeiten nur Bronzeguß vorkommt; auch geht der Rost nicht tief, obgleich er schon edel ist.

Die Regelgräber von Weisin repräsentiren daher die versschiedensten Perioden der Bronzezeit, von den stärksten Formen des Bronzegusses mit hochblauem Roste bis zu den dünnsten Formen der Bronzeblechtreibung mit leichtem

bellgrunem Rofte in Begleitung bes Gifen 8.

G. C. F. Lisch.

# Kegelgrab von Repow, D. A. Lübz, Mr. 5.

Bgl. Jahresber. IX, G. 381.

Um ben Inhalt ber von ber Zerstörung bedrohten Gräber der Feldmark Regow zu retten, schritt ich zu der Ausbeckung der noch bisher gut erhaltenen Regelgräber, welche vom Dorfe Repow aus an der Landstraße nach Lübz die zweite Gruppe bilden. Sie bestanden ursprünglich aus 6 gleich großen Regeln, von benen die Hälfte schon früher zerstört ist. Diese Regelgräber sind eigent= liche Steinkegel, beren Ringsteine noch deutlich zu Tage standen und Kreise von 30 Fuß Durchmeffer bilden. Sie liegen auf einer nach Guben geneigten Unhöhe, beren Boben aus grobkörnigem rothen Sande besteht, womit auch die Steine der Graber burchschüttet sind. Innerhalb bes zuerst geöffneten sublichen Hügels fanden sich gegen die Mitte hin 2 Fuß über bem Urboben, zwischen ben Steinen verhadt und von ihnen gerbrudt, neben einander 6 Urnen und in 2 derselben je eine kleinere, also zusammen 8 Urnen.

Zuerst standen östlich neben einander:

- a. eine grobkörnige Urne, aus beren Bruchstücken sich die Form nicht erkennen ließ. Zwischen den darin besinglichen Knochen lag aus Bronze eine Messerklinge von 3" Länge, erst vorwärts und dann rückwärts gebogen, und eine Pincette, die aber sehr dünne und vom Oryd zersfressen, daher etwas zerbrochen ist. Der Rost auf beiden Gegenständen ist edel, jedoch etwas matt.
- b. eine braune Urne von seinerer Masse, in der Bauchweite mit schrägen, rechts nach unten auslaufenden, ziemlich breiten Eindrücken verziert. Der Inhalt bestand nur aus Knochen.

Sobann standen wieder 2 Urnen neben einander, nämlich

e. eine schwarze Urne, ähnlich wie Frid. Franc. V, 10, mit scharf gebogenem Bauche, und

d. eine ähnliche braune Urne. Der Inhalt beiber Urnen bestand nur aus Knochen; in dieser letten Urne lag

e. eine schon zerbrochene kleine Urne, wie die unter b. verziert, ohne Inhalt.

Endlich standen schon etwas westlich über die Mitte des Grabes hinaus

f. eine grobkörnige, ganz zerbröckelte Urne, in welcher unter ben Knochen noch

g. eine kleine, ziemlich erhaltene Urne umgekehrt lag. Sie hat  $2\frac{3}{4}$ " Höhe, ist in der Deffnung  $3\frac{1}{2}$ " weit, im Bauche  $3\frac{1}{4}$ " und in der Basis  $1\frac{1}{2}$ ". Die Berzierung ist wie bei den Urnen unter b. und e.; auch hat die Urne einen Henkel;

h. eine Urne, wie die unter e. beschriebene. Unter den Knochen lag ein kleiner, dunner, gewundener Halbring aus Bronze, und auf diesem Ringe hing ein kleiner Ring von 1½ " Weite. Beide sind matt orydirt.

Weiter fand sich nichts in dem Hügel, dessen Höhe in der Mitte 5 Fuß betrug; auch war nirgends eine Spur von Brand.

### Regelgrab von Retow, Nr. 6.

Der östlich von dem vorigen nur 20 Schritte entfernte Hügel enthielt in der Mitte, wo die Höhe nur 4 Fuß betrug, nur eine Urne, welche aber gänzlich zertrümmert war. Unter den Knochen fand sich ein Doppelknopf, ähnlich dem Frid. Franc. XXXII, 22, abgebildeten, nur daß die obere Scheibe noch eine ¾ " lange, mit einem kleinen Knopfe endende Spiße hat 1). Daneben lag ein Ring von § " innerer und ¾ " äußerer Weite. Beide Sachen sind mit mattem Roste bedeckt. Außerdem fand sich nichts in dem Hügel.

## Regelgrab von Metow, Nr. 7.

Nordwestlich von dem Grabe Nr. 2. war ein dem vorigen ganz gleicher Hügel, in dessen Mitte sich ebenfalls nur eine einzige Urne vorsand. Sie war bedeutend groß, aber ganz zerdrückt, mit scharf nach außen gebogener Bauchweite. Unter den vielen

<sup>1)</sup> Ueber biefe rathselhaften Doppelfnöpfe ober Buckel vgl. oben Regelgraber von Dobbin und bie Abbilbung S. 378. D. Reb.

<sup>25</sup> 

und starken Knochen lagen ein kleiner Stift und das Bruchstück eines Ringes, beide aus matt orydirter Bronze. Weiter war auch in diesem Regelgrabe nichts.

Vietlübbe, im Mai 1845.

3. Ritter.

## Regelgrab von Vietlübbe bei Plau, Rr. 3.

Ein Regelgrab aus ber Gruppe zwischen Bietlübbe und Damerow, zu welcher bas im vorigen Jahrgange S. 380 beschriebene gehört, war von ber nördlichen Seite bereits über ein Drittheil abgegraben. Um den Inhalt zu retten, ließ ich von Osten her den Hügel untersuchen. Er war in der Mitte 7 Fuß über dem Urboden erhöhet und hatte einen Durchmesser von 50 Die sandige Erde war durchweg mit Dammsteinen angefüllt (Steinkegel); etwa in ber Mitte fanden auf bem Urboden 3 größere Steine aufgerichtet, mit ihren oberen Spigen gegen einander gelegt. Zwischen biesen Steinen fanden sich bie Scherben einer schwarzen, grobförnigen Urne und brei Ropf= oder Haldringe aus Bronze 1), mit schönem, edlen Rost bedeckt, ähnlich gewunden wie Frid. Franc. XXXII, 3. Giner berselben ift etwas größer, als bie beiben andern; allen breien aber fehlt etwas an einem Ende. Sonst fand sich nichts weiter in bem Grabe. — Mur eines Steines ift noch zu erwähnen, der sich auf der südlichen Seite, gegen 10 Fuß vom Rande, nahe dem Urboben, in diesem Hügel fand. Es ist ein fonst ziemlich rober Granit, ber auf einer etwas ebenen Seite von 16" Länge und 12" Breite 7 runde Bertiefungen von 2 — 2½ " Durchmesser hat. Diese Vertiefungen sind nicht vollkommen rund und glatt, aber doch künstlich hervorgebracht und nicht durch Berwitterung, ba sie durch Quarzadern hindurch geben. Gang dieselben Bertiefungen finden fich auf dem Dedsteine eines Sunengrabes an dem Wege von hier nach Wan= gelin, an der Zahl wohl hundert. Der Volksglaube sieht sie für Eindrücke der Fingerspitzen an, damals entstanden, als die Riesen diesen Stein babin gelegt haben.

Bietlübbe, im April 1845.

3. Ritter.

<sup>1)</sup> Alle brei Ringe sind nicht, wie sonst häusig, vom Brande zerftückelt und angegriffen, sondern wohl erhalten und ganz, jedoch alle in einer Deffnung von ungefähr 10 Zoll Weite außeinander gebogen, also der Leiche vor dem Leichenbrande abgenommen und daher so weit geöffnet. Es werden daher keine Kopfringe, sondern Halse und Lendenringe sein.

G. E. Lisch.

# Regelgrab von Sandkrug, D. A. Lübz, Nr. 1.

Auf dem Felde des ehemaligen Dorfes Sukow, jest zum Forsthofe Sandkrug gehörig, liegt auf einer Anhöhe, die sich nach Südosten abdacht, eine Gruppe Regelgräber, von benen nur wenige erhalten sind; boch kann man noch etwa 13 zählen, die zum Theile ganz oder halb zerstört sind. Um für den Berein zu retten, was noch vorhanden war, begab ich mich dahin und öffnete bas noch am besten erhaltene Grab zuerst. Es hatte einen Ring von ziemlich großen Steinen gehabt, welche im Laufe bes Winters zur Anfertigung eines Brunnens weggenommen waren. Durchmesser bes Ringes betrug 4 Ruthen. Alls ich innerhalb besselben von der Offfeite die Aufdedung beschaffte, zeigte sich eine Ruthe vom Umkreise ein Steingewölbe, welches sich bis zu der Sohe von 5 Fuß in der Mitte hinauf zog. Die Arenhöhe des ganzen Regels war 5½ Fuß. Die Breite dieses inneren Steingewölbes war 18 Fuß von Guben nach Norden. Gegen die Mitte hin bildete das Steingewölbe eine muldenförmige Vertiefung von 8 Fuß Länge, 5 Fuß Breite und 21 Fuß Tiefe; die Mitte dieser Bertiefung lag 4 Fuß südlich vom Mittelpuncte Unterhalb dieser Vertiefung war die Erde auf dem Urboden mit Usche und Kohlen von Ellernholz stark bedeckt; an ben Steinen war kein Brand bemerkbar. Mitten unter der Ber= tiefung, etwa 11 Kuß über dem Urboden war zwischen die Steine verpadt und von benfelben zerdrückt eine Urne, welche nach den Scherben 8" in der Deffnung hielt; der Inhalt war nur Asche. Weiter fand sich in dem Grabe nichts.

# Regelgrab von Sandkrug, Nr. 2.

Westlich von dem vorigen lag ein Regelgrab etwa 50 Schritte entsernt; der Steinkreis war schon verschwunden und der innere Steinhause schon an der Süd- und Nordseite etwas angegriffen. Das Steingewölbe maß von Osten nach Westen 20 Fuß und hatte eine Arenhöhe von 5 Fuß. Gegen die Mitte hin stand 2 Fuß hoch über dem Urboden eine grobkörnige Urne, deren Gestalt unkennbar war, angefüllt mit Asche und Modererde. Auf dem Urboden waren nur geringe Spuren von Kohlen. Das Steingewölbe hatte keine Vertiesung, wie der vorige Hügel sie zeigte. Auch sand sich weiter nichts an Alterthümern.

Bietlübbe, im Mai 1845.

3. Ritter.

a support.

# Regelgräber von Rikindemark.

Die Chaussee Arbeiten bei Parchim haben bisher wenig Alterthümliches zu Tage gefördert, obgleich ich ziemliche Erwartungen davon hegte, als ich erfuhr, daß man beschäftigt sei, die Regelgräber in der Streithorst bei Kikindemark, wo ich vor einigen Jahren schon einmal Nachgrabungen angestellt habe (vgl. Jahresber. III, S. 57 und Jahrb. X, S. 280—283), aufzuräumen. Ich begab mich sofort mit dem Herrn Pastor Günther an Ort und Stelle; wir fanden aber schon eine Menge Grabhügel zerstört und viele Urnenscherben umhersliegen; die Arbeiter versicherten aber, nichts weiter als solche zersbrochene Töpse gefunden zu haben, weshalb sie est nicht für nöthig gehalten hätten, Anzeige davon zu machen. Wir ließen noch einmal die genauesten Instructionen zurück; aber alles, was ich erreicht habe, ist, daß sie mit den "Töpsen" etwas vorsichtiger umgegangen sind. Das ganze Begräbnißseld, gewiß 20 Gräber, Hügel an Hügel, ist zerstört und der einzige Ertrag für die Alterthumskunde ist:

eine braune Urne, ohne Henkel, von der oben G. 356

abgebildeten Grundform, gegen 5" hoch,

ein sogenanntes Schermesser von Bronze und

eine grade Nadel mit fleinem Ropfe von Bronze, 51 "

lang;

die beiben letztern Stücke sollen nach den Aussagen der Arbeiter nicht in einem eigentlichen Grabe, sondern daneben mitten in einem Fahrwege zwischen unregelmäßig liegenden Steinen gefunden sein, wobei ich jedoch bemerken muß, daß schon früher in diesem mächtigen Steinlager gewühlt ist und Fahrwege öster mitten durch niedrige Regelgräber gehen.

Parchim, 1845.

28. G. Beyer, Dr.

# Regelgrab von Spornit.

Auf einer Durchreise durch Spornitz um Johannis 1845 reichte mir der dort wohnende Aufseher über die Chausses-Arbeiten zwischen Spornitz und Parchim, Namens Speekmann, eine Graburne nehst einem Bronzering in den Postwagen.

Diese Alterthümer sind nach später eingezogener Erkundigung bei den in der Gegend sehr bekannten sie ben Steinen, in der Nähe des Forsthoses Tropenburg, auf der spornizer Feldmark gefunden. Dort lag nämlich eine Gruppe von 6 großen Steinen und in einiger Entsernung davon ein 7ter, von welchen die Sage geht, daß es in Stein verwandelte Knaben seien. Sechs Pferdes

jungen, sagt man, hätten Regel gespielt und sich statt der Regel ihrer Würste, statt der Rugel des Brotes bedient; der siebente habe sich zwar entfernt, um keinen Theil an diesem Frevel zu nehmen, aber doch nicht unterlassen können, sich unterwegs umzuschauen, und in diesem Augenblicke seien alle sieben zu Stein geworden. (Die Sage ist offenbar unvollständig; wahrscheinlich begab sich der Frevel während der Kirche, und die Verwandlung erfolgte, nach der Analogie anderer Sagen, in dem Augenblicke,

wo die Glocke stieß.)

Die unter einem dieser Steine gefundene, wohl erhaltene Urne ift zierlich und ebel geformt, ungefähr von der oben S. 358 abgebildeten Form und Größe, nur nach oben hin spig auslaufend, ganz röthlich gelb 1) gebrannt, ohne alle Berzierungen, in der Mündung 5½", im Bauche 7½" weit und 4½" hoch, soll übrigens nichts als Erde enthalten haben. Der erst nach der Auffindung an einer stark orydirten Stelle durch= brochene Ring von Bronze, welcher neben der Urne lag, ift ein fogenannter Dberarmring, nicht geschlossen, sondern mit beiben Enden etwas übereinander gebogen, und würde in voller Runbung etwa 4" weit fein. Er ift voll gegoffen, vieredig, etwas oval gebogen, auf ber einen Fläche voll und regelmäßig, auf ber andern Fläche an ben beiben außeren Enden bes Dvals mit einer halben Drehung wie gewunden ausgehöhlt und überall mit Parallellinien und Zickzacklinien, wie gewöhnlich, verziert, nur in ben beiden Windungen gang glatt, übrigens mit edlem Roste bebedt. - Gin gang abnlicher Ring, vielleicht an berselben Stelle gefunden, ift zur Zeit jenes Fundes einem Juden in Parchim zum Berkauf angeboten, aber nicht wieder zu erfragen gemesen.

Schwerin, ben 1. September 1845.

2B. G. Beyer, Dr.

# Regelgrab von Stolpe.

Nach einem schriftlichen Berichte des Chausses-Bau-Aufsehers Speekmann hat der Schachtmeister Eggers aus Constade bei Schwerin im Monate Julius d. J. in den sogenannten "Dämsmen" auf der Feldmark Stolpe bei Neustadt beim Steinbrechen eine mit Asche und Knochen gefüllte Urne und dicht daneben einen goldenen King gefunden, aber der allen Chausses-Arbeitern gegebenen genauen Instruction ungeachtet doch nicht

<sup>1)</sup> Bgl. Frid. Franc. Erl. S. 49 - 50.

abgeliefert. Auf diese Anzeige habe ich mich sosort an den Herrn Amtmann Weber zu Neustadt gewendet und um Untersuchung des Thatbestandes gebeten, leider aber zu spät, denn die Urne war bereits zerschlagen und der Ning zunächst an den Juden Jacob Ascher zu Neustadt angeblich für 3 Nthlr. 16 ßl., von diesem aber weiter an den Goldschmied Wegner daselbst für 4 Nthlr. verkauft und von letzterem sosort eingeschmolzen. Nach den von dem Herrn Amtmann Weber bei den genannten Personen eingezogenen Erkundigung bestand der Ring, dessen Größe nicht angegeben wird, auß 8 feinern Dräthen, welche je 2 um einander gewunden waren und also zusammen 4 an einander geschweißte Reisen bildeten.

Schwerin, ben 1. Septbr. 1845.

2B. G. Beyer, Dr.

# Regelgrab von Wiechmanstorf.

Beim Bau der Chaussee von Cröpelin nach NeusBukow wurden im J. 1845 von den Steinbrechern einige aus Feldssteinen gewölbte Kegelgräber zu Wiechmanstorf bei Cröpelin ohne Wissen des Gutsherrn angegriffen. In einem derselben fand sich:

ein Paar gravirte Sandringe aus Bronze, von benen

ber eine gang zerbrochen ift,

ein fehr feiner glatter Sandring,

ein gewundener Saldring aus Bronze,

eine große Haarnabel, mit einem glänzenden Steine, nach der Aussage ber Arbeiter, welche jedoch nach ihrer Behaup=

tung verloren gegangen ift.

Alle Sachen sind aus Bronze, ungewöhnlich sein und sauber gearbeitet und mit hellgrünem edlen Rost bedeckt. Die geretteten Stücke hat der Herr von Schack auf Wiechmanstorf dem Verzeine geschenkt.

G. C. F. Lisch.

# Regelgrab von Roggow.

Auf der Feldmark von Roggow bei Neu=Bukow steht ein großes Regelgrab. Man könnte versucht sein, dasselbe, wie mehrere andere große, kegelförmige Hügel auf den Höhen in der Rähe der Ostsee (vgl. Jahrb. IX, S. 354), nicht für heidnische Gräber, sondern für Warten oder dgl. zu halten, welche Meinung auch wohl schon ausgesprochen ist. Jedoch scheint die Consstruction dieser Hügel durchaus für heidnische Gräber zu reden.

Der Herr von Derhen auf Roggow ließ einen solchen großen Hügel, der, an einem Wege stehend, am Fuße schon etwas abgegraben war, an einer Seite ein wenig angraben und fand unter Kohlen sogleich eine Nadel aus Bronze, 4" lang, oben etwas gebogen und am dicken Ende umgerollt, in Gestalt eines modernen Pfeisenräumers.

G. C. F. Lisch.

# Regelgräber von Alt: Sammit bei Krakow.

Beim Ausbrechen von Steinen auf dem Felde von Alts Sammit wurden gefunden und von dem Herrn Riedel auf

Alt=Sammit bem Bereine zum Geschenke gemacht:

zwei kurze Schwerter ober Dolche aus Bronze, beibe ein Mal zerbrochen und in den Bruchenden orydirt, beide sehr schmal und dem Anschein nach sehr ausgeschliffen, beide mit kurzen, massiven, bronzenen Griffen, nämlich:

ein Schwert mit einem ovalen, glatten Griffe und einem großen ovalen, platten Knopfe, welcher mit 8 gravirten Spirals windungen verziert ist, wie Frid. Franc. Tab. XIV, Fig. 1 c,

in ber Klinge 12" lang;

ein Schwert mit einem viereckigen Griffe, welcher mit gravirten, parallelen Horizontal- und Perpendiculair-Linien verziert ist, und einem kleinen, viereckigen Knopfe, in der Klinge 14" lang.

G. C. F. Lisch.

# Begräbnifplat von Vietlübbe bei Plau,

aus ber Beit ber Regelgräber.

## Erfte Aufgrabung.

Auf der jetigen vietlübber Feldmark, wahrscheinlich dem früheren Felde von Sukow, links vom Wege nach Plau, nahe der Rißbek und den Tannen, liegt eine Fläche von etwa 20 Ruthen Länge von Osten nach Westen und einer Breite von 8 Ruthen mit kleineren und größeren Steinhügeln bedeckt; der Platz heißt der "Mürerbusch" (Mörderbusch) und hatte früher eine bedeutende Größe, da die Fundamentsteine zu mehreren Gebäuden hier schon vor einigen Jahren außgebrochen und einige Hügel am Rande halb zerstört sind. Sobald der ganze Raum aufgedeckt ist, werde ich das Nöthige über das Ganze am Schlusse nachträglich bemerken. Da die Steine überall zu Tage liegen und jetzt außgebrochen werden, die Alterthümer aber hier scheinbar dicht gedrängt sich sinden, so glaube ich, daß eine Ausbeckung

sehr im Interesse bes Vereins ist, ehe fremde Hände ben noch vorhandenen Theil dieses Begräbnisplages zerstören.

Einen halb zerstörten Hügel im Often einstweilen über=

gehend, fing ich die Untersuchung

A. am nächstfolgenden Hügel an, der unversehrt war und bei einem Durchmesser von 50 Fuß eine Arenhöhe von 4 Fuß hatte, doch so daß oben in einer Fläche von etwa 30 Fuß dieser Hügel abgeplattet war. Schon einige Fuß vom östlichen Rande fand sich eine Brandstelle auf dem Urboden und bald darauf

- 1) eine Urne von 9" Höhe,  $11\frac{1}{2}$ " in der Deffnung,  $14\frac{1}{2}$ " im Bauche und  $4\frac{1}{2}$ " in der Basis haltend. Sie ist uns verziert und enthielt nur Knochen und Asche.
- 2) Etwa 5 Fuß weiter westlich stand mitten zwischen den Steinen, 2 Fuß hoch über dem Urboden eine Urne von 4 Fuß Höhe, 4" Deffnung, 4½" Bauchweite und 3½" Basis mit fast graden Wänden; sie war roh gearbeitet, bereits zerdrückt und außer einigen kleinen Knochen ohne weitern Inhalt.
- 3) Weiter südwestlich etwa 8 Fuß war eine Urne bis zum Rande in den Urboden versenkt, mit vielen Kohlen und gebrannter Erde umgeben, an Gestalt der ersten Urne gleich, aber 13" in der Deffnung haltend. Zwischen den Knochen lag:
  - a. ein Doppelknopf aus Bronze mit auslaufender Spite, 2" lang, ganz wie die oben erwähnten Doppelknöpfe von Dobbin und Retow (vgl. die Abbildung S. 378), und

b. ein Bruchstück von einem hohl getriebenen Sandringe, ebenfalls aus Bronze, im Bruchende orybirt.

Der Rost auf beiben Sachen ift nicht glänzend.

4) Etwa 10 Fuß westlich, südlich von der Mitte des Hügels, fand sich wieder eine Urne, an Bildung der 1 und 3 gleich, aber 9" hoch, 14" im Bauche und 6" in der Basis weit.

Sie enthielt außer vielen und starken Knochen:

a. ein doppelt gebogenes, nämlich zuerst wie eine. Sichel nach innen gekrümmtes und dann wieder rückwärts gekrümmtes Messer aus Bronze mit Griffzunge. Die am Nücken verzierte Klinge ist 8", die Griffzunge 2½" lang. Auf einer Seitenfläche ist der Rost so dünne, daß die Metallfarbe stark hervortritt; auf der andern Seite ist der Rost edel, jedoch nicht tief;

b. einen offenen, leise gewundenen Ring aus Bronze, 2" weit, aus einem gut 1" bicken, gedrehten Drathe, der an den offenen Enden platt ausläuft und 1" weit überfaßt.

5) Süblich von der vorigen 5' entfernt war eine gleiche Urne, von 12" Durchmesser in der Deffnung, bis an den Rand in den rings umher verbrannten und mit Kohlen angesfüllten Urboden versenkt. Außer Knochen und Asche enthielt sie nichts an Alterthümern 1).

B. Zwei kleinere, südlich von dem vorigen gelegene Hügel

enthielten je eine

6 und 7) Urne, die aber zerdrückt waren und keinen weiteren Inhalt als Asche und Knochen hatten.

Bietlübbe, im Juni 1845.

3. Ritter.

## 3weite Aufgrabung.

C. Vier Hügel, welche nach einander in der Breite von Osten nach Westen fortschreitend durchgegraben wurden, gaben keine andere Ausbeute, als Urnenscherben und Brandstellen, obgleich die Hügel ganz unversehrt waren. Auch die Zwischenstäume, da sie mit Steinen ausgelegt waren, ließ ich durchs

graben.

D. In der Mitte eines alsbann folgenden Hügels stand auf dem Urboden eine Urne mit scharsem Bauchrande, von der oben S. 357 abgebildeten Grundform, den früher gesundenen ähnlich, aber kleiner; sie mißt nämlich 5½" in der Höhe, 6½" in der Deffnung, 7¾" in der Bauchweite und 3½" in der Basis. Der Inhalt bestand nur in Sand, Asche und kleinen Knochen. Dicht daneben lag auf dem Urboden ein Bruchstück von einem feinkörnigen Sandstein, welcher auf mehreren Flächen offenbar zum Schleisen gebraucht ist.

Vietlübbe, im August 1845.

3. Ritter.

# Bericht über Regelgräber von Plan.

Da wo die alte Straße von Plau nach Meienburg die Chausse jenseit der Appelburg am Ende der Tannen durchkreuzt, lagen 4 schon früher durchgrabene Kegelgräber von mäßiger Größe. Die Chausse ist dort 3 bis 4' tiefer gelegt, als der Urboden der Gräber war. Bei den Arbeiten in der Gegend der Gräber

<sup>1)</sup> Der Gestalt ber Urnen 1. 3. 4. 5. und vieler anderer Urnen nach gehört die Urne von Kuppentin (Jahrb. X, S. 292, Nr. 4) nebst dem bronzenen Ringe ohne Zweisel in die Zelt der Kegelgräber. Es ist, als wäre diese Urne von demselben Töpfer, der die vietlübber Urnen gemacht. — Der Bestattungsweise und dem Charafter des Platzes zusolge ist auch die Begräbnissstelle von Liepen (Jahrb. X, S. 294) in diese Periode zu setzen; ich hielt sie früher für Mendenkirchhof,

fanden sich hin und wieder Urnen, von denen mir etwa 6 in Scherben von verschiedener Gestalt und Dicke der Masse gezeigt wurden. Sie waren in dem dortigen kiedartigen Sande 2 bis 3' tief in der Erde gefunden und sämmtlich in Lehm verpackt gewesen; der Inhalt hatte nur aus Asche und Knochen bestanden.— Ein Hünengrab in der Nähe, noch in den Tannen liegend, sollte nächstens augegriffen werden.

Vietlübbe, Anfangs Juli 1845.

3. Ritter.

# Regelgrab von Plau.

In den Tannen rechts von dem Wege, der von der Appelburg bei Plau nach Twietfort führt, lag ein Regelgrab von 30 Fuß im Durchmesser und 5 Fuß Arenhöhe. Die Erde war überall mit Steinen angefüllt und fast in der Mitte des Hügels nahe

am Urboben fanden fich aus Bronge:

a. ein Stabbeschlag mit rhombischer Deckplatte, welche mit Ringverzierungen geschmückt ist, wie der Schwertknopf Frid. Franc. Tab. XIV, Fig. 2°, nur etwas kleiner, jedoch ganz so, wie die antiken Schwertknöpfe gewöhnlich sind; es ward jedoch kein Schwert gefunden, wie überhaupt dergleichen Knöpfe öfter allein gefunden werden. Beim Finden waren noch Spuren von Holz darin sichtbar. Der Rost ist alt und edel.

b. ein runder, hutförmiger Buckel, 2 Zoll im Durchmesser und 3" hoch. Der Bügel auf der untern Fläche war durch Orndation so angegriffen, daß er beim Auffinden zerbröckelte. Der breite, flache Rand ist mit 12 sechsblättrigen, erhabenen Rosetten, der mittlere, hohle Theil ist mit Blättern verziert, und der höchste Theil stellt ein menschliches Gesicht dar.

Alles ist erhaben gearbeitet 1).

Bietlübbe, im Juni 1845.

3. Ritter.

<sup>1)</sup> Die Auffindung dieses Buckels ist allerdings sehr interessant und das einzige Stück dieser Art aus einem Regelgrabe der Bronzezeit. Jedoch leidet das Stück mehrfache Bedenken. Unser Freund Ritter war nicht dei der Aufgrabung gegenwärtig, sondern kam erst nach der Aufsindung hinzu. Daß beide Stücke in demselben Grabe gefunden sind, ist gewiß; sedoch ist es nicht ganz bestimmt, unter welchen Umständen und in welcher Lage sie gefunden sind. Beide Stücke sind in allen Merkmalen verschieden. Der Stabbeschlag ist von alter, röthlicher Bronze, ist mit edlem Roste bedeckt und ist von entschieden antiker Arbeit. Der Buckel dagegen ist von gelblicher, sast messsieden antiker Bronze, welche dem Grapen oder Glockengut des Mittelalters gleicht, der Rost ist nicht tief und glänzend, nicht sehr grün, sondern mehr bräunlich, und die Arbeit trägt durchaus die Zeichen einer jüngern Zeitz In der

# Begräbnifplat von Liepen.

Der in Jahrb. X, S. 294, beschriebene Begräbnisplat von Liepen gehört, wie auch Ritter S. 393. bemerkt, nicht der Eisenperiode, sondern der Bronzeperiode an. Eine von dem Herrn Reichsfreiherrn A. v. Malhan auf Peutsch eingesandte, mit Parallellinien um den hohen Halb und mit Schrägelinien um den Bauch verzierte kleine Urne bestätigt diese Ansicht.

G. C. F. Lifc.

# Dhrbommel aus Bernstein von Molkow.

Im Laufe des Sommers 1845 ward zu Molkow in derselben Modergrube, in welcher im Winter vorher ein bronzener Spiralchlinder gefunden war (Jahrb. X, S. 285—286), neben mehreren Urnenscherben ohne Verzierung noch eine Ohrboms mel aus Vernstein gefunden und von dem Herrn Landrath Reichstreiherrn von Malkan auf Nothenmoor dem Vereine geschenkt. Dieselbe ist 1" lang, hat ganz den Charakter der Geräthe aus der Bronzeperiode, gehört wohl sicher in diese und ist nur geschnitten, nicht geseilt. Der untere, dickere Theil hat ganz die Gestalt der Gefäße aus der ausgebildeten Bronzeperiode, wie z. B. das Bronzegefäß von Parchim (Jahrb. X, S. 281), darüber drei parallele, erhabene Reisen und darüber ein Dehr.

G. C. F. Lifd.

d. Beit ber Wenbengraber.

# Die schwarzen Urnen

ber Wenbenkirchhöfe.

Es sind in unsern Jahrbüchern die häufig in den der letzten Zeit des Heidenthums angehörenden Wendenkirchhösen oder Begräbnisplätzen der Eisenperiode gefundenen, ganz schwarzen Urnen mit den aus Punctlinien gebildeten, mäanderförmigen Verzierungen, welche mit einem lausenden, gezahnten Rade gebildet sind, öfter besprochen. Diese Urnen, welche, mit den ihnen eigenthümslichen Hefteln, in Frid. Franc. Tab. XXXIV. abgebildet sind,

Sammlung zu Neu-Strelit finden sich ähnliche, wenn auch größere Buckel, von beren Fundort man jedoch nichts Bestimmtes weiß und welche alle die Zeichen einer jungern Zeit tragen. Einstweilen bürften wenigstens keine Resultate aus diesem Funde gezogen werden.

G. E. F. Lisch.

find in größerer Anzahl bisher nur in der westlichen Hälfte Me= flenburgs und jenseit der Elbe in der ganzen Altmark beobachtet. Die Sammlungen in Berlin (außer benjenigen, welche aus ber Altmark flammen), Neu=Strelit und Stettin haben fie nicht; in ' Ropenhagen sah ich zwei ähnliche Urnen aus der Gisenperiode; aber sie waren nur ähnlich, nicht gleich. Mur in Riel fand ich bie Scherben einer einzigen Urne, welche mit unsern in Frage stehenden Urnen an Gestalt, Farbe und Bergierung völlig gleich Leider ist der Fundort dieser Urne nicht genau bekannt. Nach den von dem Herrn Professor Paulsen zu Riel mir mitgetheilten Nachrichten aus ben Berzeichnissen ber kieler Sammlung ist die Urne der Gesellschaft für Erhaltung der vaterländischen Alterthümer zu Riel von der patriotischen Gesellschaft geschenkt. "Da "nun die patriotische Gesellschaft ihren Sit zu Altona hat, so "ist es mehr als wahrscheinlich, daß die Urne aus Holstein, und "also möglicher Weise aus Wagrien stammt."

G. C. F. Lisch.

e) Bordriftliche Alterthumer gleichgebilbeter europäischer Bolfer.

Der Herr Inspector Beneke zu Pampow bei Teterow hat dem Vereine eine kleine Sammlung von Alterthümern aus andern beutschen Ländern zum Geschenke gemacht, welche von ihm selbst an den Kundorten erworben find:

I. aus Solftein:

2 Reile aus Feuerstein,

1 fpanformiges Meffer aus Feuerstein,

1 Framea mit Schaftloch und Dehr,

1 Scheermesser,

aus Bronze. aus einem Grabe, 1 Pfriemen, 1 Madel.

1 Messer aus Gisen, aus einem Grabe;

II. aus bem Dberbruche:

1 fleine, gehenkelte, glatte Urne, gefunden bei Gor=

gaft, wahrscheinlich aus der Bronzeperiode.;

1 gang fleine Urne, von der Gestalt und Größe einer mittelgroßen Zwiebel, mit parallelen Halbkreisen auf bem Bauchrande und mit eingestochenen Puncten ver= ziert, welche mit einer weißen Maffe (Ralf?) ausge= strichen sind (vgl. Jahrb. X, S. 266), wahrscheinlich aus der Steinperiode, gefunden bei Rienit auf einem Begräbnigplate.

#### f) Bordriftliche Alterthumer ber Romer.

# Ueber die Verbreitung römischer Alterthümer in den Ostseeländern.

Erst in neuern Zeiten ist durch wichtige Funde in den Ostsfeeländern die Ausmerksamkeit auf die Berbreitung römischer Alsterthümer in diesen Ländern gelenkt worden. In Meklendurg sind in den neuesten Zeiten wiederholt bedeutende und interessante Funde gemacht worden, wie z. B. zu Gr. Kelle, Hagenow und Schwinskendorf (vgl. Jahresber. III. S. 42, V, Anhang und Lithogr. und VIII, S. 38 sigd. und S. 51 sigd.). Diese Alterthümer sind um so wichtiger und sicherer, als sie theils römische Fabrikstempel führen, theils von unzweiselhaft römischer Arbeit sind. In der Sammlung nordischer Alterthümer zu Ropenhagen werden viele in Dänemark gesundene römische Alterthümer ausbewahrt und unter diesen mehrere Bronzegefäße von ausgezeichneter Schönheit. Diesses Museum bewahrt aber noch viel mehr ächt römische Altersthümer, welche sicher in Dänemark ausgegraben sind, als bisher

bekannt gewesen ist.

Bu ben wichtigsten römischen Alterthümern in den Ofisee= ländern gehören die Kellen aus Bronze, theils weil grade fie oft die unverkennbaren Zeichen römischer Arbeit tragen, theils weil sie gewöhnlich Fabrikstempel führen (vgl. Jahresber. VIII, S. 41 u. 51), auch am häufigsten mit andern römischen 211= terthümern zusammen gefunden werden und baher in der Regel ein sicheres Kennzeichen des römischen Ursprunges ber Funde sind. Eine besondere Art dieser Rellen sind die ihnen an Form gleichen "Siebe" ober "Seihen" aus Bronze, Rellen, in welche die Sieblöcher in schönen, antiken Linien eingeschlagen find. Solcher Kellen und Siebe bewahrt die Sammlung nordischer Alterthümer zu Kopenhagen eine ganze Menge, - Siebe gewiß ein Dutend; alle find aber hier ben heimischen Alterthumern zugezählt. Dies ist nicht allein allgemein angenommen, sondern auch in Schriften ausgedrückt; in dem Leitfaden zur Nordischen Alterthumskunde, Ropenhagen, 1837, werden unter den heimischen "Sachen, welche "man als die heidnische Gottesverehrung betreffend ansieht, " S. 44. aufgeführt:

- "4) Flache, große Schüsseln, ober Gefäße von "Bronze, die gewöhnlich einen gedrehten Fuß haben; "sie werden für die sogenannten Opferbecken gehalten, "worein das Opferblut gegossen wurde."
- "5) Siebe von Metall, in ein thönernes Gefäß ober "in ein anderes dazu gehörendes Bronzegefäß "gesetzt."

Mein Freund Worsaae setzt in diese Bestimmung mit Necht Bedenken, indem er in seiner Schrift: "Dänemarks Vorzeit "durch Alterthümer und Grabhügel beleuchtet," Kopenhagen, 1844, S. 55, sagt:

"Zu den rein römischen Alterthümern müssen "die meisten größern Metallgefäße und namentlich einige "runde, gedrehte Gefäße mit Handhabe, ferner die "Seihen, einzelne Glassachen u. gerechnet werden."

Im Sommer 1845 entdeckte ich nun zu Ropenhagen auf den Griffen der Siebe, welche alle augenscheinlich von römischer Arbeit sind, unter dickem Rost die bekannten römischen Fabrikstempel. Es ist also keinem Zweisel unterworsen, daß alle Rellen und Siebe aus Bronze im Museum zu Kopenhagen römischen Urssprunges sind. Hiedurch aber werden die Fundorte der in Dänesmark gesundenen rein römischen Alterthümer bedeutend vermehrt, so daß die Sammlung der in Dänemark gesundenen römischen Bronzegefäße ganz ansehnlich erscheint.

In den Sammlungen zu Kiel und Stettin habe ich keine ächt römischen Alterthümer bemerkt.

G. E. F. Lisch.

# Romische Goldmunze von Neu: Brandenburg.

Auf dem Felde der Stadt Neu-Brandenburg ward eine römische Goldmünze des Kaisers Valentinian (425—455) ausgepflügt und von dem Herrn Dr. Jenning zu Stavenhagen erworben und dem Vereine geschenkt. Bgl. unten: IV. Zur Münzkunde.

#### g) Alterthumer außereuropäischer Bolfer.

Bur Erkennung und Erläuterung der Alterthumer unserer Steinperiode sind die Geräthe der außereuropäischen Wölker von Der Ausschuß des Vereins hat sich wesentlicher Bedeutung. daher seit mehreren Jahren bemüht, folche Alterthümer, nament= lich aus Amerika und Neu-Seeland, zu gewinnen. großen Schwierigkeit, zu solchen Sachen zu gelangen, find jedoch biese Bemühungen bisher fruchtlos geblieben, obwohl sich in ben neuesten Zeiten die Aussicht gunstiger gestellt hat. Die Steinarten, aus benen diese Geräthschaften der sogenannten wilden Bölker gefertigt sind, und die Formen derselben sind der Masse und Gestalt der Steingeräthe unserer Steinperiode auf eine über= raschende Weise gleich; abgesehen von dieser merkwürdigen Uebereinstimmung, geben die Steingeräthe der außereuropäischen Bölker durch ihre Anwendung häufig Aufschluß über die Benutung unserer alten Steinwerkzeuge, da die außereuropäischen Geräthe noch häufig mit ihrer ursprünglichen Befestigung an ben Schaften vorfommen, wie sie in Nilsson Skandinaviska Nordens Urinvanare häufig abgebildet find. Es sind solche vollständige Beräthe von allen Entbedern, Weltumseglern und wissenschaft= lichen Reisenden von der Entdeckung Amerikas bis auf die neuesten Zeiten mitgebracht, — ein Beweis, daß die außereuropäischen Wölker diese Geräthschaften zu allen Zeiten gebraucht haben und zum großen Theil bis auf bas Eindringen europäischer Cultur auf demselben Standpuncte geblieben find.

Durch Vermittelung des Unterzeichneten während seines Aufenthalts auf Seeland im Sommer 1845 hat nun der Herr Obrist-Lieutenant von Sommer, Commandant des Schlosses Rosenburg zu Kopenhagen, ein würdiger und einsichtsvoller Alterthumsforscher und Sammler, die aufopfernde Güte gehabt, unssern Vereine eine kleine Sammlung außereuropäischer Steingeräthschaften zu schenken, welche einstweilen dem nothwendigsten Bedürsnisse abhilft, und hat Aussicht auf mehr eröffnet, da ihm zuverlässige Quellen zu Gebote stehen.

Diese von dem Herrn Obrist-Lieutenant von Sommer dem Vereine geschenkten Steingeräthschaften außereuropäischer Völeker sind folgende:

- 1 Keil aus Grünstein von der Insel St. Croix in West-Indien, 4½" lang, mit zugespittem "Bahnende", der Schärfe gegenüber;
- 1 Pfeilspite aus Chalcedon von Godhavn in Nord= Grönland;
- 1 Pfeilspitze aus schwarzem Rieselschiefer, wie Frid. Franc. Tab. XXX, Fig. 7, von Jacobshavn in Nord=Grönland;
- 1 Streitart aus festem, seinkörnigen Sandstein, zum Einklemmen in einen gespaltenen Schaft, ohne Durchbohrung, ungefähr von der Größe und Gestalt der Art in Frid. Franc. Tab. XXIX, Fig. 3, von Gaston am Delaware in Pensylvanien;
- 28 Lanzen=, Pfeil= und Harpun=Spigen, meisten= theils aus Feuerstein, aber auch aus andern Steinarten, von Gaston am Delaware.

Die zuletzt erwähnten Geräthschaften, schreibt der Herr von Sommer, "sind in Nord-Amerika an den Usern des Delaware"Stromes in der Nähe von Gaston in Pensylvanien gesunden,
"wo man dergleichen Alterthümer in großer Menge antrifft.
"Die Indianerstämme, welche diese Gegend früher bevölkert
"haben, sind längst ins Innere von Amerika zurückgedrängt.
"Bielleicht gehörten diese Sachen nicht einmal den zuletzt von
"hier vertriebenen Eingebornen, sondern frühern Aboriginer-Fa"milien an."

G. E. F. Lisch.

Ferner hat der Herr Obrist-Lieutenant von Sommer dem Vereine in einer zweiten Sendung folgende steinerne Alterthümer zum Geschenke gemacht:

- 1 kleines Schneidewerkzeug aus schwarzem Rieselschiefer, 1½" lang, an der geschliffenen Schneide etwas zers brochen, von Jacobshavn in Nord-Grönland:
- 1 Messerspike, Fragment, 1½" lang, dolchsörmig gesschliffen, von Ffaresak an der Umanaks Bucht in Nord Grönland, aus Angmak; mit dem Namen Angmak, bemerkt der Herr v. Sommer, bezeichnen die Grönländer mehrere Steinarten, gewöhnlich von gräulicher, bläulicher oder schwärzlicher Farbe, dem Anscheine nach alle der grönländischen Thonschieferformation angehörend, die bei einem gewissen Hanscheiten, schleifen und bohren lassen;

- 1 Lampe, halbkreisförmig, aus Topfstein, aus einem Seidengrabe unweit Gobthaab in Sud-Grönland;
- 1 Nebsenker aus Topfstein, ein mit einem regelmäßig durchbohrten Loche versehenes Bruchstück von einem alten, großen Gefäße, aus Gobthaab in Süb=Gronland; bergleichen burchbohrte Scherben von Topffteingeschirren, bemerkt ber Berr v. Commer, finden fich nicht selten in und neben ben Ruinen von Wohnungen ber alten nordischen Colonisten, mitunter 6 — 8, bis 10 Stud beisammen, die wahrscheinlich als Netssenker benutt find (val. Jahrb. des Ber. f. meklenb. Gefch. X. S. 299); einige find mit eingeschnittenen ober eingeritten Runen ober runenähnlichen Figuren, andere mit einem Rreuze bezeichnet: Finn Magnusen spricht von ihnen in seinem Berke "Runamo og Runere" S. 577 flat. und erwähnt beiläufig eines solchen in der Sammlung bes Herrn v. Sommer befindlichen Steines, von welchem dieser unserm Vereine eine Zeichnung übersandt hat;

1 Netssenker aus mehr kalkschieferigem Topfstein, ebenfalls ein durchbohrtes Bruchstück von einem alten Gefäße aus Gobthaab in Süd-Grönland.

G. C. F. Lisch.

#### 2. Mittelalter.

# Ruchenform von Butow.

In einer Grube in dem Hause des Herrn Kürschners Boldt zu Bühow, in der Schloßstraße, ward eine an beiden Seiten ausgeschnittene Holzsorm, gegen 10" lang und gegen 6" breit, gefunden. Auf der einen Seite ist, 9" hoch und 54" breit, die nach katholischer Weise ausgedrückte Dreieinigkeit dargestellt, wie Gott der Bater den Sohn am Kreuze im Schooße hält, wobei jedoch zu bemerken ist, daß die sonst gedräuchliche Taube, das Symbol des heil. Geistes, über dem Kreuze sehlt. Auf der andern Seite steht, 64" hoch und 44" breit, das Wappen der Stadt Magdeburg. Beide Darstellungen sind äußerst roh gearbeitet, wenn auch mit einigem Geschick und gewiß in einer herkömmlichen Weise. Aus dem Alter der Holzsorm, den

Gegenständen der Darstellung und dem Styl möchte sich aber schließen lassen, daß die Form noch aus der katholischen Zeit stammt, und aus der Größe und der ganzen Arbeit, daß sie nichts weiter ist, als eine Ruchenform. Und von dieser Seite hat die Form ihr Interesse, indem man sieht, welche Gegenstände man auf Eswaaren versinnbildlichte und daß die Tradition nichts unerhörtes ist, daß die Heidenbekehrer Semmel in Kreuzessorm backen ließen.

Auf Nachricht und durch Vermittelung des Herrn Friedr. Seidel hat der Verein die Form von dem Herrn Boldt zum Geschenk erhalten.
G. C. F. Lisch.

# II. Zur Ortskunde.

# Heberegister der Vogtei Grevismühlen

aus

ben Jahren 1404 und 1519,

mitgetheilt von

G. C. F. Lisch.

Alte Register und Verzeichnisse aller Art sind von sehr großem und dauerndem Werthe für die Geschichtsforschung, weil sie ein sehr vielseitiges Interesse haben; viele Register sind für die deutsche Geschichte berühmt geworden und bilden eine unerschöpfliche Quelle der Forschung, wie für einen großen Theil Meklenburgs bas Zehntenregister bes Bisthums Rateburg. Meklenburg sind bis jett äußerst wenige solcher Documente ver-Daher wird es nüglich sein, von Zeit zu Zeit folche öffentlicht. Urkunden mitzutheilen und der allgemeinen Benutung und Bearbeitung hinzugeben. Freilich sind die deutschen Ostseeländer sehr arm an solchen Schriftwerken, weil es ihnen gang an alten Rlosterbibliotheken aus bem Mittelalter fehlt und zur Zeit der Reformation außer ben Urkunden alle Schriften der geistlichen Stiftungen untergegangen sind. Aber es wird sich bei eifriger Forschung wohl manches finden, was bei der Geltenheit einen um so arößern Werth hat.

Gegenwärtig wird ein jüngst entbeckted Beden= oder Con= tributione=Register der Bogtei Grevismühlen vom 3. 1404 mitgetheilt, da das Register ziemlich alt ist und eine

a support.

in mancher Hinsicht interessante Gegend berührt. Das Register bildet ein Quartheft von 6 Blättern Papier und ist auf der ersten Seite (Pfarre Grevismühlen) und auf der letzten Seite (Pfarre Diedrichshagen) sehr abgescheuert. Es führt die Ueberschrift:

# Anno domini @CCCCIIII precaria percepta XXIIII ....rum.

Es ist also ein Verzeichniß der erhobenen Bede (precaria) aus der Bogtei Grevismühlen.

Daß das Register die Bogtei Grevismühlen umfaßt, geht nicht nur aus dem Inhalte, sondern auch aus einem Pachtzregister derselben Vogtei vom J. 1519 hervor, welches fast alle dieselben Dörfer aufführt. Wenn auch die Mittheilung des Bedenregisters von 1404 der Hauptzweck dieser Zeilen ist, so ist doch auch das ebenfalls jüngst entdeckte Pachtregister von 1519 zugleich benutzt. Dieses Pachtregister ist ein Quartheft von 12 Blättern mit der Aufschrift:

#### Pacht in der vagedie Greuesmolln Unno XIX°.

Das Pachtregister enthält bei jedem Dorfe den Namen des Dorfes, die Namen aller Bauern mit Angabe der Pachtsumme eines jeden Bauern und die Summe dessen, was das ganze Dorf trägt. Zur Vergleichung ist nicht das ganze Register abgedruckt, sondern es sind nur vollständig die Namen der Dörfer, die Anzahl der Bauern und die Pachtsummen der Dörfer mitgetheilt; (da die Zahl der Bauern in dem Register nicht wörtlich angegeben ist, sondern nur durch Zählung gewonnen ist, so ist sie mit deutschen Lettern und arabischen Ziffern angedeutet).

Uebrigens enthalten beide Register nicht alle Dörfer und Güter der Bogtei, da viele abgabenfrei waren; jedoch sind die angegebenen Namen und Verhältnisse schon interessant genug.

Zu noch größerer Anschaulichkeit sind auch die betreffenden Namen aus dem bekannten Zehntenregister des Bisthums Rateburg, herausgegeben von Arndt, 1833, zur Vergleichung gezogen.

Endlich sind die heutigen Namen nach dem meklenburs gischen Staatskalender hinzugefügt.

Bei dem Abdruck ist folgendes Verfahren beobachtet. Vollständig und diplomatisch genau ist das Bedenregister von 1404 mitgetheilt, jedoch nicht ganz in der Reihenfolge des Orisinals. Die Dörfer der einzelnen Kirchspiele sind immer ganz

genau in der Reihenfolge bes Driginals abgedruckt. Da es aber von Interesse war, zu sehen, wie sich die Vogtei Grevismühlen aus bem Lande Brefen (mit Ausnahme bes Rirch= spiels Beidendorf), dem Lande Daffow und bem Balde Klütz gebildet hat, so ist die Kirchspielsfolge nach dem rateburger Zehntenregister gewählt; Die Stellung ber einzelnen Ramen biefes Zehntenregisters hat sich aber nach dem Bedenregister von 1404 Da bas Pachtregister von 1519 feine Pfarren richten muffen. angiebt, sondern die Namen bunt durch einander würfelt, so hat sich die Reihenfolge ber Dörfer ebenfalls nach bem Bedenregister richten muffen, eben so auch die Reihenfolge der Namen aus Es ist jedoch zu bemerken, daß aus bem bem Staatsfalender. rateburger Zehntenregister und bem Staatsfalender nicht alle Ramen aufgenommen, sondern die unbedeutendern, fleinern Ortschaften, welche in den Registern von 1404 und 1519 fehlen, oft weggelaffen find.

Man kann also in Beziehung auf ben Abbruck sagen:

Das Bedenregister von 1404 ist vollständig und diplomatisch genau nach dem Originale abgedruckt, auch in der Reihenfolge der Dörfer in den einzelnen Kirchspielen, jedoch ist in den Kirchspielen die Reihenfolge des razeburger Zehntenregisters von 1230 gegeben; von dem Pachtregister von 1519 sind die Namen, die Bauernzahl und die Pachtsumme vollständig mitgetheilt, die Reihenfolge der Dörfer hat sich aber ganz nach dem Bedenregister von 1404 gerichtet; eben so hat sich die Stellung der Namen des razeburger Zehntenregisters und des Staatsfalenders nach dem Bedenregister von 1404 richten müssen: so daß alle Mittheilungen zur Erläuterung des Registers von 1404 dienen.

Bur Aufklärung einzelner Seltenheiten und Dunkelheiten sind einige erläuternde Noten hinzugefügt; diese sind jedoch nur aus dem Vorrath der Studien genommen und machen nicht auf Vollständigkeit Anspruch; man wollte jedoch nicht vorenthalten, was man besaß. Zur vollständigen Erforschung aller Orts- und Sachverhältnisse würden sehr große Quellenstudien gehören. Einstweilen mögen diese Blätter zu Berichtigungen und Forschungen einladen.

Precaria percepta anno domini MCCCCIIII.

TERRA DARTSOWE.

Parrochia

Dartsowe 1). Villa Johannis.

Villa Willehelmi. Benekenthorp.

Indago aduocati. Indago Thankmari. Sethorp. Villa Volquardi. Pricenthorp.

Poteniz. Erkense. Allodium militum Christi. Rardolueshagen.

Indago Woldemari.

Parrochia

Mummenthorp 2). Rucsin.

Tramme.
Johannisvelt (?).
Rodenberge.
(Fifth. Ratzeburg).
Poppenthorp.

Parrochia

Dartzowe. XVII mans.
Johanstorpe. IX mans. IIII mr.
Wytzendorpe. IX mans.
Wylmerstorpe. XII mans. XII mr.
Benekendorpe. X mans. IIII mr.
IIII f.

Holm. VIII mans. X mr. Voghedeshagen. VIII mans. Tankenhagen. V mans. Zedorpe. V mans. Volquenstorpe. XVI mans. VIII mr.

Parrochia

Mummendorpe. III mans. Roxtyn. XVI mans. XII mr. Malentyn. III mans. III mr. Tramme. V mans. III mr. Johanstorpe. V mans.

Villa Reinwardi.

Rowenstorpe. XVIII mans. Gressekendorpe. X mans. V mr. IIII s.

a support.

jest unbekannt geblieben.

2) Zur Zeit bes raßeburger Zehntenregisters (um 1230) umfaßte bie Pfarre Mummenborf fast alle Dorfschaften, welche etwas später in bie brei Kirch spiele: Dummenborf, Roggenstorf und Börzow vertheilt wurden; viele Ortschaften bestanden damals auch noch gar nicht ober lagen wuste.

...

<sup>1)</sup> Die Pfarren Dassow und Mummenborf waren um 1230 sehr groß. In bex Folge wurden von ber Pfarre Mummenborf die beiben Pfarren Börzow und Roggenstorf abgetrennt und von ber Pfarre Dassow gingen mehrere Dörser an andere Pfarren über. Mehrere Ortschaften in ber Pfarre Dassow sind auch bis jeht unbekannt geblieben.

Pacht in d. vagedie Greuesmolln. Staatskalender anno XIXº (1519). 1845.

Johanstorpp. 4 B. XV mr.

Wilmerstorpp. 6 B. XXX mr. Benekendorpp. 6 B. XXV mr.

Holm. 3 B. XX mr.

Sedorpp. 4 B. XIII mr. Volquartstorpp. XVIII mr. Koldehoue. 12 B. VIII mr.

Roxszyn. 8 B. XL mr. min. IIII s. Mallentin. 5 B. VII mr. II s. Tramme. 6 B. VI mr. IIII s. Johannstorpp. wust. XV mr.

Greskendorpe. 6 B. XII mr. VI s.

Pfarre
Dassow.
Johannstorf.
Wieschendorf.
Wilmstorf.
Benekendorf.

Holm.
(Pf. Roggenstorf.)
(Pf. Damshagen.)

Volkstorf.
Prischendorf.
Pötenitz.
Harkensee.
Vorwerk.
Lütgenhof.

Pfarre
Mummendorf.
Roxin.
Mallentin.
Tramm.
Hansdorf.
Rodenberg.

Papenhusen (?).

Pfarre Roggenstorf 3). Greschendorf.

<sup>3)</sup> Roggenstorf ist das Dorf, welches im Zehntenregister Villa Reinwardi = Reinwardsborf heißt. Späterhin im Mittelalter ward es Reuwerstorf ober Reuwenstorf, auch Rowenstorf geschrieben, woraus Roggenstorf geworden ist, mit einer eigenen Pfarre, welche sich nur nach der Erkenntnis dieser Wandelung des Namens versolgen läst.

Precaria percepta anno domini MCCCCIIII.

TERRA DARTSOWE.

Grevenstein. V mans.

(9f. Damshagen.)

(Pf. Dassow.)

Parrochia

Burtsowe. Bortzowe. XVI mans. VI mr.

IIII s.

(Pf. Rehna.) Wluekenhagen 1). III mans. c.

quartale. XXIIII s.

Smachagen. XVIII mans.

Tuskowe. Teskowe. IX mans. IIII mr. Bunesdorp (?). Bunhoph 2). VI mans. V mr.

SILVA CLVTSE.

Parrochia Parrochia

Clutze. Clutze.

Bamberge 3). III mans. III mr.

Superius Tarneuitze. Wittenbergerhagen. Sclauicum Tarneuitze.

Major Tarneuitze. XXXV mans. Slauica Tarneuitze. X mans. VImr.

Retwisch.

Redewysch. VII mans. VIII mr.

<sup>1)</sup> Wulwefenhagen lag bei bem neuern Bernstorf, warb nach und nach kleiner und endlich ganz wust, bis es wieder unter bem Namen Wilkenhagen aufgebauek ward.

<sup>2)</sup> Bunkoph ist bas heutige Bonhagen: vgl. Lisch Malhan Urk. I, S. 159. Es hieß im 3. 1309 Bunenhoph und noch im 3. 1557 Bonkoff nnb 1623 Bunenhove. Eben so hieß auch Hafthagen, in ber Pfarre Elmenhorst, früher Hashoff.

horst, früher Hashoss. Goen so dies auch Pasingen, in der Psatte Eimenhorst, früher Hashoss.

3) Bamberg ist in der Feldmark Klütz untergegangen. In einem Amtöregister
von 1557 heißt es: "Bamborch: Dussen acker geheten Bamborch bwen,
"Bernth Plessen luede thom Klutze unde geuen dar jarlicks vor VI mr. IIII s."—
'Im Visitations-Protocolle von Klütz von 1541 heißt es: "V mark ausm Bamberge behm Creutz (Klütz) gelegen". — Im Visitations-Protocolle von
1568 kommt Bamberg nicht mehr vor.

Pacht in d. vagedie Greuesmolin Staatskalender anno XIXº (1519).

1845.

Grevenstein. (Ponatesdorp.) Vogtshagen.

Vfarre

Bortzow, 6 3. XXXIII mr.

Börtzow.

Wuluekenhagen. 2 B. VII mr. II s. Wilkenhagen.

Smachthagen. 8 B. XL mr. Teskowe: 3 & XIII mr. Bonhoff. 3 B. XIII mr.

Schmachthagen. Teschow. Bonhagen. Bernstorf.

Pfarre

Klütz.

Bamborch. VI mr. IIII s.

Oberhof 4).

Groten Terneuitze. 12 B. XXIII mr. Tarnewitz.hagen<sup>5</sup>). Wendeske Terneuitze. 11 B. XV mr. Tarnewitz 6).

V s. VIII 9. Redewisk. XIII mr.

Rethwisch.

<sup>4)</sup> Bon ben 3 Tarnewiß erklart Arnbt wohl mit Recht Superius Tarnewitze für Oberhof. Im J. 1439 gab es im Gegensatze auch ein Nod-dere Tarnewitze, worunter wohl bas eigentliche Tarnewiß ober Wen-beschen Tarnewitz verstanden ist.

<sup>5)</sup> Tarnewitzerhagen kommt in ber Zeit von 1358 — 1670 häufig vor. Arnbt halt rieses Dorf für Wittenbergerhagen, vielleicht mit Recht, ba biefes auch neben Tarnewiß vorkommt; im 3. 1366 z. B. verpfändet der Herzog Albrecht den Brüdern Marquard und Hermannn Tarnewih die Bede aus den den Dörfern Tarnewitze und Wittenborghorhagen, alze van "souen unde twyntich houen to dissen dorpen belegen". — Im 3. 1557 wird Tarnewißerhagen auch Groten-Tarnewißerhagen genannt, vielleicht

im Gegensatz zu Mittenborgerhagen., und Wittenborgerhagen kommt nicht mehr vor. Dagegen heißt im 16. Jahrh. Tarnewitzerhagen oft bloß Hagen.
6) Tarnewitz ist wohl ohne Zweifel bas Dorf, welches auch Wenbisch-Tarne-witz genannt wird und welches ("villam slavicam Tarneniz") im I. 1301 von bem Ritter Lubolph Negenbank an bas Kloster Reinselben verkauft warb. 3m Bifitations - Protocolle vom 3. 1568 werben von ben Dörfern Tarnewis nur Benbefchen Tarnewig und Tarnewigerhagen genannt.

Precaria percepta anno domini MCCCCIIII.

SILVA CLYTSE.

Erpushagen.

Erpeshagen. VII mans.

Bolen. W mans.

Grundiseshagen.

Grundeshagen. VII mans.

Inferior Clutze. XI mans. VIII mr.

IIII s.

Indago prepositi 2).

Prouesteshagen. XIIII mans. V mr. Curia Verden. IIII mans.

#### Parrochia

Thomashagen.

Cuzowe.

Ponatestorp. Stellershagen.

Guttowe. Wulsin. Rolueshagen. Porin.

#### Parrochia

Thomeshagen. V. mans. W mr. IIII s. Kutzowe. XVI mans. XIII mr. Repenhagen. XII mans. IX mr. Punstorpe. VIII mans. X mr. Stellerhagen. XII mans. IIII mr. Mor. III mans. III mr. Gutowe. V mans. IIII mr. Weltzyn. VIII mans. Roleueshagen. XII mans. IX mr.

<sup>4)</sup> Arpshagen wird in ben Bisitations-Protocollen von 1541 und 1568 wieberholt Marpeshagen genannt; dies ist wahrscheinlich eine verfürzte Zusammenziehung aus (to) Marpeshagen (= zum Arpshagen), wie Drewsfirchen aus tor Oedeskirchen, tor Oeskirchen etc.

<sup>2)</sup> Kl. Pravsthagen gehörte bem Dom-Capitel zu Rateburg.
3) "Der Hof zum Pelde" fommt schon im I. 1568 vor.
4) Das burch ein start besuchtes Seebab in ben neuesten Zeiten bekannt gewordene Dorf Boltenhagen tritt erst mit dem Ansange bes 14. Jahrhunderts in die Geschichte und zwar gewöhnlich mit bem benachbarten Dorfe Wichmanstorf, auch Wichmerstorf genannt. Wahrscheinlich hat es seinen Namen von einem Besitzer Bolte; benn im 3. 4313 verkaufte Gerhard von Sagen bem Ritter

#### Pacht in d. vagedie Greuesmolln anno XIXº (1519).

#### Staatskalender 1845.

Nedderklutze. 3 B. XX mr.

Arpshagen 1). Bahlen. Grundshagen. Nieder-Klütz.

Prawesthagen. 2 B. XIX mr. VI s. Kl. Praysthagen.

Kl. Pravsthagen.
Hof zum Felde 3).
Boltenhagen 4).
Bothmer.
Christinenfeld.
Gantenbeck.
Goldbeck.
Wichmannsdorf.

Pfarre

Thomashagen. 4 B. XIII mr. VII s. Damshagen.

Kutzow. 7 B. XXXIIII mr. XII s. Repenhagen. 8 B. XXIX mr. Ponstorpp. VIII mr. VII s. Stellerhagen. 3 B. V mr.

Gutow. 5 B. VIII mr.

Rulueshagen. 7 B. XXIII mr.

Küssow.
Reppenhagen.
Pohnstorf.
Stellshagen.
Moor.
Gutow.
Weltzin.
Rolofshagen.
Parin.
Hofe.
Kühlenstein.
Nedderhagen.

a support.

Johann Riken bas Dorf Wichmanstorf und seine Güter, welche ein gewisser Bolte in Steinbeck besessen hatte (villam Wichmersdorpe et bona sun quae habuit quidam Bolto nomine in villa Stenbeke). Im 3. 1326 hieß Boltenhagen: ber Lange Hagen, als die Grenzen zwischen "Tarniuize" und "Wimerstorpe" beschrieben wurden, welche gingen von dem Moor bis zu den Grenzen des Dorfes Langhagen ("iuxta paludem vsque ad terzminos ville, que Longa Indago nominatur"). Im 3. 1333 gehörte Wichmanstorf der ritterlichen Familie Kulen, welche es damals mit Boltenbagen zugleich an das Kloster Reinfelden verkaufte, in dessen Besitze beide Dörfer unter diesen Namen auch im 3. 1336 vorkommen.

Precaria percepta anno domini MCCCCHII.

SILVA CLVTSE.

Burissowe.

Toradestorp. (Pf. Grevismühlen).

#### Parrochia

Elmenhorst. Wernekenhagen. Stenbeke.

#### Parrochia

Elmehorst. XXIII mans. IIII mr. Wernekenhagen. XX mans. Stenbeke. XIIII mans. Hafhoph. IIII mr.

#### Parrochia

Calchorst. Bona domini Heinrici Holtsati 3). Divelsbrok. Sconeberge.

#### Parrochia

Calkhorst. XI mans. IIII mr. Ranekendorpe. XI mans. XI mr. Nygenhagen. XII mans. VIII mr. Swanze. VII mans. VII mr. Brok. XI mans. VIII mr. Schonenberge. XIII mans. X mr.

TERRA BREZEN.

#### Parrochia

Alta Ecclesia. Bekereviz. Wicenthorp. Noua uilla Wartus.

## Parrochia

Honkerken 5). XII mans. IX mr. Bekeruitze. XX mans. XVI mr. Wytzendorpe. IIII mans. Warstorpe. XII mans.

1) Um bas Jahr 1230 war Boffow noch feine eigene Pfarre.

2) Bafthagen hieß noch im 3. 1557 Saffhoff, wie Bonhagen, Pf. Borgow,

früher Bonhoff hieß. 3) Die Holftein in biefen Gegenben waren mit ben bort begüterten v. Parkentin gleichen Stammes; im 3. 1264 war Edbard holftein Bruber bes Thetlev und bes Marquarb von Parkentin: vgl. Mafch Gefch, bes Bisth. Rageburg, S.

4) Dönkenborf heißt im Rateb. Zehntenregister: Villa Thankmari und gehörte bamals zu der Pfarre Dassow.
5) Miristorp war der Name des Dorfes, in bessen Nähe die Kirche gegründet ward, von welcher das neben berselben entstandene Dorf Hohentirchen dieß. Im Z. 1158 hieß das Dorf Miristorp (vgl. Franck A. u. N. M. X, S. 81—

Pacht in d. vagedie Greuesmolin anno XIXº (1519).

Staatskalender 1845.

Pfarre Bössow 1). Grossenhof. Thorstorf.

Pfarre

Elmenhorst. 4 B. XI mr. VI s. Wernekenhagen. 8 B. X mr. Stenbeke. VI mr. Haffhoff, wust. V mr.

Elmenhorst. Warnkenhagen. Steinbeck. Hafthagen 2). Krummenbrok.

Kalckhorst. 5 B. XV mr. Ramkendorf. 10 B. XVII mr. VI s. Nienhagen. 10 B. X mr. Swanszhe. 6 B. XIII mr. min. II alb. Schwansee. Brok. 4 B. XV mr. Schonenberge. 8 B. XIIII mr.

Pfarre Kalkhorst. Rankendorf. Neuenhagen. Brook. H.Schönberg. Borkenhagen. Dönkendorf 4).

a source la

Pfarre Hogenkerken. 5 B. XXI mr. Hohenkirchen. Bekeruitze. 10B. XL mr. Is. III scherph. Beckerwitz. H.Wischendorf. Wahrstorf.

<sup>82).</sup> Im J. 1260 wird gefagt, daß Miristorp damals Hohenkirchen heiße (vgl. Schröber P. M., S. 679, und Masch Bisth. Rateb. S. 121). Iwar steht bieser Zusatz auch in der Urk. vom J. 1158; es ist aber zu bemerken, daß diese bieser Zusat auch in ber Urk. vom I. 1158; es ist aber zu bemerken, daß diese Worte (Myristorp, que nunc Honkerken vocatur) aus der Urkunde vom I. 1260 fälschlich in den gedruckten Text der Urkunde vom I. 1458 eingeschoben sind (vgl. Arndt Zehntenreg. des Bisth. Rated. S. 28, Not. 3). In dem Zehntenregister vom I. 1230 sehlt Miristorp; dagegen kommt schon Hohenkirchen vor. Interessant ist es daher, daß nach unserm Register von 1519 noch Mirstorp neden Hohenkirchen existirte, freilich nur mit einem Pacht zahlenden Bauern und 2 wüsten Erden. Nach den Amts-Registern wohnten noch im I. 1557 zwei Bauern zu Mhrsthorp. Es war Mirstorp daher nicht in Hohenkirchen untergegangen, sondern dieses neben senem erdauet. Mirstorp wird also erst im 16. Inhrh. ganz untergegangen sein. Bgl. auf folgender Seite Not. 4.

Precaria percepta anno domini MCCCCHII.

TERRA BREZEN.

Mandrowe.
Jastreviz.
Noua uilla.
Gramekowe.
(Marmotse) 1).
Walmanstorp.
Euerakkerstorp.
Villa Hoyken.
Reimanstorp 3).

Manderowe. XIIII mans. IX mr. Jasteruitzen. XIIII mans. Nygendorpe. Xł mans. Gramekowe. VI mans. Vł mr. Woldenhagen. VI mans. IIł mr. Mynor Walmerstorpe. II mans. Euerikstorpe. II mans.

#### Parrochia

Proceke.
Uilla Lamberti 5).
Wizok.
Zirow.
Uilla Gerardi.
Uilla Merzlaui.
Gvgelowe.
Krukowe.
Dammhusen.
Woytenthorp.
Uilla Christofori.
Uilla Walteri.

### Parrochia

Gressowe. Sibus.

#### Parrochia

Gressowe. XIII mans. XV mr. Zyphusen. XI mans. VIII mr. IIII s.

<sup>1)</sup> Marmotse ist ganz unbekannt; vielleicht ist es in ben neuen Dörfern Wolbenhagen und Nienborf untergegangen. Es ist aber zu beachten, daß Wolbenhagen schon im 3. 1219 existirte und an das Kloster Sonnenkamp kam (vgl. Lisch Metl. Urk. II, S. 3 sigb.).

<sup>2)</sup> Everatftorf ift ficher Everftorf, welches jest zur Pfarre Grevismublen gebort.

<sup>3)</sup> Reimanstorf ift unbekannt. 4) Siehe Not. 5 auf Seite 412.

Pacht in d. vagedie Greuesmolln Staatskalender anno XIXº (1519).

1845.

Manderow. 6 B. XXV mr.

Niendorpp. 4 B. X mr.

Woldenhagen 3 R. X mr. 4 s.

Manderow. Jassewitz. Niendorf. Gramkow. Wohlenhagen. Walmstorf. (Everstorf) 2). Hoikendorf.

Pfarre

Mirstorpp 4). 3 B., bavon 2 wüft, VI mr.

Witzke. wusth. V mr.

Proseken. Landstorf. Wisch. Zirow. Eggerstorf.

Gagelow. 7 B. LX mr.

Gägelow.

Cristofferstorpp. 2 B. VIII mr.

(Zu Wismar.)

Frimestorppe. 4 B. VIII mr.

Weitendorf. Stofferstorf. Woltersdorf. Fliemstorf 6).

Wentorpp. 4 B. XI mr. Wolth, 2 B. II mr.

Hoben. Wendorf. Wolde.

Gresszow. 9 B. XXIX mr. IIII s. Siphusen. 7 B. XXVI mr. IIII s.

Pfarre Gressow. Ziphusen.

a superly

<sup>5)</sup> Im J. 1418 heißt bas Dorf noch "Lantberstorpe" und im Visitations-Protocolle von Prosesen von 1568 "Der hof zu Landtmerstorpe".

6) Der jezige hof Fliemstorf hieß früher Frimanstorf. Im J. 1557 2c. heißt er Frymerstorp und noch im J. 1609 Frimenstorf. Von diesem hofe hat ohne Zweisel die im 16. Jahrhundert ausgestorbene Familie Vrigmannestorf, Vrigmanstorf, Vrimanstorf oder Frimerstorf ihren Namen; vgl. Lisch Gesch. des Geschl. Hahn I, A, S. 39 sigb.

Precaria percepta anno domini MCCCCIIII.

TERRA BREZEN.

Quale. Cimerstorp. Krankowe.

Quale. XV mans. Cymerstorpe. XV mans. Krankowe. XII mans. Barendorpe. XII mans. V mr. Jamen. V mans. VIII mr.

Jamene. . Barnekowe. Coselowe. Tressowe.

Parrochia

Indago Fredeberni. Vredeberneshagen. IX mans.

Marquardusthorp.

Marquarstorpe VI mans.

Villa Theodolfi.

Tesselstorpe. VIII mans. Hermenshagen. XVIII mans.

Plocekowe. Indago Rutnik. Slauicum Crankowe.

Parrochia

Parrochia

Gnevesmulne.

Grevismühlen.

Degetowe 2).

Deghetowe. [XVII] mans. [XVI] mr.

Wotenist.

XIII mans. XV mr., Wotensce. IIII s.

Prouesteshagen 2). XIII [XV] mr. IIII s.

Minnowe 2). Narsenthorp.

.... XI mans. XII mr. Nacendorpe. VI mans.

Hungherstorpe. VIII mans. Homberge. V mans.

<sup>-1)</sup> Um bas 3. 1230 hatte bas Dorf Friedrichshagen noch teine eigene Bfarre. Friedrichshagen ift Indago Fredeberi ober Fredebernshagen; barauf bieg es auch Frebbershagen, in ben neuern Beiten Friedrichs. hagen.

#### Pacht in d. vagedie Greuesmolln anno XIXº (1519).

#### Staatskalender 1845.

Quaal.

Barendorpp. 4 B. VIII mr. VII s. Jamede. 5 B. V mr.

Krankow.
Barendorf.
Jamel.
Barnekow.
Käselow.
Tressow.

Pfarre
Friedrichshagen 1).
(Meiersdorf,
Pf. Gressow.)
Testorf.
Harmshagen.
Plüschow.
(Pf. Eixen.)
Kl.Krankow.
Griesenhof.
Neuhof.
Overhagen.

Pfarre

Degetow. 5 B. XXXVIII mr. Grevismühlen. Degetow.

Wotenitze. 7 B. XXXV mr.

Wotenitz.

Prauesthagen. 10 B. XXXIX mr. IIII s. Gr. Pravsthagen.

Hilgendorp. 6 B. XLII mr. VI s.

Hilgendorf. Naschendorf. Hungersdorf. Hamberge.

<sup>2)</sup> Degetow, Gr. Pravsthagen und Minnow gehörten bem Kloster Sonnenfamp ober Neukloster, eben so Woldenhagen, jeht Wohlenhagen in ber Pfarre Hohenkirchen. — Minnow ward seit bem Anfange bes 16. Jahrh. sicher nach 1462, Hilgenborf genannt.

Jahrb. bes Bereins f. mellenb. Gesch, XI.

Precaria percepta anno domini MCCCCIIII.

TERRA BREZEN.

Toradestorp.
Warnowe.
Quastin.
Villa Gozwini.

Torstorpe.
Warnowe. XXIII mans. XVII mr.
Questin. XIX mans. XVIII mr.
Gosenstorpe. XII mans. XIIII mr.
IIII s.

Porzerowe.
Villa Conradi.
Vulnustorp.
Cristane.

Vilebeke <sup>1</sup>).
Santekowe.
Ratnisvelt <sup>2</sup>).
Woldenhagen.
(Parr. Hohenkirchen.)

#### Parrochia

Dydrkeshagen 3). Xł mans.
XV mr.
Schiltberge. VI mans. II mr.
Vpal. XIIł mans. XII mr.
....hagen. .. mans.
[Kri]stan. X mans. XII mr.
(Parr. Grevismühlen.)
Bo.... X mans.

1) Hievon hat noch ber Vilebeker See bei Grevismühlen ben Namen.
2) Dies ist vielleicht bas im Rageburger Lehnregister vom 3. 1335 (in Schröber B. M. S. 1151) genannte Robmansvelt bei Grevismühlen: "in Gneves-molen in agro, qui dicitur Rodemannesvelt".

# III. Zur Baukunde

des Mittelalters.

# Der Dom zu Rateburg.

Der Dom zu Rateburg ist bekanntlich in ber zweiten Sälfte bes 12ten Jahrhunderts im byzantinischen ober Rundbogen= Style aus Ziegeln erbauet und in mehrfacher Hinsicht ein ausgezeichnetes und unter ben Ziegelbauten feltenes Bauwerk. größeren Kirchen im nordöstlichen Deutschland ist ihm an Alter wohl nur ber Dom zu Lübeck gleich, welcher jedoch nur noch das Mittelschiff vom ursprünglichen Bau erhalten hat. Der Dom zu Rageburg hat ein gunstigeres Schicksal gehabt, indem mit Sicherheit nur die Fenster ber Kreuzschiffe und durch Anbau von Rapellen die Außenwände der Seitenschiffe ihre ursprüngliche Gestalt verloren haben; vgl. Jahresber. VII, G. 61 flgt. Gine besondere Beachtung fordern jedoch die Gewölbe. Die Gewölbe des Chores, der Kreuzschiffe und des Mittelschiffes sind nämlich im Spitbogenstyle aufgeführt. Nach einer Sage (vgl. Masch Gesch. des Bisth. Rateburg, S. 382) soll der Bischof Johannes von Parkentin (1479 — 1511) den Hauptgang haben erhöhen lassen. Dagegen behauptet der Architect Lauenburg (vgl. Masch a. a. D. S. 749), und nach ihm Andere, es leide keinen Zweifel, daß die jest vorhandenen Gewölbe gleichzeitig mit ber Rirche aufgeführt seien. Daß dies unglaublich, ja unmöglich sei, lehrt der erste Anblick: alle Spikbogengewölbe in der rakeburger Rirche sind so unregel= mäßig und leichtfertig angesetzt, daß sie unmöglich nach dem Grundplane des Baumeisters haben ausgeführt werden können, wenn man auch zur Zeit bes Rundbogenstyls eine Wölbung im Spigbogenstyle annehmen wollte, was auch wohl behauptet ist. Ein solcher Zwiespalt und eine solche Unsauberkeit, wie sie die Hauptgewölbe des rateburger Domes zeigen, find aber in der Geschichte der Baukunst unerhört, und es ist wenigstens bas außer Zweifel, daß zur Zeit des Rundbogenstyls die Rundbogen= gewölbe mit Rudficht auf die Söhenverhältnisse und die Lage und Größe der Fenster sehr sauber und sorgfältig angesetzt sind, was im Schiffe des rateburger Domes durchaus nicht ber Fall ist.

Gine treffende Bergleichung giebt ber bekannte Dom gu Roeskilde. Dieses im 11. Jahrhundert im Rundbogenstyle von rothen Ziegeln aufgeführte Gebäude hat die größte Aehnlichkeit mit bem Dome zu Rageburg. Micht allein die Augenwände find benen bes rateburger Domes sehr ähnlich, sondern auch bas Innere beiber Kirchen bietet viele Bergleichungen bar. Der Dom von Roeskilde ist nämlich ohne Ausnahme ganz im Spigbogen= style mit starken Rippen gewölbt und die Gewölbe sind eben so unfauber angesett, als die Gewölbe bes rateburger Domes: bald liegt ein Tenster nicht in der Mitte des Gewölbes, bald schneibet eine Gewölbekappe sogar ein Tenster, bald steht ein Ge= wölbe hoch, bald niedrig über einem Fenster: kurz, man sieht auf den ersten Blid, daß auch hier, wie zu Rageburg, bas Ge= bäude im 15. Jahrhundert ausgebauet ist. Bon dem Dome zu Roesfilde ist aber die Zeit der Spithogenwölbung bekannt. Im 3. 1443 legte nämlich eine heftige Teuersbrunft gang Roesfilde in Asche und brannte auch ben Dom aus. Der Ausbau währte 20 Jahre und erst 1464 konnte die Rirche neu geweihet werden. (Bgl. Behrmann, Grundrids til Roesfilde Domfirkes, G. 31 - 33).

Mebrigens stimmt der Dom zu Roeskilde im Aeußeren ganz mit andern Kirchen des Rundbogenstyls überein. Von den charakteristischen Merkmalen will ich zur Vergleichung nur das eine hervorheben, daß, was die Abbildungen nicht angeben, die Steine in den Giebeln der Kreuzschiffe in Zickzacklinien gestellt sind, eine Erscheinung, welche sich nicht allein an der Vorhalle des raßeburger Domes sindet, sondern auch an Kirchen aus der Uebergangsperiode; (vgl. Jahresber. III. S. 143; VI, S. 87; VII, S. 62.).

# Die Domkirche zu Guftrow

n n b

# die Kirche zu Satow.

In Beziehung auf beide Kirchen, welche im Uebergangssthle gebauet sind, ist in Jahrb. X, S. 309, hervorgehoben, daß sie eine eigenthümliche Pforte besitzen, deren Wulste zur Berzierung von rechtwinklig eingesetzten, zugespitzten Scheiben durchbrochen sind. Sind diese Pforten in beiden Kirchen auch schon im Spitzbogen gewölbt, so ist diese eigenthümliche Art der Berzierung doch noch ein Nachklang aus der Zeit des Rundbogensthls. Grade eine solche, jedoch noch rundbogig gewölbte Pforte besitzt der uralte, ausgezeichnete Rundbogendom zu Lund.

G. C. F. Lisch.

# IV. Bur Mungkunde.

Auf dem Neubrandenburger Stadtselde ward eine Goldmünze des K. Valentinian des jüngern (425—455) ausgepflügt und vom Hrn. Dr. Jenning in Stavenhagen der Sammlung gesschenkt. S. Jahresbericht X, S. 25. Ihre Größe ist nach dem Maderschen Münzmesser 13 und sie wiegt  $\frac{5}{16}$  Loth weniger 5 Aß (1 $\frac{1}{4}$  Ducaten).

Die Hauptseite berselben hat die Umschrift: DN PLA VA-LENTINIANVS P FAVG und zeigt das linksgekehrte Brustbild mit einem Diadem.

Die Rückseite hat die Umschrift VICTO RIA AVGGG. Der stehende Kaiser hält in der Rechten einen Stab, auf dem ein Kreuz und in der Linken eine Victoria, und setzt den rechten Fuß auf einen vorwärts gekehrten Elephantenkopf mit ausgesstrecktem Rüssel. Neben ihm stehen die Buchstaben R M und unten CONOB (die natürlichste Erklärung dieser auf den Münzen der spätern Kaiser so oft vorkommenden Buchstaben ist, daß damit die Prägung in Constantinopel bezeichnet werde). An der Seite der Linie, auf welcher das Bild steht, befindet sich noch ein N.

Diese Münze gehört nicht zu den seltenen; sie ist auch schon im Museum Molano Bohmerianum I, p. 161. 1. mit der geringen Abweichung, daß R V statt R M steht, angegeben worden. G. M. E. Masch.

## V. Zur Geschlechter: und Wappenkunde.

Verzeichniß des meklenburgischen Adels,

nou

bem meklenburg freligischen Minifter

Christoph Otto von Gamm,

rebigirt

um bas 3. 1775.

Der bebeutenbste Genealog Meklenburgs, so viel sich nach ben vorhandenen genealogischen Werken beurtheilen läßt, ist der wail. meklendurg=strelitische Geheime=Nath und Minister Christoph Otto von Gamm auf Carow (geb. 19. Jan. 1721 † 1797). Mit den größten Anstrengungen und Opfern verfaßte er die Stammbäume oder "Genealogien der adeligen Familien, welche "das Indigenatrecht besihen" und eine "Beschreibung der aus"gestordenen Geschlechter;" das letztere Werk ist im J. 1780 beendigt, das erstere ist ohne Jahreszahl, jedoch um dieselbe Zeit redigirt, da der Verfasser die Geburt seines Sohnes Friederich Ludwig Otto von Gamm im J. 1783 nachgetragen hat. Die Original=Handschriften beider Werke, früher in der großherzogslichen Handschlichtek zu Ludwigslust, werden gegenwärtig im großherzoglich=meklendurgischen Geheimen= und Haupt=Archive zu Schwerin ausbewahrt.

Aus dem Nachlasse bes wailand Ministers von Gamm hat dessen Sohn, der Herr Kammerherr Friederich Ludwig Otto von Gamm auf Friedrichshof im Großherzogthume Meklenburg-Stre-litz, dem Vereine die Handschrift des unten abgedruckten Verzeichenisses mitgetheilt und zur Verfügung gestellt.

Die Handschrift ist zwar nicht von des Ministers eigener Hand geschrieben; aber sie hat Nachträge, welche ohne Zweisel von seiner eigenen Hand geschrieben sind, namentlich der Artikel IV. 7. Knesebeck. Dieser Umstand, die Auffindung der Handschrift in des Ministers Nachlasse und die gleichzeitige Absassung der beiden größeren Werke zeugen dafür, daß der Minister von Gamm der Verfasser der Uebersicht sei. Eine solche Arbeit konnte auch wohl nur während sehr umfassender genealogischer Forschungen entstehen.

Das hier mitgetheilte Verzeichniß ist ungefähr um das Jahr 1775 abgefaßt, also ungefähr zu der Zeit, als der Verf. seine Forschungen beendigt hatte und an die schließliche Nedaction beis

ber oben genanten größern Werke ging.

Das Berzeichniß ist vor dem J. 1778 abgefaßt, denn die Familie v. Gadow, welche in diesem Jahre anerkannt ward, ist in demselben gar nicht aufgeführt. Die im J. 1770 geschehene Reception der Familie IV. 8. v. Mecklenburg ist in den ursprünglichen Tert aufgenommen, eben so in I. das Aussterben der Familien v. Pederstorf und v. Peccatel im J. 1773, u. s. w. Die Reception der Familie IV. 7. v. Knesebeck (vgl. VI. 39.) im J. 1774 ist in der Hauptredaction nachgetragen, dagegen das Aussterben der Familie I. v. Parkentin im J. 1775 schon bei der Abschrift eingefügt. Es ist daher das Berzeichniß wahrscheinlich im Ansange d. J. 1775 redigirt.

Der Berfasser scheint hiernach außer allem Zweifel zu stehen. Es gab bamale in Meflenburg wohl nur zwei Dan= ner, welche überhaupt zu folchen Arbeiten befähigt waren: ber Minister v. Gamm und ber Landes Syndicus Pistorius gu Neu-Brandenburg. Pistorius war ebenfalls mit einem meklenburgischen Abelslerikon beschäftigt, welches er bruden lassen wollte. Pistorius wollte aber mehr historisch verfahren, v. Gamm arbeitete rein genealogisch. Bekanntlich hat Pistorius ungefähr im 3. 1767 eine Abtheilung seines Werkes, über die Familie v. Warburg, bruden laffen; aber "Undankbarkeit" und Mangel an Theilnahme follen ihn an ber Fortsetzung verhindert haben, fo daß selbst diesem gedruckten Bruchstücke noch Titel und Schlußbogen fehlt. Pistorius starb im 3. 1781, ohne sein Werk zu Ende gebracht zu haben. Rugent fagt in feinen Reisen durch Meklenburg, Berlin und Stettin, I, 1781, S. 244: "Pistorius " arbeitet ist an einer Geschichte aller ablichen Familien in Meflen-"burg, wovon nächstens ber erste Band herauskommen wird. "Dies Werk erfordert unsägliche Mühe; es ift ein vollkommnes " Adelslericon, das aber mehr historische Bemerkungen enthält, " als man sonst wohl gewöhnlich in solchen Werken antrift."

Der Uebersetzer fügt hinzu: "Pistorius ist dies Jahr gestorben, "ohne dies vortresliche Werk zu Stande gebracht zu haben." — Pistorius starb also vor Bollendung seines Werkes ungefähr zu berfelben Zeit (1781), als Gamm fein Werk vollendete (1780). Es wird also v. Gamm ohne Zweifel Verfasser bes "Berzeich= nisses " fein. Freilich mochten sich beide Manner, zu benen noch Dasch kam, ihre Arbeiten mittheilen und beide sich einander ergangen, wie dies aus vorliegenden Briefen erhellt. Im Februar 1766 schrieb Masch an Pistorius: "Dem Hrn. Land=Synd. "Pistorius kann man eine Anzeige von vielen abel. Familien "und einzelnen Personen verschaffen, die in Meklenburg von " 1300-1600 gelebt haben, wenn bemfelben bamit gedient ift." Pistorius bemerkt barunter: "Den 25. ejusd. habe ich ben Herrn "Superintendenten um Communication dieser Nachrichten ge-"bethen." Aus vielen an Pistorius gerichteten Briefen aus ver= schiedenen adeligen Familien in dem v. gammschen Nachlasse möchte man schließen, daß ber pistoriussche Nachlaß in ben Befit des Ministers v. Gamm kam. Am streliger Hofe ward bamals die aufkeimende vaterländische Alterthumskunde mit Bor= liebe beförbert.

Bas ben Berth bes Berzeichniffes betrifft, so ift ber= selbe allerdings bedeutend. Freilich läßt sich nicht leugnen, daß in den Theilen, welche die alte Geschichte berühren, namentlich in dem "I. Berzeichniß der erloschenen Geschlechter," sehr viele Fehler vorkommen, welche fich jest wohl berichtigen laffen, aber bei bem damaligen mangelhaften Zustande der Archiv= und Ur= kundenforschung leicht zu erklären und zu entschuldigen sind. Auch ist nicht zu übersehen, daß v. Gamm die bekannten v. Behr= schen Arbeiten und Sammlungen im Landesarchive, auch wohl bie Soindhufen'ichen Forschungen benutte. Aber die übrige Daffe bes Materials, namentlich für die Ereignisse bes vorigen Jahrhunderts, ist für unsere Gestichte und unser Recht so wichtig, daß die Mittheilung des Berzeichnisses nur bankenswerth erscheinen fann. Zuerst ist bas Wagniß bes Unternehmens bankenswerth, eine vollständige Namendübersicht zu geben: wer es kann, vertieft sich zu leicht in Ginzelnheiten und entrückt fich badurch feinem Ziele; wer ber Sache nicht völlig gewachsen ift, vermag bie Aufgabe gar nicht zu lösen. Es gehört eine ungeheure Masse von Kennt= niffen und Erfahrungen und eine seltene Ausbauer und Gelbst= verleugnung bazu, eine fo umfaffende Arbeit zu Stande zu bringen: alles Dinge, die sich fehr felten finden. Dann aber ift die Arbeit höchst schätzenswerth wegen ber großen Masse von Nach= richten, welche schon damals sehr schwer zu sammeln waren und jett vielleicht nicht mehr zusammen zu bringen sind, um so mehr,

ba des Verfassers Leben in eine Zeit fällt, in welcher sich die Zustände wesentlich veränderten, deren Entwickelung also von großem Einflusse sein kann. Endlich hat die Arbeit durch ihre Uebersichtlichkeit und Eintheilung einen bedeutenden Werth erhalten.

Die ursprüngliche Handschrift ist sehr kurz und besteht fast nur aus Namen und Zahlen. Gine weitere Ausführung und Umarbeitung war beabsichtigt, reicht jedoch in dem Abschnitte I. nur bis zur Familie Kohlhans. In dem Abdrucke ist diese weitere Ausführung statt der ursprünglichen, kürzern Ausarbeistung genommen.

Die Handschrift ist getren abgedruckt. Bon Umänsterungen konnte natürlich nicht die Rede sein. Es stand aber zur Frage, ob man nicht auffallende und bekannte Fehler in Noten berichtigen wollte. Aber hier sließ man gleich an den Fehler, durch dessen Bermeidung v. Gamm die Ausführung mögslich gemacht hat: man kam vor Specialforschungen nicht weiter und konnte doch so bald nichts Bollständiges liefern. Es schien also am gerathensten, das Berzeichnis, da es fast urkundlichen Werth hat, getreu abdrucken zu lassen und die Verbesserung der Fehler Zeiten und Gelegenheiten anheim zu stellen, in denen sich etwas Bollständigeres bieten lassen kann, als es jeht mögslich ist.

Der Abbruck ist im Allgemeinen buchstäblich veranstaltet; nur einige unwesentliche Veränderungen in Abkürzungen und Bezeichnungen sind vorgenommen, z. B. ist Jahrh. statt: Sec., ungef. statt: pp. gesetzt, lediglich um den Satz nicht durch viele lateinische Lettern zu bunt zu machen.

G. C. F. Lisch.



## I.

## Berzeichniß

der in denen Herzogthümern Meklenburg ausgestorbenen Geschlechter, nebst Anzeige der Zeit, wann sie erloschen sind, und was sie für Wapens gehabt haben.

1. Von der Na. Das Wapen der hieselbst erloschenen Branche von dieser noch in andern Ländern florirenden Familie war, wie solches in Weigels A°. 1734 zu Nürnberg in Fol. herausgekommenen Wapen=Buch P. V. p. 146 unter den West=

phälischen Geschlechtern befindlich ift.

2. Aberstedt. Dieses aus dem Stifte Halberstadt hieher gekommene Geschlecht, erlosche alhier im 14. Jahrh. Es führete im silbernen Schilde eine blaue roht besaamte Blume, welche der Breite nach durchschnitten, und behde Theile in etwas von einander gestellet. Auf den Helm, dessen Deken silbern und blau, erschiene eben eine solche Blume zwischen zwen einmahl der Breite nach von blau und silber wechselsweise

getheilten Flügeln.

3. Mbram, welche sich auch Aberam, Abrum und Abrym schrieben. Von ihnen starb Paulus auf Zierstorff A°. 1638 als der lezte. Sie führeten im silbernen Felde oben zweh und unten ein rohte Hahnen-Röpfe rechts hinsehend, und einen deßgleichen auf den mit silbern und rohten Deken umgebenen Helm. Weigel hat sie in seinem Wapen-Buch P. I, p. 178 unter den Märkischen Geschlechtern gesezt, jedoch ist das Wapen in so weit übereinstimmend, nur daß er der Heraldik entgegen die Hahnen-Röpfe links sehend angebracht, und ausserbem das Feld mit schwarzen Kreuzen besäämet hat.

4. Ahlefeld. Diese uhralt-Holsteinsche Adeliche und zum Theil Gräfl. Familie ist noch im größten Flor in Dänemark und Holstein, und hat sich auch einer von denselben auf das neue vor etwa 25 Jahren wieder alhier begütert gemacht.

Von der im 17. Jahrh. hier erloschenen Branche wohnete Bartram 1628 auf Torriesdorff, sowie hiernächst Wolff, ein Sohn von Asmus, auf Großen-Rensow und Torriesdorf. Sie führen ein der Länge nach gespaltenes Schild, vorne im blauen einen silbernen herabhangenden Flügel, hinten im silbernem Felde 2 rohte Balken. Der Helm, dessen Deken zur rechten silbern und blau, und zur linken silbern und roht sind, ist mit ein rothes Küssen, das güldene Quäste hat, beleget, darauf ein silbener Jagd-Hund mit einem goldenen Halsband nebst dem Ringe umhabend, sizet.

5. Alkin. Ein aus dem Fürstenthum Rügen hieher gekommenes Geschlecht, welches alhier gegen Ao. 1400 erloschen ist. Deren angetroffenes Wapen bestand in einem Pocal.

- 6. Alsenborg, welches Geschlecht alhier im 16. Jahrh. er- loschen ist.
- 7. Alvensleben. Von diesem annoch in der Alten-Mark und bem Herzogthum Magdeburg florirenden Geschlechte habe nur folgende zweb hier begütert angetroffen, nemlich Cord, beffen Witwe 1506 im Amt Buctow wohnete und hiernächst ohne Erben verstarb, und Hans auf Berge in ber Alten= Mark, welcher alhie Subzien, Großen- und Kleinen-Lantow acquirirte, und 1522 ohne männliche Erben verstarb. haben zum Wapen in einem goldenen Felde zween bluth = rothe Queerbalken, auf beffen untersten eine, auf ben oberften aber zwo weisse gefüllte Rosen im Dryangel gesezet zu seben find. Mus ben gekrönten offenen Selm fleigt ein in die Lange gold und roht abgetheilte Triumph= oder Sieges=Baum, ben einige als einen abgestorbenen und von Aesten ent= blößten Baum ansehen, worauf sich abermahle eine weisse Rose zeiget, welche von zweenen um besagten Stamm ge= schlungenen grün=blätterichten Dorn=Ranken gehalten wird. Die Helm-Deken aber sind mit den Seiten-Zierrahten gold= farbig, filber und roht.
- 8. Appelgart, starben alhier im 17. Jahrh. aus.
- 9. Aschen. Dieses Geschlecht kömmt alhie zum lezten 1366 vor. Deren Wapens sind in Weigels Wapen-Buch P. I. p. 81 und P. V. pag. 121 befindlich.
- 10. Aschersleben. Dieses uhralte Geschlecht stammt aus der Stadt Aschersleben her, und floriret annoch in der Mark Brandenburg. Die Branche aber welche hier von 1606 bis 1656 begütert gewesen ist, soll ungef. 1670 wieder erloschen sehn, wie solches auch Klüver P. II. pag. 600 behaupten will.

11. Averberg. Dieses gegen ber Mitte bes 16. Jahrh. erloschene Geschlecht, führete, sowohl im filbernen Felde, als auf ben mit silbern und schwarzen Deken versehenen Selm, eine schwarze Baren-Tage, welche eine robte Defnung hatte.

Axekow. Mit dem Anfange des 16. Jahrh. erlosche dies ses ganze Geschlecht. Es hatte zum Wapen im gulbenen Schilde ein rohtes Herz, und zu bessen jeden Seite eine eisern=farbige flehende Schaaf=Scheere. Auf ben Belm, bessen Deken gold und roht, stand eine goldene Strauß-Feber

zwischen zweben Schaaf=Scheeren.

Babbe. Den letten von diesem Geschlechte alhier, treffe Db aber biejenigen biefes Nahmens, welche ich 1396 an. annoch in diesem 18ten Jahrh. im Königreich Dänemark angetroffen, und vielleicht daselbst noch floriren mögen, von benen unfrigen abgezweiget sind, davon kann ich keine Ge=

wißheit benbringen.

Babzien. Der lette bieses alten Geschlechtes, welcher auf Lansen seßhaft war, ftarb 1698. Sie führeten im blauen Kelde, einen von filber und roht geschachteten Sparren. Auf den Helm, deffen Deken silbern, roht und blau, er= ichienen fünf guldene Langen, auf deren Spigen fleine robte

Kahnen befindlich waren.

Balgen, auch Balch. Dieses alte auf Wandrum und Roghan seghaft gewesene Geschlecht erlosch ungef. 1600. Es führete im silbernen Telbe eine schräge rechts in bie Sohe gebenbe Figur wie eine gedoppelte Leiter gestaltet, und über ben Selm eine bergleichen grade in die Bohe stehend. Die Belm=

Deken waren filber und schwarz.

16. Barnefleth, auch Barenfleth. Der lette von ihnen angetroffene hieß Georg, und ward 1527 erster lutherischer Prediger ben ber St. Marien-Rirche in Wismar. Sie führeten in einem ber Breite nach gespaltenen Schilbe, oben einen im Wasser schwimmenden Bären, und unten zweh Rreuzweise gelegete Fahnen.

17. Barnefuer. Dieses alte Geschlecht beschloß ungef. 1500 ben männlichen Stamm nach Roloff auf Freudenberg. Es führete im Wapen fünf brennende und an einander gebun= bene Fakeln, beren mittelste etwas länger als die andern war.

18. Barnekow. Dieses ohngefehr 400 Jahr hindurch hier florirte Geschlecht starb ungef. 1600 mit einem Georg aus, welcher am Tage Anth. 1590 seine Lehngüter Gustevel und Poversdorff an Reimar v. Cramon um 25000 fl. veräussert hatte. Deren Wapen war ein schwarzer Wibber= Ropf zwischen zweben Flügeln von gleicher Farbe, im rohten

- Felbe. Da nun dieses Wapen mit demjenigen welches die noch in Pommern sependen v. Barnekow führen, überein stimmend ist, nur daß diese noch über den Helm einen Psauen=Wedel natürlicher Farbe haben; so liegt hieraus am Tage, daß sie eines Ursprungs gewesen sein müssen.
- 19. Barnevelt. Das Wapen ber von dieser Familie hieselbst erloschenen Linie ist in Weigels Wapen=Buch im Zusaz zum Fünften Theil pag. 36 unter benen Burgundischen Geschlechtern anzutreffen.
- 20. Barnewit. Dieses alte Chur-Mark-Brandenburgische Geschlecht machte sich im Anfange bes 16ten Jahrh. in diesem Lande auf Nehow seßhaft, und ging alhie den 25ten Apr. 1741 dem männlichen Stamm nach aus. Die noch lebende Frau Mutter des letzteren, welche am Hose des Herzogs zu Meklenburg-Strelit als Ober-Hosmeisterin stehet, ist die einzige, so deren gehabtes Wapen annoch führet. Es hat dieses im silbernen Felde, einen gehenden rohten Löwen mit ausgeschlagener Jungen. Auf den gekrönten Helm, dessen Deken von vordesagtem Metall und Farbe, erscheinen dren Pfauen-Federn, deren mitlere silbern, die zur rechten roht, und die zur linken blau ist.
- 21. Baroto. Dieses hiesige uhralte Geschlecht starb den 28ten Aug. 1746 mit dem Königl. Dänischen Major Christoph August auf Dobbin und Ziedlitz gänzlich aus. Sie führeten im himmelblauen Felde, drey der Breite nach Wellen-weise rinnende silberne Ströme. Auf den Helm, dessen Deken silbern und blau, erschienen drey Gichen Frucht= und Laub=tragende Pfähle, natürlicher Farbe.
- 22. Barftorf. Dieses Geschlecht bestand in zwenen Branchen, wovon die eine annoch in der Mark-Brandenburg anzutreffen ist. Die andere aber ging hier den 20ten Sept. 1694 mit Johann Abolph auf Barstorf aus. Deren Wapen besteht in einem blauen Schilde, worinnen zwen güldene auswerts gekehrte Kalk-Schlägel, zwischen welchen oben ein, und zu jeder Seite dren goldene Sterne der Länge nach herunter gehend, zu sehen. Ueber den Helm, dessen Deken gülden und blau, erscheinet der Länge nach, eine zur rechten blau und zur linken gülden gekleidete Jungfrau mit sliegenden Haaren, einen grünen Rauten-Kranz auf dem Haupte tragend, und in jeder Hand einen auswerts gefehrten goldenen Kalk-Schlägel haltend.
- 23. Barvoht, hodie Barfus, eine hier im 16ten Jahrh. erloschene Branche von einer in der Mark-Brandenburg noch



tini lezteren Jahres von der hohen Landesherrschaft be= lehnet. Es hatten aber die von Bartekow drey von der rechten zur linken schräge herunter liegende Rosen im

Wapen geführet.

- 33. Beverneß. Dieses aus dem Hause Gülitz in der Mark Brandenburg abstammende Geschlecht etablirte sich am Ende des 15ten Jahrh. in hiesigen Lande. Mit Joachim Friderich auf Lüsewitz, welcher der Tolle beigenahmt ward, und auch 1665 ohnsern der Stadt Malchin im Duel sein Leben verlor, erreichte dieses Geschlecht seine Endschaft. Deren geführtes Wapen bestand aus einem blauen Schilde, worinnen ein schräg rechts gelegter natürlicher Ast, aus welchen oben dren, und unten zwen grüne Gichen-Blätter hervor wuchsen. Auf den Helm, dessen Deken gold und blau, erschienen zwen schwarze ausgearbeitete Ablers-Flügel, zwischen welschen sich eine Pfahl-weise stehende güldene Kette presentirte.
- 34. Benensteth. Diese alte Familie erlosche in der ersten Hälfte des 16ten Jahrhunderts.
- 35. Biberstein. Eine Branche bieses Geschlechts erlosche hiesselbst im 16ten Jahrh. Deren Wapen ist in Weigels Waspen Buch unter benen Schlesiern P. I. p. 56 befindlich.
- 36. Biendorp. Die lezten von ihnen treffe Ao. 1338 an.
- Der lezte von der hieselbst erloschenen 37. Blanckenburg. Linie dieses Geschlechts war Jürgen, welcher Prilvit in ber Herrschaft Stargard, in ber Uker-Mark aber Wulffehagen, das Städtgen Fürstenwerder, mit benen Dörfern Hilbebrandshagen, Schlepkow und Hetzborff besaß, und am Ende des 17ten Jahrh. verstarb. Allein eine andere Linie floriret annoch in Hinter=Vommern und Volen, wo= felbst sie unter andern die Herrschaft Friedland besigt. Gie führen einen silbernen Widder-Ropf mit schwarzen gekrümm= ten Hörnern, nebst dem Galse und einer rohten Defnung, im blauen Felde, Auf den mit filbern und blauen Deken umgebenen Selm erscheinet ein gulbenes Mest, worinnen ein silberner Pelican, welcher seine Brust durchhaftet und mit dem daraus rinnenden Blute die darunter befindliche Jun= In Weigels Wapen Buch P. I. p. 172 gen ernähret. steht dieses Wapen eben also unter benen Sächsischen Ge= schlechtern, nur daß die Figuren darin, der Heraldik ent= gegen, nach ber linken Seite feben.
- 38 Bliskow. Der lezte von ihnen angetroffene war Her= mann, welcher Ende des 14ten Jahrh. Decanus zu Schwerin war.

39. Blome. Sie sind ursprüngliche Braunschweiger, und seit 1400 begütert in Holstein. Die hiesige Linie ging im 17ten Jahrh. aus. Sie führen einen blauen Schild, worinnen ein silberner springender Windhund mit offenem Rachen zu sehen, welcher mit einem güldenen Halsband und Ringe gezieret ist. Ueber den Helm, dessen Deken silber und blau, erscheinen drey Pfauen-Federn, auf denen wieder fünf dergleichen stehen.

40. Bluate. Dieses Geschlecht treffe nur allein im Jahr

1353 an.

41. Bluncken. Der lezte von diesen angetroffene war Hinrich, welcher 1418 mit dem halben Dorf Stove beliehen ward.

42. Bockholt, welche im 17ten Jahrh. abgegangen sind.

43. Boddin. Dieses Geschlecht endigte 1501 Hans auf Boddin und Grossen-Rensow, und da seine Schwester Anna
mit Hans v. Blücher vermählt war, so ward selbiger mit
denen genannten Gütern-investirt.

44. Boleckow. Deren Abgang von mir nicht bestimmt wer=

ben kann.

45. Bomgardten. Bon diesen treffe Clausen zu Bansow A°. 1441 zum letten an. Deren gehabtes Wapen hatte die Figur eines Stakets von 4 Pfälen, in deren Mitte etwas stand bas einem Baum gliche.

46. Bonfack. Bon diesem Geschlechte finde ich die letzten Ao. 1532 angezogen. In deren Wapen befand sich von unten zur linken schräge rechts in die Höhe gehend, eine krumme

Ranke, an welcher 15 Blätter befindlich waren.

47. Bozel. Der lette von diesem Geschlechte angetroffene war

Sans zu Goldebed A. 1412.

48. Brahlstorp. Der lezte von ihnen Nahmens Hans hat 1523 die grosse Meklend. Landes Union mit untersiegelt. Sie führeten im Schilde eine Ganß mit einer Arone auf den Kopf und eine um den Hals. Auf den Helm waren dren Strauß-Federn befindlich.

49. Brasghen, welche sich auch unterweilen Brasghen=Schön= berg schrieben. Bon ihnen treffe Henning auf Gülten im

Amte Stavenhagen Ao. 1353 zum lezten an.

50. Brent. Deren Wapen ist in Weigels Wapen Buch P. V. p. 115 unter benen Schwäbischen Geschlechtern befindlich.

51. Bresen. Bon ihnen treffe ich die Gebrüder Sigfrid und Hinrich auf Bresen und Zirzow A'. 1356 als die letzten an.

52. Brende. Die von diesem Geschlechte alhier gewesene finde 1485 auf Antheile in Krase und Kittendorf seßhaft. Sie führeten im Schilde einen ganzen, auf den Helm aber einen

- DIPOL

halben Löwen mit ausgeschlagener Zunge. Es war auch eine Linie dieses Geschlechts in Holstein begütert, als welche ich baselbst im Jahr 1598 zum lezten vorgefunden. Selbige schrieben sich Breiden, und führeten mit denen unsrigen ein egales Wapen, nur daß die Löwen gekrönt waren.

53. Brock. Der lezte von ihnen war Chim, welcher den 10ten Jun. 1589 sein Gut Brock (olim Divelsbrock) an Ulrich v. Pents und Bernhard v. Plessen veräusserte. Sie bedienten sich einen der Länge nach gespaltenen Schild, vorne silbern worinnen ein halber schwarzer Abler, und hinten von

roht und filber geweket.

54. Brockhusen. Selbige besassen das Gut Brockhusen im Amte Schwan, und treffe ich den letzten 1273 an. Ob nun aber die in Pommern annoch florirenden von ihnen abgezweiget sind, kann ich nicht bestimmen, indem ich nicht eine mahl das Wapen derer unsrigen zu Gesichte bekommen habe.

55. Brusehaver. Der lezte dieses alten Geschlechts war Ewald, welcher 1656 Pfandgesessener zu Arenshören, einer zum Gute Borckow gehörigen Pertinenz war. Sie führeten im silbernen Felde zweh über einander schräge rechts in die Höhe liegende länglichte und zakigte Stüke einigermassen Stämme gleich sehend. Ueber den Helm, dessen Deken silbern und schwarz, befinden sich zwischen zweh schwarzen auswerts gekehrten Adlers-Flügeln, zweh Adlers-Füsse ohne Klauen, deren Schenkel oben kast zusammen stossen.

56. Brusekow. Der einzige welchen ich von diesen Nahmen angetroffen, war Matthias, welcher 1273 sein Gut Vor- werck ben Invien an Nicolaum Herren zu Werle verkaufte.

57. Brusewitz. Der lezte dieses Geschlechts in hiesigen Lande soll einer Nahmens Hinrich gewesen senn, dessen Tochter A. 1465 mit Dionisio von der Osten zu Woldenburg in Hinter-Pommern im Chestande lebete. Ob aber die Pommersche Branche dieses Geschlechts, von welcher annoch in der Mitte dieses Isten Jahrh. einige lebten, nunmehro auch abgestorben oder nicht, dieses ist mir undekannt. Deren geführtes Wapen ist, wie est in Weigels Wapen-Buch P. III. p. 165 unter denen Pommerischen Geschlechtern anzutressen, nemlich: Im blauen Schilde zwen güldene Flüzgel, zwischen welchen eine Figur in Dreyes von selbigen Metall, die ich aber keinen Nahmen behzulegen weiß. Auf den Helm, dessen zwischen zwenen ausgebreiteten Adlers-Flügeln.

58. Buck. Dieses 1423 zulezt angetroffene Geschlecht besaß um diese Zeit noch etwas in Stove und Kowaly. Sie

führeten im Schilbe bren schräge rechts herunter liegende Quadrate, über und unter benenselben war eben so schräge herunter gehend eine Figur, welche ich vor Balkens halte,

befindlich.

Dieses Geschlecht ist hier ohngesehr gegen 1400 **59**. Buckow. abgegangen. Db aber von biesen die in Pommern florirende abstammen, kann ich mit keiner Gewißheit sagen. Diese führen eine rohte Burg mit breben Thurmen im filbernen Telbe. Auf ben Selm ift eben eine folche Burg, beren jede Spige mit einer Feder gezieret, wovon die erste roht, die mitlere blau, und die dritte gulden; vgl. Weigels Wapen=Buch P. III. p. 158.

Bundestorp. Deren Abgang von mir nicht bestimmt **60.** 

werden kann.

61. Der lezte von diesen war einer Nahmens Ru-Büng. dolph, welcher im Umte Neuen=Rahlden begütert war und 1516 in Herzogl. Meklenb. Diensten als Kangler stand. Es muß aber dieses Geschlecht mit denen noch florirenden v. Bunow nicht verwechselt werden, indem sie in feiner Berwandtschaft gestanden haben.

Büren. Gine Branche von diesem noch in andern Län= bern florirenden Geschlechte erlosche albier im 14ten Sahrh. Deren Wapen ift in Weigels Wapen=Buch P. I. p. 167

unter benen Sächsischen Geschlechtern befindlich.

63.

Bufenitz. Deren Abgang ist mir unbekannt geblieben. Bussel. Dieses Geschlecht erlosche am Ende des 14ten 64. Jahrhunderts.

Butenscone, welche ich nur allein im 13ten Sahrh. an-65. getroffen.

Buter. Der legte von ihnen angetroffene war 1506 im **66.** 

Amt Goldberg begütert.

Bükow. Dieses am Ende bes 17ten Jahrh. erloschene 67. Geschlecht führete im blauen Schilde einen grauen Gfels = Ropf mit einer rohten Defnung. Ueber ben Belm, beffen Defen blau und filber, war gleichfals die Figur des Feldes befind= lich. Es mussen aber mit diese die in Bor-Vommern jest vielleicht noch florirende nicht verwechselt werden, als welche im Schilbe ein gestiefeltes und besporntes Bein, und über ben Selm drey Pfauen-Febern führen.

Bunth. Diefes im Umt Ribnit begütert gewesene Ge= schlecht erlosche im 14ten Sahrh., und war beffen geführtes

Bapen, ein Stamm mit feche grünen Blättern.

Cabold, welche auch Robold und Caboldisdorp geschrieben **69.** antreffe. Der erste Wohnsig von diesem im 15ten Jahrh.

COMMA

erloschenen Geschlechte war das im Amte Güstrow belegene Kirch=Dorf Kabelsdorf.

70. Cammin. Den legten dieses Geschlechts treffe Ao. 1274

auf Grambow seghaft an.

71. Campe. Den lezten von diesen hier im Lande treffe A° 1345 an, und ist mir unbekannt, ob sie auch von denen noch im Lüneburg= und Braunschweigschen florirenden v. Campen abgestammet sind, oder ob sich diese von jenen herzweigen.

72. Cifenow. Den letten Dieses Geschlechts habe A. 1355

angetroffen.

73. Coln. Die lezte dieses ganzen Geschlechts war Leveke Dorotea, welche mit Hinrich v. Levehow auf Misdorf, Grossen= und Kleinen=Markow, Herzogl. Mecklenb. Land= rath vermählt war, und den 16ten Dec. 1637 verstarb. Sie führten im silbernen Felde zwen rückwerts gekrümmete Angeln. Auf den Helm, dessen silber und schwarz, war eine solche Angel zwischen zwenen schwarzen Adlers-Flügeln.

74. Conow. Dieses von denen alten Slaven abstammende Geschlecht ging hier im 15ten Jahrh. gänzlich ab; und kann ich mit keiner Gewißheit darthun, ob diesenigen dieses Nahmens, welche in der Mark Brandenburg anzutreffen, auch von ersteren abgestammt sind. Das Wapen der letzteren ist in Weigels Wapen-Buch P. V. p. 172 befindlich.

75. Coppenftebe. Diefe treffe zum letten A'. 1300 an.

76. Cordesschlag auch Erndeshagen genannt. Dieses im 16ten Jahrh. erloschene Geschlecht war auf Vietlübbe im Amt Gadebusch seshaft.

77. Cowal, welche seit bem 13ten Jahrh. nicht mehr ange-

troffen habe.

- 78. Cröpelin, ein in und um der Gegend Rostock seshaft gewesenes Geschlecht ging 1528 aus. Deren geführtes Wapen war ein in der Queer getheiltes silbernes Feld, oben waren 2 halbe Männer, welche roht gekleidet und altsörmische silberne Mügen oder Hühte auf ihren Köpfen hatten; unten aber waren schwarz und silber geschachtete Weken.
- 79. Cröpelin, auch Kräpelin. Der erste Wohnsiz dieses Geschlechts, welches mit dem vorhin Beschriebenen nicht verwechselt werden muß, war das jezige Städtgen Cröpelin, vor alters Crupelin genannt. Mit einem Namens Henning, welcher den Isten Nov. 1625 sein Gut Upahl an Jochim v. Cramon auf Borcow um und für 20100 Fl. erb= und

eigenthümlich verkaufte, scheint dieses Geschlecht abgegangen zu seyn. Sie führten drey silberne altsörmische Mützen oder Hühte im blauen Felde. Auf dem Helm, dessen Deken von genannten Metall und Farbe waren, erschien eine dergleichen Mütze oder Huht, aus welchen drey Pfauen-Federnatürlicher Farbe hervorgingen.

80. Eulpin, auch Eölpin. Dieses auf Galm im Amte Stargard seshaft gewesene Geschlecht erlosch im 16ten Jahrh.

81. Cusvelde. Deren Abgang ift mir unbefannt geblieben.

82. Dähn. Der Abgang dieser Branche von einem Geschlechte, welche annoch in andern Ländern floriren soll, ist mir unbekannt.

- 83. Dalborf. Der Abgang dieses Geschlechts, welches auf Bandekow wohnte, soll im 17ten Jahrh. gewesen sein.
- 84. Daleveser. Der lezte, welchen ich von diesem Geschlechte angetroffen, hieß Tiedemann, und wohnte 1352 auf Rect.
- 85. Dambeck. Dieses mit Achim 1587 ausgegangene Gesichlecht stammte aus dem Hause Dambeck im Amte Schwerin ab. Deren geführtes Wapen war ein von der rechten zur linken schräge hinunter liegender Balken.
- 86. Damekow. Diese treffe ich im 14. Jahrh. auf dem Gute Wangelin zum lezten seßhaft an. Weigel bringt ein Wapen dieses Geschlechts in seinem Wapen Buch P. III, p. 160 unter denen Pommerischen Familien an.
- 87. Dammenhusen. Dieses Geschlecht finde zum lezten im 14. Jahrh. angezogen.

88. Danneberg, von denen ich den lezten im 16. Jahrh.

angetroffen habe.

89. Dargaz, Darges, auch Dargit. Dieses Geschlecht ging Anno 1503 mit einem Nahmens Bolrad ab, und ward Anthon v. Blücher mit seinen in Sucow gehabten Anstheilen investiret. Deren Wapen war ein silberner Schild, welcher durch einen Pfahl oder Weinstock natürlicher Farbe der Länge nach in 2 gleiche Theile gesondert war. Zur rechten wuchs aus demselben eine blaue Traube, über und unter welcher neun güldene Pfenninge nemlich dren in jeder Reihe, und zur linken ebenmässig eine Traube zwischen 2 grünen Blättern. Auf den Helm, dessen Deken silber und blau, war der Pfahl etwas gekrümmet mit einer Traube zur rechten und einer Traube mit zwehen Blättern zur linken zu sehen.

90. Dargeslow, von benen mir die Zeit des Abgangs un-

bekannt geblieben ift. er word

91. Degingk, eine Branche von einem alten Geschlechte aus Westphalen, welche sich hier im 17ten Jahrh. pfandbegüstert machte und nach der Mitte des 18ten Jahrh. ausstarb. Deren Wapen ist in Weigels Wapen-Buch P. V. p. 146 anzutressen.

2. Delge, welche ich zum lezten am Ende des 13ten Jahrh.

angetroffen.

93. Delmstew, von denen ich die Zeit des Abgangs nicht

anzugeben weiß.

94. Demen. Dieses Geschlecht, welches von dem Gute Demen ben Güstrow den Nahmen angenommen haben soll, treffe

zum lezten Ao. 1297 an.

95. Derekow. Dieses Geschlechtes ältester Stamm=Siz war das im Amte Ribnit belegene Gut dieses Nahmens. Der lette von ihnen Nahmens Hinrich zu Slavekendorp kömmt 1471 vor. Er war aber Ao. 1500 schon todt, dieweil zu der Zeit sein genanntes Gut bereits von einem v. Goldebagen besessen ward.

96. Desewesow, deren Abgang von mir nicht angegeben

werden fann.

97. Deffentin, von benen ich gleichfals ben Abgang nicht

anzugeben weiß.

98. Dick. Deren erstes Stamm=Haus war das Gut Dick ober Dickhof ben Goslar, und hieselbst scheinen sie gleichfals das Gut Dick, hodie Dickhof, erbauet zu haben. Sie hatten zum Wapen einen von der rechten zur linken schräge hinsunter stehenden Degen, über benselben war eine Ranke mit 4, und unter derselben eine dergleichen mit 7 Blättern.

99. Distelow. Das Stamm=Haus dieses am Ende bes 15ten Jahrh. erloschenen Geschlechts war das Gut Distelow.

100. Dollen von der. Eine Branche dieses Geschlechts soll annoch in der Uker-Mark floriren. Diejenige aber, welche alhie begütert gewesen ist, ging gänzlich aus mit Agnesa, welche 1523 mit Henning v. Barstorff auf Barstorff im Chestande lebte. Die beh der Stadt Neuen-Brandenburg belegene Dollen-See oder Tollen-See scheint ihren Nahmen von diesem Geschlechte erhalten zu haben. Deren geführted Wapen war sast der Figur eines Stammes mit vier grünen Blättern ähnlich.

101. Domersow, ein im 14ten Jahrh. ausgegangenes Geschlecht.

102. Dörn. Dieses in der Grafschaft Schwerin begütert gewefene Geschlecht ging im 14ten Jahrh. gänzlich aus.

103. Dörnen. Dieses am Ende bes 17ten Jahrh. auf Rehberg im Stargardischen erloschene Geschlecht hatte zum Wapen,

zweene Karpen im silbernen Felde, und auf den Helm, dessen Deke silbern und blau, erschiene eine doppelte schwarze Vforte oder Thor.

104. Dorneborg. Der Abgang bieses Geschlechts ist mir unbe-

kannt geblieben.

105. Dotenberg. Bon biesem Geschlechte ist der Abgang von

mir auch nicht anzugeben.

vermählete sich mit Valentin v. Voß auf Luplow, und brachte demselben auf ihre Lebend=Zeit ihr väterliches Lehn= Gut Borgseld zu. Als sie aber 1592 verstarb, so wurden die v. Krusen damit belehnet. NB. Es müßen die Frensperren v. Dracke in Schweden, mit denen vorhin genannten nicht verwechselt werden, indem sie in keiner Verwandtschaft gestanden haben.

107. Dudingk. Dieses aus der Gegend Hildesheim hieher gefommene alte Geschlecht erbauete das im Amt Güstrow belegene Gut Dudingshausen und ging im 14ten Jahrh. gänzlich aus. Deren geführtes Wappen war ein rechts hin

sebender alter Manns = Ropf.

108. Dummerstorff. Der Abgang bieses alten Geschlechts

habe ich nicht erfahren können.

109. Eckhorst von der. Dieses auf Eckstorst im Stargars bischen seshaft gewesene Geschlecht, treffe am Ende des 14ten Jahrh. zum lezten an.

110. Gicholt. Deren Abgang mir unbekannt geblieben ift.

111. Ekkerevorde. Dieses im 14ten Jahrh. zum lezten angetroffene Geschlecht hatte im Wapen zwey niederhangende altsörmische Flügel, oben mit den Wirbel-Knochen.

112. Eleps, welches Geschlecht ich nach dem 14. Jahrh. nicht

mehr angetroffen.

113. Elmenhorst. Dieses Geschlecht habe ich gleichfals nach dem 14ten Jahrh. nicht mehr angetroffen.

114. Elsholte. Dieses aus dem Herzogthum Pommern in Meklenburg gekommene Geschlecht erreichte 1621 seine Endschaft mit einem Nahmens Hans auf Grünberg in der Uker-Mark. In deren Wapen befand sich im Schilde ein zerbrochener oder abgehauener Baum mit bloßen Wurzeln, und auf den Helm dreh Strauß-Federn.

115. Embecke, welches vermuthlich Einbecke heißen soll, und beren Wapen in Weigels Wapen Buch P. III. p. 140 unter benen Brandenburgischen Geschlechtern anzutreffen ist. Zu welcher Zeit aber die hier etablirt gewesene Linie dieses

Geschlechts erloschen ist, hievon habe keine Nachricht erhalsten können.

116. Erpen. Dieses alte Geschlecht finde zum lezten mahl Ao. 1299 angezogen.

117. Everinge, welche ich nach 1265 nicht mehr gebacht finde.

- 118. Exen ober Eixen. Diese treffe zum lezten mahl Ao. 1335 an.
- 119. Falckenberg. Eine Branche dieses Geschlechts ging alhier am Ende des 15ten Jahrh. aus. Allein es floriren von derselben noch andere Linien in der Mark Brandenburg und anderen Ländern.
- 120. Feldberg. Den lezten von diesem aus der Mark Brandenburg hergekommenen Geschlechte treffe 1506 auf Grammentin seshaft an. Sie haben aber noch im Anfange des 17ten Jahrh. gelebet.

121. Felden auch Velden. Dieses Geschlecht finde ich zum lezten Ao. 1326 genannt.

122. Fliemerstorp. Der lezte bieses Geschlechts Nahmens Arend lebte annoch 1504, als in welchem Jahr Henning v. Pents auf Besendorf und Brahlsdorf mit des ersteren Gut Mandershagen expectivirt und eventuell investirt ward.

123. Florin. Deren Abgang mir unbekannt geblieben ift.

- 124. Forgow. Dieses Geschlecht ging alhie am Ende des 17ten Jahrh. aus.
- 125. Franck, ein im 17ten Jahrh. vom Kanser nobilitirtes, und im 18ten Jahrh. wieder ausgestorbenes Geschlecht.
- Freiberg, olim Fryberg. Dieses alte Geschlecht erlosch 126. alhie bem männlichen Stamm nach ben 23ten Mart. 1721 mit Hans Ernst auf Karchow. Das ganze Geschlecht aber beschloß 1745 bes lezteren Tochter Anna Dorotea, welche fich erstlich mit Jeremias Otto Friderich von Rohr aus dem Hause Meyenburg, und nach dessen 1728 erfolgtem Absterben, im Jahr 1730 mit Jürgen Ernst v. Oldenburg, so zu Molleredorf den 28ten Dec. 1756 verstarb, vermählt gehabt hatte. Deren geführtes Wapen mar: Gine rothe schräg links herunter gehende Binde im filbernen Telbe. Auf ben Belm, beffen Deke von vorigen Metall und Farbe, erschien eine blau gekleidete machsende Jungfrau mit fliegenden gulbenen Saaren, die Sande auf benen Suften segend; und hinter berselben gingen sieben grune Distel=Blätter rund herum hervor.
- 127. Frese, auch Vrese und Frise. Dieses Geschlecht treffe zum lezten gegen A. 1500 an.

- socio

The

128. Gägelow. Selbige treffe zum lezten mahl um bas Jahr 1400 an.

129. Galten. Bon biesem hier erloschenen Geschlechte soll noch

eine Branche in Jutland floriren.

130. Gantstow. Dieses Geschlecht muß nicht mit denen im Lande Stargard annoch blühenden v. Gentstow confundirt werden. Der älteste Stamm=Siz von jenen, welche am Ende des 15ten Jahrh. erloschen sind, war das im Amte Güstrow belegene Dorf Gantstow.

131. Gardelage. Bon biesem Geschlechte treffe nach A. 1260

keinen mehr aufgezeichnet an.

132. Gart. Dieses auf Gart im Amte Lübt seßhaft gewesene Geschlecht finde zum lezten A. 1344 angezogen.

133. Gentit. Deren Abgang ich nicht anzugeben weiß.

134. Gerrit. Deren Abgang mir auch unbefannt geblieben ift.

135. Geten. Von benen ich gleichfals ben Abgang nicht anzusgeben vermag.

136. Chelber. Den lezten von diesen angetroffenen war Kö-

nede, so 1432 Liepen bei Rleinen Bielen besaß.

- 137. Gherden. Deren Stamm Siz war das im Amte Plau belegene Gut Gherden oder Göhren. Der lezte von ihnen in diesem Lande war Hermann, welcher 1524 Poischendorf im Amte Bukow besaß. Db nun diese mit denen annoch in der Mark Brandenburg florirenden v. Göhren einer Abkunst gewesen, ist mir unbekannt, indem mir niemahlen das Wapen deren ersteren zu Gesichte gekommen. Die Märkischen sühren nach Zeugniß des Nürnbergschen Wapensuchs P. V. p. 140 im rohten Felde einen schräge rechts herunter gehenden blauen Balken, worin eine an einen Psahl gebundene Weinrebe natürlicher Farbe zu sehen. Auf den gekrönten Helm erscheinen drey überhangende Pfauen Federn, deren mittlere blau, die beiden andern roht sind.
- 138. Choute. Der lezte von diesem Geschlechte Nahmens Clawes wohnte 1434 zu Nikrent im Amte Nibnit. Sie führeten einen Hirsch-Kopf im Wapen.
- 139. Gifer. Der lezte von ihnen angetroffene war Achim, welcher 1506 zu Badow im Amt Wittenburg wohnete.

140. Glamant. Den lezten Nahmens Achim finde A. 1506 zu Greffe im Amte Boitenburg wohnhaft.

141. Glandorf. Deren Abgang ich nicht anzugeben weiß.

142. Godenswege, welche alhie im 14ten Jahrh. zum lezten angetroffen.

143. Goer. Deren Abgang ich nicht anzugeben weiß.

144. Goldebage. Den lezten von diesem Geschlechte angetroffenen Nahmens Achim wohnete 1506 zu Schlavekendorf im Amte Güstrow. Das Wapen dieses Geschlechts war ein Bogen.

145. Goldersen. Der Abgang dieses Geschlechts ist mir un-

bekannt geblieben.

146. Goldstede. Den lezten dieses Geschlechts habe Ao 1296 angetroffen.

147. Golle. Den letten habe 1506 zu Zarnstorf im A. Boigenburg seghaft angetroffen. (Heißt: Golten: Lettes Wort Beil. 97.)

148. Golm. Der älteste Ritter=Siz dieses am Ende des 15ten Jahrh. erloschenen Geschlechts war das Gut Golm im Stargardischen.

149. Gottberg. Von denen ich nicht anzugeben weiß, wann

sie abgegangen sind.

150. Gramekow. Den lezten dieses Geschlechts treffe Ao

151. Grammelin. Deren Abgang ift mir unbekannt geblieben.

152. Gronow. Den lezten von ihnen habe 1390 angetroffen. Sie führeten im silbernen Schilde ein geschachtetes Drepek von oben bis nach der Mitte, und eben ein solches Drepek

von der Mitte bis unten hingehend.

53. Gruben. Dieses Geschlecht erlosch mit einem Nahmens Hinrich, welcher 1358 Capellan ben dem Herzoge Albrecht zu Meklenburg war, da den dessen Gut Grubenhagen c. P. an denen v. Moltahn gediehe. Deren geführtes Wapen ist in Weigels Wapen Buch P. II. p. 124 folgendermassen anzutreffen: Nemlich einen güldenen Schild worinnen 2 rothe Pfähle zwischen denen sowohl, als auf benden Seiten in der Mitte eine Rose von voriger Farbe zu sehen. Auf den mit roht und güldenen Deken umgebenen Helm befindet sich eine rohte Nose zwischen zwehen auswerts hangenden schwarzen Reiher-Federn.

154. Grünow. Dieses aus der Uker-Mark nach der Herrschaft Stargard gekommene Geschlecht erbauete im lezteren Lande das Gut Grünow, welches nach ihren Abgang an denen

v. Bernickow gediebe.

155. Gruffow. Dieses Geschlecht finde zum lezten mahl im

14ten Jahrh. angezogen.

156. Gnelen auch Guhlen. Die alhier etablirt gewesene Branche dieses Geschlechts soll mit Johann Heinrich auf Levisow und Vietlübbe um der Mitte dieses 18ten Jahrh. erloschen seyn. Allein es soll noch eine Linie von ihnen in der Grafschaft Ruppin und der Prignitz floriren. Deren

Wapen ist: ein rohtes Einhorn im silbernen Felde. Auf den gekrönten Helm, dessen Deken silber und roht, erscheinet ein wachsendes Einhorn, hinter welchen ein rohter, mit einem güldenen Schräg-Balken bemerkter Flügel hervorgehet.

157. Gumer. Von diesem Geschlechte treffe Henneken auf Lambrechtshagen A° 1460 zum lezten an. In deren Wapen war eine Figur, welche oben zur rechten spizig anfing und etwas gekrümmt nach unten zur linken sich breit endigte.

158. Guftekowe. Die lezten bieses Geschlechts treffe im 15ten

Jahrh. an.

159. Gustevel. Selbige waren Besitzer des eben also genannten und im Amte Sternberg belegenen Gutes. Der lezte von ihnen angetroffene Nahmens Paschen war 1552 ber Stadt Lübeck bestalter Hauptmann zu Möln.

- 160. Gutow. Die lezten von diesem Geschlechte angetroffenen waren die Gebrüder Gottschalk, Hermann und Hinrich, welche 1413 ihr Gut Gutow an Johann v. Quisow um 1400 Mark verkauften, und befand sich in deren Siegel ein stehender abgelöseter Adlers-Schenkel.
- 161. Gütow. Der lezte von ihnen angetroffene Nahmens Alsbrecht, wohnete 1628 zu Vogtshagen im Amte Grevissmühlen.

162. Hackenstebe. Den lezten von ihnen habe im 14ten Jahrh.

angetroffen.

Sagenow. Dieses am Ende bes 16. Jahrh. erloschene Geschlecht führete im blauen Felde einen grünen Hügel, aus welchem eine rothe Rose an einen grünen Stengel hervorwuchse, die zu benden Seiten einen schwarzen Adlers Schenkel mit güldenen Bein und Klauen hatten. Auf den Helm, dessen Deken blau und gold, erschienen zwo Pfauens Federn natürlicher Farbe, zwischen welchen einen von denen Adlers Schenkeln der Feldung sich befindet. NB. Es scheinen die noch florirenden v. Kleinow oder Klenow mit ihnen eines Ursprunges gewesen zu sehn, indem deren Wapens gleichförmig sind.

164. Hahnenzagel. Dieses war eine Branche beren v. Hahn, welche ihr Gut Zagel, hodie Sagel (zum Gut Rothensmoor gehörig) mit ihren Geschlechts Nahmen vereinigt hatte. Sie erloschen am Ende des 14. Jahrh. und hatten

im Wapen einen Sahn ohne Ropf und Sals.

165. Sammerstein. Gine Branche von einer alten Familie aus Schlesien, welche hier nur furze Zeit begütert gewesen ist,

und ungef. 1739 gänzlich ausstarb. Deren Wapen ist in Weigels Wapen Buch P. I. p. 61 anzutreffen.

Saneuftebe. Die legten von biefem Geschlechte finde im 166.

14ten Sahrh. angezogen.

Dieses im Anfange bes 15ten Jahrh. ab-167. Sardenack. gegangene Geschlecht führete einen Sahn im Wapen.

Saren. Gine hieselbst erloschene Branche eines noch aus-168. wärtig blühenden Geschlechts. In Weigels Wapen=Buch P. I. p. 147 u. p. 190 sind zwei in etwas unterschiedene Wapen von diesem Geschlechte befindlich.

169. Sarte. Gine hieselbst ausgestorbene Linie bieses Geschlechts, beren Wapen in Weigels Wapen=Buch P. I. p. 68 be-NB. Gie muffen aber nicht mit benen noch findlich ist. hieselbst florirenden von der Hardt verwechselt werden.

Safentop. Gine Branche von benen noch florirenden v. Molkahn, welche ihre Benennung nach denen im Wapen geführten Sasen=Röpfen genommen hatte, und am Ende bes 15ten Jahrh. erlosche.

Savelberg. Der lezte von diesem Geschlechte angetroffene Nahmens Hinrich besaß 1459 bas Dorf Striggow.

172. Seine. Der lezte von diesem Geschlechte finde 1395

angezogen.

Helpte. Dieses aus der Mark-Brandenburg nach der 173. Herrschaft Stargard gekommene Geschlecht erbaute baselbst bas Gut Helpt. Der lezte von ihnen war Jürgen auf Pragedorf, welcher 1535 vorkömmt. Sie führeten im rohten Felde eine silberne schräge rechts herunter gende Binde, auf welcher bren mit den Röpfen niederwerts fan= gende boppelte schwarze Abler zu sehen, Auf den Helm, bessen Defen roht, silber und schwarz, waren 2 mit benen grünen Stengeln einmahl über einander gebeugete rohte Rosen.

Helstedt, welche ich im 14ten Jahrh. zum lezten an= 174.

getroffen habe.

Bertberg. Dieses Geschlecht stammet aus bem Bergog= 175. thum Braunschweig=Lüneburg ab. Die hieher gekommene Branche beschloß Nicolaus welcher 1507 Prapositus zu Fredland und Herzogl. Medlenb. Raht war. Deren geführtes Waven war ein der Länge nach burchschnittenes Schild, welches zur rechten einen wachsenden Birich hatte, und zur linken geschachtet war. Die in Pommern und der Mark Brandenburg annoch florirende dieses Nahmens führen laut Zeugniß bes Nürnbergschen Wapen Buchs P. III. p. 157: Einen der Breite nach durchschnittenen

Schild, oben ein wachsender Hirsch natürlicher Farbe in Silber, der untere Theil aber von blau, gold und silber geschachtet. Auf den Helm befinden sich drey auf denen Spizen ruhende Pfeile, deren mittelster blau, die beyden andern aulden sind.

fen hieß, hat das im Amte Grevismühlen belegene Dorf Honfen, welches hiernächst auch Heufendorp genannt ward, erbauet. Dieses Geschlecht scheinet im 15ten Jahrh. erloschen zu sehn; wenigstens ist es gewiß, daß die v. Plessen schon 1483 das Gut Heufendorf in Besitz gehabt haben. Deren geführtes Wapen war wie ein Dreyek gestaltet, in welchen eine Figur fast wie ein Huseisen besindlich war.

177. Sendebreck. Die hier etablirt gewesene Branche scheinet mit einem Namens Ewald auf Rehberg um der Mitte des 16ten Jahrh. erloschen zu sehn. Die in Pommern gewesene aber ist um das Jahr 1715 erstlich abgegangen. Sie führeten im rohten Schilde zweene in ein Andreass Kreuz gelegte graue Henden-Quäste mit grünen Stielen, und auf den Helm, dessen Deken silbern und roht, einen grünen Pfauen-Wedel zwischen zwehen schwarzen Büssels-Hörnern. vide Micräl. Pom. Chron. Lib. VI. p. m. 490. Es ist auch fast eben also in Weigels Wapen-Buch P. III. p. 155 anzutressen.

178. Hohnhävel. Der älteste Stamm=Sitz dieses am Ende des 15ten Jahrh. erloschenen Geschlechts war das in der Herrschaft Stargard belegene Gut Trollenhagen, welches

bis im 15ten Jahrh. Sohnhavel geheiffen hat.

Soinckhufen. Dieses ben 18ten Cept. 1716 vom Rayser im Abelstand erhobene Geschlecht erlosche dem männlichen Stamm nach den 7ten Sept. 1758. Sie führeten einen in 2 Theil nach ber Länge abgetheilten Schild, in beffen hintern filberfarbenen Feldung ein mit benen Saren ein= werts gekehrter rohter Adlers - Flügel, in dem vordern mit 2 filberfarbenen Straffen in 3 gleiche Theile abgetheilter blau ober lasurfarbenen Felbung aber 3 sechsekigte gul= bene Sterne über einander erschienen. Auf dem Schilbe stand ein offener blau angeloffener, roht gefutterter Turnier8= Belm mit anhangenden Kleinod, rechter= blau und filber, linkerseits aber silber und roht berabhangenden Selm-Deken. Und auf den Helm ein silber, roht und blau durch ein= ander gewundener Pausch ober Bund, bargb zwischen zweben mit denen Saren einwerts gekehrten rohten Ablerd = Flu= geln, ber in bem Schilde beschriebene Stern zu feben war.

180. Holdorp. Der lezte dieses Geschlechts scheinet David gewesen zu sein, welcher 1555 Raths-Herr in Malchin war. Dessen an dortigen Kirchen-Fenstern angetroffenes Wapen war: Ein der Länge nach getheilter Schild, in welchem zur rechten eine halbe silberne Lilie im rohten, und zur linken drey rohte Rosen an kleinen Stengeln im sil-

bernen Felde befindlich waren.

181. Solstein. Der erste von diesen Nahmens Philipp war ein natürlicher Sohn eines Herzoges zu Holstein, und ershielte 1652 mit seiner ersten Gemahlinn Margareta Dostotea von Penty das Gut Redewin. Dessen Sohn Ioaschim Georg überließ solches 1709 käuslich an dem Herzoge Friderich Wilhelm zu Meklenburg. Da denn hiersnächst dieses Geschlecht auch seine Endschaft wieder erreichte. In deren geführten Wapen war sowohl im Schilde als auf den Helm, ein Schwan, welcher eine Krone um den Hals hatte.

182. Holsten. Von diesen erhandelte einer Namens Friderich A° 1650 Poischendorf, und Zacharias pfändete in solchen Jahre das Gut Klaber. Sie sollen in diesem 18. Jahrh.

gänzlich ausgestorben sehn.

183. Soltebötel. Dieses Geschlecht erlosche am Ende des 15. Jahrh. und hatten im Wapen gehabt einen gekrümmten

Tuß eines Raubvogels.

184. Holt. Bon diesem Geschlechte wohneten im Anfange des 17. Jahrh. Hand und Bartold zu Passentin. Allein zu welcher Zeit sie gänzlich abgegegangen sind, ist mir unbefannt geblieben. Sie führeten in ihrem Schilde drey Bäume.

185. Horst. Deren Stammhaus war das im Amte Ribnit eben also genannte Gut. Der lezte von ihnen angetroffene Nahmens Henning wohnete 1380 zu Weitendorf. In dessen Siegel waren 2 Storchse Köpfe mit denen Hälsen, und zwischen diese ein sechsekigter Stern.

186. Hofect. Der lezte welchen ich von diesen angezogen gefunden war Stücke welcher 1363 von Ulrich v. Drieberg vier Höße und Katen in Wendischen Roghan kaufte.

187. Hoveschen. Die lezten welche ich von diesem Geschlechte genannt finde, sind die Gebrüdere Hinrich, Nicolaus, Mattheus und Bartoldus, so 1339 aus ihrem Gute Niendorp fünf Hufen an der St. Nicolai Kirche in Wismar versäußerten.

188. Sonen. Die lezte dieses Geschlechts war Anna aus dem Hause Fiensdorf, welche sich mit Diderich v. Plessen so

- 5 tools

den 10ten Nov. 1576 verstarb, vermählt gehabt hatte. In dem silbernen Schilde dieses Geschlechts, befand sich so= wohl, als auf den mit Silber und schwarzen Deken um= gebenen Helm, das Haupt von einem schwarzen Maul= thiere mit einer rohten Defnung.

189. Suda. Dieses Geschlecht scheinet mit Heinrico Leone Herzogen zu Sachsen und Bapern aus dem Lande Bremen hieher gekommen zu sehn. Den lezten von ihnen Nahmens

Hinrich finde 1363 angezogen.

Sünenmörder. Bon biefem aus der Mark Brandenburg 190. abstammenden Geschlechte, erhielte Joachim Otto auf Fiensdorf, Alversdorf und Harmsdorf von Sr. Kaiserl. Maj. d. d. Wien ben 13ten Jul. 1704 bie Renovation seines verloren gegangenen alten Abels, mit folgenden Wapen: Im blauen Felbe eine nakende Mamis-Verson mit rauen schwarzen Bart und Haar, um die Hüft und Ropf mit einen Eppich-Rranz umgeben, die linke Sand in die Seite stütend, in der rechten aber einen ausgerupften Baum haltend. Auf dem Schilde ein offener abelich gelb angeloffener roht gefutterten Selm mit einer Perlen= Krone, und beyderseits blau und weissen Selm = Defen gezieret. Auf ben Belm bie im Schilde beschriebene Manns= Person. Da nun bieser Joachim Otto ben 31sten Oct. 1730 ohne Leibed-Erben verstarb; so erreichte dieses reno= virte adeliche Geschlecht zugleich auch mit ihm seine End= Hierauf bekam sein nicht renovirt gewordener Bruder Claus Wilhelm seine Güter; und als dieser als ber lezte seines Damens ben 11ten Mart. 1731 verstarb, so nahm Hans Joachim v. Zülow, nachmaliger Herzogl. Meklenb. General-Major, Besit von bem Lehn-Gute Fiens= borf, indem ihm schon Ao 1717 die Expectance barauf ertheilt worden war. Die Allodial=Güter Alversdorf und Barmedorf aber verkauften die Erben A. 1741 an Diberich Otto v. Winterfeld auf Barchow, welcher sie wie= berum an den Herzogl. Meklenb. Geheimen-Rammer-Rath Theodor Friderich v. Schmid überließ.

191. Susan. Der Errichter dieses Geschlechts war der Herzogl. Mecklenb. Kanzler Hinrich Husan, welcher den 14ten Oct. 1579 mit dem Gute Tessin im Amte Wittenburg belehnet ward. Das Wapen welches er bei der Nobilitation vom Kaiser erhielte, war sowohl im Schilde als auf den gefrönten Helm, ein sich selbst verbrennender Phönix. Die lezte dieses Geschlechts war Eva Margareta, welche den 2ten Aug. 1681 verstarb. Sie hatte sich den 2ten Oct.

1677 vermählt gehabt mit Johann Friderich v. Forst auf Tessin.

192. Hushammer. Dieses hier und im Holsteinschen gewesene Geschlecht treffe am Ende bes 14ten Jahrh. zum lezten an.

193. Jabel. Bon diesem Geschlechte treffe weiter nichts an, als daß 1333 Heino Holze dem Raht der Stadt Pentslin 6 Mf. jährliche Hebung in zwo Hufen des Dorfes Schmord angewiesen hat, welche gedachter Magistrat von denen Herren von Werle aus dem Antheil, so Erich v. Jabel daselbst besessen, erhalten hatte.

194. Janekow. Dieses Geschlecht besaß im 14ten Jahrh. etwas in Dönkendorf, und nachhero treffe es nicht mehr an.

195. Jesevitz. Dieses Geschlecht erlosche 1514, da dann Jaspar und Lippold v. Derten mit einem Theil von ihren geshabten Gütern als den Hof Bolland und 2 Katen in Neuen-Carin investirt wurden. Deren Wapen war ein

jum laufen gerichtetes Windspiel.

196. Jesow. Bon ihnen war 1323 Marquard Bischof zu Ratzeburg; und sinde nachhero keinen von ihnen mehr gestacht. Da nun deren Schild mit demjenigen ganz überseinstimmend gewesen, so sich die v. Perckentin bedient haben; so ist sehr wahrscheinlich, daß sie mit diesen eines Ursprunsges gewesen sind.

197. Jiow. Bon diesen erhandelte Jacob A°. 1319 das Dorf Rullenhagen um 230 Mk. von Gertrudis von Warborg Aebtissin des Klosters Wantste. Ein mehreres finde von

ihnen nicht.

198. Jorck. Das Wapen von diesem im 17ten Jahrh. gänzlich abgegangenen Geschlechte wird im Nürnbergschen Wapen-Buch P. III. p. 156 als ein schräge rinnender blauer Strom im silbernen Felde, auf den Helm aber acht Fahnen oben blau und unten silber, vorgestellet. Allein ich habe selbiges in alten Kirchen-Fenstern und auf Kastens solgendermassen gemahlt gesunden: Im silbernen Felde ein rohter Querbalken, und auf den Helm eine wachsende roht gestleibete Jungkrau mit güldenen sliegenden Haaren, die Heidete Jungkrau mit güldenen sliegenden Haaren, die Hände in die Seite sezend. Das nun lezteres Wapen völlig richtig, und darin kein Strom, sondern eine Binde oder Balken vorkömmt, bestärken auch dren Siegels, welche ich an einer Urkunde de A. 1420 gefunden.

199. Kaland. Dieses Geschlecht, welches mit denen noch florirenden von Rahlben nicht verwechselt werden muß, besaß allhier bereits in denen ersten christlichen Zeiten AltenRaland (h. Alten=Ralben) und andere Güter. Hiernächst aber ist daß Gut Ney fast biß zum Ausgange des 17ten Jahrh. in ihre Hände gewesen. In der Mitte dieses 18ten Jahrh. waren noch einige in auswärtiger Herren Diensten am Leben; allein sie sollen eingezogenen Nachrichten zu Folge, bald hierauf gänzlich abgegangen sein. Sie hatten zum Wappen, im blauen Felde eben eine solche rohte Figur als die von Bredow darin führen, und welche einem gefrümmten Horn mit sechs Zakken gleichet. Auf den Helm, dessen Deken blau und roht, erschiene eine kurze goldene Säule, welche drey grüne Pfauen=Federn trug, und an jeder Seiten von der rohten Figur der Feldung begleitet ward.

- 200. Kalzow, auch Calfow, welche im 14ten Jahrh. abgingen, und nicht mit denen noch florirenden v. Kalfow verwechselt werden mussen.
- 201. Karchow. Deren ältestes Stamm=Gut Karchow ist im Amte Stavenhagen belegen. Der lezte von ihnen Nahmens Arend starb 1471; und ward hierauf Lüdeke v. Hahn mit einem ihm zuständig gewesenen Ritter=Site im Gute Deven investiret.

202. Kardel, von dem ich nicht anzugeben weiß, wann es hieselbst erloschen ist.

- 203. Karesche. Eine Witwe dieses Geschlechts besaß 1506 Konow und Hansborf im Amte Schwan; und nachhero sinde keinen dieses Nahmens mehr gedacht.
- 204. Kartelow. Sie besassen das eben also genannte Gut im Amte Neuen=Buckow. Die lezten treffe ich im 14ten Jahrh. an.
- 205. Kastorf. Nach männlichen Abgang dieses Geschlechts ershielte Nicolaus v. Below deren gehabtes Lehngut Karchow; vid. Acta Provin. d. d. 1. 2. et 3. Oct. 1589 in denen Beyl. Num. 3. Grav. 3.
- 206. Katt. Bon diesem Geschlechte war Johann, Canonicus zu Rostock, A. 1530 der lezte in diesem Lande. Da mir aber deren geführtes Wapen niemahlen zu Gesichte gekommen ist, so weiß ich auch nicht anzugeben, ob sie mit denen dieses Nahmens in denen Herzogthümern Magdeburg und Bremen annoch florirenden in Verwandschaft gestanden haben.
- 207. Reding. Deren Wapen ist mir unbekannt, und so weiß ich auch nicht anzugeben, wann sie hieselbst erloschen sind.
- 208. Reine. Die lezten, welche ich von diesem Geschlechte ans getroffen, waren Churt und sein Bruder, im Amt Witten-

burg wohnhaft, so 1506 zum Kriege gegen ber Stadt

Lübeck 4 Pferbe zu stellen angesagt wurden.

209. Rerberg. Dieses alte Chur-Mark Brandenburgische Geschlecht wandte sich ohngesehr A°. 1500 nach hiesigen Lande, und acquirirte das im Amte Wredenhagen belegene Gut Krümmel. Die allerlezte von ihnen war Catarina Issabe, welche am 17ten April 1742 unvermählt verstarb. In deren geführten Wapen waren: drey aus der rechten hers vorgehende silberne Spiken im rohten Felde. Auf den mit silbern und rohten Deken umgebenen Helm erschienen drey überhängende silberne Strauß-Federn.

210. Revekow. Dieses aus der Mark Brandenburg anhero gekommene Geschlecht acquirirte anfänglich das Schloß Beloberg im Stargardischen Kraise. Der lezte von ihnen war Jasper, welcher A°. 1470 das Dorf Triepkendorf und etwas in Karvit an Hinrich v. Nieben auf Gahlenbeck

und Rlokow verpfändete.

211. Kindt. Dieses Geschlecht besaß unter andern die Güter Dudingshausen und Kritzen, und erlosch in der zwenten Hälfte des 15ten Jahrh. Sie führeten in ihrem Wapen ein Schwein.

212. Klave, auch Clave. Den lezten dieses Geschlechts,

Nahmens Marquard, finde 1390 angezogen.

213. Kleppingk. Dieses Geschlecht treffe nach 1323 nicht mehr an.

214. Klotow. Selbige treffe ich nach 1413 nicht mehr an.

215. Knope. Es mussen diese nicht mit denenjenigen dieses Nahmens, welche in Holstein erloschen sind, und mit denen v. Wolff und v. Pogwisch eines Ursprungs und Wapens waren, verwechselt werden. Die unsrigen finde nach 1353 nicht mehr erwehnt. Deren geführtes Wapen war ein in 4 Dreyeke getheilter Schild, wovon das öberste und unterste silbern, und die zur rechten und linken blau waren.

216. Roblanck, von denen ich nicht eigentlich bestimmen kann wann sie gänzlich abgegangen sind.

217. Rohlhans, ungef. 1770.

218. Korine ober Karnn, ungef. 1400.

219. Kraten, im 17. Jahrh.

220. Rröcher, Meflenb. Branche, Ende bes 15ten Jahrh.

221. Aruckow, im 14ten Jahrh.

222. Kruge oder Kroge, in der Mitte bes 16ten Jahrh.

223. Rühlen, auch Külen, Ende bes 14ten Jahrh.

224. Kühne.

225. Rulebut, Defl. Linie, in ber Mitte bes 15ten Jahrh.



267. Mozer, auch Moser, ungef. 1400 und muß nicht mit andern noch florirende dieses Nahmens verwechselt werben.

Müggesvelt, im Unfange bes 16ten Jahrh. 268.

- Müller, in ber Mitte bes 17ten Jahrh. mit bem Ben-**269**. nahmen von der Lühne in Schweden nobilitirt, und 1693 Daselbst im Frey Serrn Stand erhoben Sie schrieben sich barauf Müller von der Lühne Baron von Mellentin, und kamen am Ende bes 17ten Jahrh. hier im Lande, allein fie follen ungef. 1770 erloschen seyn.
- Mund, im 17ten Jahrh. 270. 271. Mustickow, ungef. 1300.

272. Naskow, im 14ten Jahrh.

Regendanck, 1767. 273.

274. Renfe.

275. Niendory, auch Nigendory, im 16ten Jahrh.

276. Mienhanck.

Nienkercken, auch Meuenkirchen, im 17ten Jahrh. 277.

- 278. Mortmann, Ende des 15ten Jahrh. 279. Nossentin, im 15ten Jahrh. 280. Olbenflet, im 17ten Jahrh.
- 281. Oldenstadt, ungef. 1400.

282. Orfen, im 16ten Jahrh.

283. Ofterburg.

284. Osterwold, 1519.

Pancker, in der Mitte diefes 18ten Jahrh. 285.

286. Pape, im 14ten Jahrh. 287. Parviv, gegen 1400.

Parum, 1517. 288.

Naschedach, sind ausgestorben im Anfange bes 16ten 289. Jahrh., allein eine von ihnen abstammende Branche, welche ben Nahmen von Ditten angenommen hat, ist annoch im Flor.

Dafenow, im 15ten Jahrh. und muffen die noch flori-290. renden von Parsenow nicht mit ihren confundirt werden.

Paffentin, im Unfange bes 16ten Jahrh. 291.

Pederstorff, fam in ber Mitte bes 17ten Jahrh. hier, 292.und erhielte bas Indigenat, allein es erlosche ungef. 1773.

Perckentin, foll mit ber 1775 in Ribnig verstorbenen Conventualin dieses Nahmens gänzlich erloschen sein.

-111-1/2

Petachle, im 14ten Jahrh. 294.

Petete, ungef. 1400. 295.

296. Piccatel, vor altere Peccatel, 1773.

297. Pinnow, Ende des 17ten Jahrh.

Witit, im 14ten Jahrh. 298.

Plastein, 1550. 299.

Platen, in ber Mitte bes 16ten Jahrh. 300.

Platen, gegen 1600. NB. Diese beiden Geschlechter 301. v. Platen, und die noch florirenden biefes Nahmens muffen nicht mit einander verwechselt werden, indem sie in keiner Verwandschaft noch Gleichheit des Wappens gestanden haben.

Plawen, im 15ten Jahrh. 302.

Plone, 1500. 303.

Poel, welches Geschlecht bie Insel Poel und das Gut 304. Großen=Schönfeld besaß, und in ber Mitte bes 16ten Jahrh. ausging. Es war eine Branche von ber noch florirenden Familie von Pfuel, welche sich auch ehedem de Palude genannt hat.

305. Polchow.

Poppendorp, im 14ten Jahrh. 306.

307. Pragstorf.

Pramul, ungef. 1600. 308.

Pregendorp, im 14ten Jahrh. 309.

Prignis, Ende bes 17ten Jehrb. 310.

311. Primerstorf.

312. Pronesterhagen, im 14ten Jahrh.

313. Prowe.

314. Prugfow, im 15ten Jahrh.

315. Vula.

Quaftenberg, im 16ten Jahrh. 316.

317. Radectow.

318. Radem.

319. Rahtlow, starb aus ungef. 1760. 320. Rambow, im 14ten Jahrh.

321. Ramelow.

Ramelsberg, im Anfange bes 16. Jahrh. 322.

Rand, im 14ten Sahrh. 323.

Reckentin, etablirte fich hier im Anfange bes 17ten Jahrh. 324. und erlosch 1745.

Reber, ungef. 1300, und waren aus ber Mark Branden-325. burg herstammend.

Rees, am Ende bes 17ten Sahrh., und muß mit bem **326.** noch florirenden Geschlechte dieses Nahmens nicht verwechselt werden.

Rehberg, Ende des 14ten Jahrh. 327.

Rehfchinkel, im 14ten Jahrh. 328.

Reinershagen, im 16ten Jahrh. 329.

330. Renfow, im 14ten Jahrh.

Resefeld, ungef. 1400. **331.** 

332. Repow, ungef. 1700.

Rigerow, ungef. 1500. 333.

334. Roben, ungef. 1500.

Robenbeck, im 14ten Jahrh. 335.

Roggelin, ungef. 1400. 336.

- 337. Roggendorp, ungef. 1400.
- Roggentin, ungef. 1400. 338.
- Roghe, im 16ten Jahrh. 339.

340. Romel, ungef. 1400.

341. Römer.

342. Rosenhagen, im 16ten Jahrh.

343. Roffs.

Rostke, auch Rostock, Ende des 17ten Jahrh. 344.

345. Ruhlfeind.

Rufit, ungef. 1300. 346.

347. Rumpeshagen, im 17ten Jahrh. 348. Rüsche, ungef. 1400.

- Rüte, im 15ten Jahrh. 349.
- Salow, im 17ten Jahrh. 350.
- 351. Samekow, im 16ten Jahrh.

Santow, ungef. 1400. 352.

Sasse, auch Zasse, Ende des 14ten Jahrh. Schade, im 14ten Jahrh. 353.

354.

355.

Schencken, im 16ten Jahrh. Schepelite, im 15ten Jahrh. 356.

Scherf, Ende des loten Jahrh. 357.

Schinckel, im 16ten Jahrh., und hatte feine Gleichheit 358. des Wapens mit denen annoch florirenden dieses Nahmens. mithin sie nicht mit einander confundirt werden mussen.

Schmecker, im 17ten Jahrh. 359.

Schnakenborg, im 17ten Jahrh. 360.

- Schöneich, eine Branche von einem annoch in andern 361. Ländern florirenden Geschlechte, welche aus der Nieder= Lausitz um das Jahr 1500 hier kam und 1603 gänzlich abging.
- Schönenberg, nach ber Mitte bes 17ten Jahrh. 362.muß nicht mit anderen bieses Mahmens noch florirenden Geschlechtern verwechselt werden, dieweil es mit keinen von biesen weder in Gleichheit bes Wapens noch Berwandtschaft

363. Schönfeldt, Ende des 15ten Jahrh. Diese bende Weschlechter standen weber mit sich noch mit andere bieses

431 1/4

Nahmens noch florirenden in Verwandtschaft und Gleichheit

bes Wavens.

Schönow, in der Mitte des 17ten Jahrh., und muß 365. gleichfals nicht mit andern dieses Nahmens verwechselt merben.

Schößen, auch Schöffen, im Anfange bes 17ten Jahrh. **366.** 

Schulenburg, im 16ten Jahrh., und war eine Branche 367. von benen annoch florirenden dieses Nahmens.

Schwalenberg, im 15ten Jaheh. 368.

369. Schwanewig.

370. Schwartepapen, ungef. 1400.

Schipastory, 1401. 371.

372. Schwerin, vor alters Zwerin, auch Etzwerin, eine Linie von dem noch florirenden Geschlechte berer v. Schwerin, ging ab im 14ten Jahrh.

Schwetzin, im 16ten Jahrh. 373.

374. Schwinekendorp, ungef. 1400.

375. Schwingen, im 14ten Jahrh.

376. Schwisow, auch Suisow, ungef. 1400.

377. Scrathcher, ungef. 1400.

Sectow. 378.

See, Sehe, auch Szee, stammte aus Holstein ab, etablirten 379.sich hier ungef. 1400 und erloschen in ber Mitte bes 17ten Jahrh.

Seliche, im 15ten Jahrh. 380.

- Gelt, im 14ten Jahrh. 381.
- 382. Giben, im 17ten Jahrh.
- 383. Slemmin, ungef. 1400.

384. Glüter.

385. Slutow, im 14ten Jahrh.

Sohneihlantke, im 16ten Jahrh. 386.

387. Soneck, im liten Jahrh.

Sorow, ungef. 1400. 388.

Speck, im 14ten Jahrh. 389.

Speckin, find feit bem 17ten Jahrh. nicht mehr hier, 390.allein es lebten von ihnen in der Mitte bieses 18ten Jahrh. in Dänischen Diensten. Da sich aber baselbst Ao. 1763 keiner mehr befand, so vermuthe ich, daß das ganze Geschlecht ausgestorben, ist.

391. Spigelberg, im 14ten Jahrh.

Sprengel, sind von 1506 bis in biefem Jahrh. hier be-392. gutert gewesen, und follen jest erloschen seyn.

Stahl, im 17ten Jahrh. **3**93.

394. Stalbom, im 16ten Jahrh.

395. Stargard.

396. Steenbeck, im 15ten Jahrh.

397. Stellet, im 14ten Jahrh.

398. Sternberg, ungef. 1400.

399. Stiten.

400. Stockenberg, ungef. 1400.

401. Stockfleth, im 16ten Jahrh.

402. Stolle, im 15ten Jahrh.

403. Stolpe.

404. Storm, im 15ten Jahrh.

405. Stove, im 15ten Jahrh.

406. Stove, im 15ten Jahrh., und muß mit den vorherges gangenen nicht verwechselt werden, dieweil sie in keiner Berwandtschaft noch Gleichheit der Wapens standen.

407. Strefow, im 15ten Jahrh.

408. Stück, Ende bes 15ten Jahrh.

409. Stuten, im 16ten Jahrh.

410. Stütenit, im 14ten Jahrh.

411. Svanenfee, 1361.

412. Subzin.

413. Suctow, ungef. 1500.

414. Swert, Enbe bes 14ten Jahrh.

415. Tarnewit, im 17ten Jahrh.

416. Tarnow, anfänglich Tzarnekow, ungef. 1400.

417. Tepling, 1685.

418. Tessen, vor alters Tesmar, welche hieselbst ungef. 1500 crloschen ist, allein eine Branche von ihr soll noch in Hinster=Pommern floriren.

419. Teffin, ging bem männlichen Stamm nach 1762 aus, und standen in keiner Verwandtschaft mit denen noch in Schweden dieses Nahmens sevenden.

420. Tonftein.

421. Tralow, im 17ten Jahrh.

422. Travemünde.

423. Trechow, ungef. 1400.

424. Tremon, ungef. 1400.

425. Trentecop, im 14ten Jahrh.

426. Treutman, im 17ten Jahrh.

427. Tribow.

428. Tripkendorp, im 15ten Jahrh.

429. Trochen.

430. Trofte, im 16ten Jahrh.

431. Tulenborp, im 16ten Jahrh.

432. Eurow, im 16ten Jahrh.

433. Mishagen.

434. Utrecht, im 14ten Jahrh.

435. ugel.

436. Bagel, ungef. 1400.

437. Valckenhagen, ungef. 1400.

438. Varenholt, im 16ten Jahrh.

439. Benfchow, ungef. 1400.

440. Bicheln.

441. Bienkerke, im 16. Jahrh.

442. Volmgreufe, im 14ten Jahrh.

443. Bredeber.

444. Wacholt.

445. Wagell.

446. Wahrendorp.

447. Walbenfels, 1560.

448. Walie.

449. Wall, im 13ten Jahrh.

450. Walwis, 1523.

451. Walmerstorp, im 14ten Jahrh.

452. Walow, im 14ten Jahrh.

453. Wamefow, im 14ten Jahrh.

454. Wanenberg, im 14ten Jahrh.

453. Wansheim, im 14ten Jahrh.

456. Warlin, im 15ten Jahrh.

457. Warmstrat.

458. Warngaw, im 14ten Jahrh.

459. Wedbermoden, im 15ten Jahrh.

460. Weida.

461. Wendorp, im 13ten Jahrh.

462. Werle, im 14ten Jahrh.

463. Weber, im 17ten Jahrh., und muß nicht mit benen noch in andern Ländern dieses Nahmens florirenden verwechselt werden.

464. Wenfin, 1715.

465. Widenburg, im 15ten Jahrh.

466. Wiendorp, im 13ten Jahrh.

467. Wildberg.

468. Wilbenhagen.

469. Wildhovet, im 16ten Jahrh.

470. Willich, im 16ten Jahrh.

471. Wincelberg.

472. Wocethen, ungef. 1300.

473. Wockenstebe, ungef. 1400.

474. Wobenfchwege, im 15ten Jahrh.

475. Worrent, ungef. 1300.

476. Wolben.

477. Wolkow, im 16ten Jahrh.

478. Wopersnow, von denen der erste im 16ten Jahrh. mit dem Gute Reet belehnet ward, und sind dessen Nachkommen meines Wissens nach, am Ende des 17ten Jahrh. erloschen.

479. Worpell.

480. Worften.

481. Woferin, im 14ten Jahrh.

482. Wotenit, Wohen, auch Wuten und Worte, Ende des 16ten Jahrh.

483. Woțelit, im 15ten Jahrh.

484. Wulf. 1500.

485. Wulverkroge, Ende des 14ten Jahrh.

486. Wüften, Ende bes 15ten Jahrh.

487. 3ahren, im 16ten Jahrh.

488. 3art, im 14ten Jahrh.

489. Zechern.

490. Zechlin, 1496.

491. Behne, auch Cene, im 15ten Sahrh.

492. Zelpin.

- 493. Zernin, Zarnin, auch Czernin, ungef. 1500, und muß mit der noch florirenden Gräfl. Familie von Czernin nicht verwechselt werden.
- 494. Zernow, im 14ten Jahrh.

495. Zibzewin.

496. Bicfer.

497. Zickhufen, im 15ten Jahrh.

498. Zisendorp, auch Cisendorp, im 15ten Jahrh.

499. 3leten.

500. Zühlen, welches in der Mitte dieses 18ten Jahrh. er-

#### II.

## Berzeichniß

der noch florirenden adelichen Familien, welche in denen Herzogthümern Meklenburg für alt: Eingeborne angesehen werden, indem sie die Union von 1523 unterschrieben, oder doch wenigstens an der 1572 geschehenen Ueberweisung der Klöster Antheil genommen haben.

- 1. von Arenstorff, von denen der erste ungef. 1540 alhier durch Vermählung mit Catarina v. Stalbom, der lezten ihres Geschlechts, zu Chemnit, Briggow und Rosenow seßhaft ward.
- 2. Barner.
- 3. Barffe.
- 4. Baffewig.
- 5. Beckendorff, verkauften A°. 1700 ihr Gut Buchholt, und wandten sich nach Pommern.
- 6. Behr, die Linien aus Grese und Rustrom.
- 7. Below.
- 8. Bernstorff.
- 9. Bibow.
- 10. Bifchwang, von benen nur noch einer leht.
- 11. Blücher.
- 12. Both.
- 13. Buch.
- 14. Buchwald, Johannsborffer Linie.
- 15. Bülow.
- 16. Cramon.

AC.

THE COMPANY

in latte

17. Deffin.

18. Dewit.

19. Ditten, ist eine Branche von der im Anfange des 16ten Jahrh. abgestorbenen Familie derer v. Paschedach.

20. Drieberg.

21. Finect, wovon nur noch einer lebt.

22. Flotow.

23. Samm, wovon nur noch einer lebt.

24. Gengfow.

- 25. Gloede, nur die Meklenburger und Pommern, nicht aber die in der Uker=Mark seyenden, als welche sich vor alters von Glüghen geschrieben haben.
- 26. Grabow.
- 27. Grambow.
- 28. Sagen.

29. Sahn.

30. Salberftadt, wovon nur noch einer lebt.

31. Sobe.

32. Solftein.

33. Von ber Jahn, wovon nur noch einer lebt.

34. Ilenfeld, wovon nur noch einer lebt.

35. Kampt.

36. Kardorff.

37. Retelhobt.

38. Kleinow, olim Klenow.

39. Knuth.

- 40. Ropplow.
- 41. Rosboth.

42. Roß.

43. Krufe, eine Branche berer v. Solftein.

44. Lehften.

- 45. Levekow.
  - 46. Linftow.
  - 47. Lowkow.

48. Qüct.

49. Von der Lühe.

- 50. Lutow, Claus Christoph, introduc. 1686, u. Joachim Wilhelm.
- 51. Maltahn, Gräff. und Frenherrl. Branchen, und Moltahn die Adel. Branchen.

52. Mandeufel, hodie Manteufel, Rattensche Linie († aus 1775).

53. Möllendorff, der erste von ihnen hier angetroffene war Achim, welcher 1506 Rumpshagen besaß.

411 1/4

54. Moltte.

55. Dergen.

56. Oldenburg.

57. Von ber Often.

58. Passow.

59. Pent.

60. Pleffen.

61. Plüskow.

62. Preen.

63. Preffentin.

64. Prisbuer.

65. Quipow.

66. Raben.

67. Restorff.

68. Reventlow.

69. Rieben.

70. Rohr.

- 71. Scarpenbarg, Scharpenbarg, hodie Scharssenberg, sind zwar seit 1768 nicht mehr hier, allein sie floriren noch in Norwegen.
- 72. Schack.

73. Schenck, die ersten, welche ich Ao. 1530 von ihnen hier angetroffen, waren aus dem Hause Schweinsberg.

- 74. Schwichold, oder Schwicheld, acquirirten 1510 die Güter Bresewiß, Beserit und Dahlen, gingen im 17ten Jahrh. wieder hier weg, und floriren annoch in andern Ländern.
- 75. Sperling, vor alters Sparling, auch Passer.

76. Staffeldt, floriren nur noch in Danemark.

77. Stoisloff, wobon nur noch einer lebt.

78. Stralendorff.

79. Thomstorff.

80. Thun.

81. Tornow.

82. Nieregge. Vogelsang (Nachtrag ohne Mr. D. Neb.).

83. **Boß.**84. **Wackerbarth.** Die v. Wackerbarth sind zwar uhralt Meklenburger, allein sie gingen im 14ten Jahrh. aus solchen Lande. Die Linie aber, welche sich im 16ten Jahrh. wieder darin seßhast machte, ist im 18ten Jahrh. gänzlich erloschen. Und obgleich also die hier florirende dieses Geschlechts nicht von denen abstammen, welche im 16ten Jahrh. wieder hieher gekommen sind, so werden sie dennoch unter die alt=Meklenburger gerechnet.

- 85. Walsleben.
- 86. Wangelin.
- 87. Warburg.
- 88. Weltein.
- 89. Wenckstern.
- 90. Winterfeldt.
- 91. Zepelin.
- 92. Zeruickow, welche noch in andern Ländern floriren follen.
- 93. Zülow.

#### TIT.

## Die von der alten Meklenburgischen Ritterschaft als alt: anerkannte und noch storirende Geschlechter sind:

- 1. Von Dechow, etablirten sich alhier am Ende des 17ten Jahrh., sind aber jezt nur noch in andern Ländern bestindlich.
- 2. Grävenit, machten sich am Ende des 16ten Jahrh. alhier seshaft.
- 3. Jasmund, famen hier am Enbe bes 16ten Jahrh.
- 4. Von der Kettenburg, etablirten sich hier im Anfange des 17ten Jahrh.
- 5. Krakevit, sind ungef. seit 1640 hier.
- 6. Von der Lancken, kamen im Anfange des 17ten Jahrh. bier.
- 7. Lepel, von ihnen waren hier zwar im 15ten Jahrh. zwey Pfandes weise begütert und in Herzogl. Diensten, allein sie starben im selbigen Jahrh. ohne Leibes Erben zu binsterlassen. Hierauf machten sich im Ansange des 17ten Jahrh. die zwey Gebrüdere Abam und Victor Ludewig, auf Grambow und Finden erblich seshaft, deren Nachstommen denn auch unter denen alt Mcklenburgischen Gesichlechtern mit aufgenommen worden sind. Da nun noch andere Linien, als die aus denen Häusern Seckerit in Pommern und Nechelkow auf der Insul Usedom floriren, und von welcher letzteren die Linie zu Wieck bey der Stadt

Güstow in Pommern wieder abstammet, so können auch alle diese, dieweil sie von benen oben genannten 2 Brubern nicht herkommen, auch nicht unter benen alt=Meklen= burgern gezählet werben.

Mareschal, beren Ankunft albie ist mir zwar unbekannt geblieben; allein ba einige Fräuleins von ihnen in hiesigen Rlöstern aufgenommen worden sind, so haben sie auch hie=

burch schon das Indigenat dieses Landes erlauget.

Scheel, von diesem Nahmen ist nicht allein ein Geschlecht hier, sondern auch noch andere in Dänemark, Preuffen, Rügen und Westphalen vorhanden; allein sie ftehen in gar keiner Verwandtschaft noch Gleichheit ber Wapen mit einander. Die hier florirende, jedoch nicht mehr begüterte, stammen aus dem Sause Gustelit auf der Insul Rügen ab. Und obgleich der erste, welchen ich hieselbst angetrof fen, ber Rayserl. Dbristwachtmeister Gabriel von Scheel ist, welcher 1652 Levkendorff pfändete, und 1659 bas Gut Zülow erblich an sich brachte, so sind bessen Nachkommen dennoch mit unter die alten dieses Landes aufgenommen worden.

Warnstedt, selbige etablirten sich 1598 alhier. Won ihnen ward Melchior 1625 im Schwedischen Abel introduc.

#### IV.

Die von der alten Meklenburgischen Ritterschaft und denen alt:anerkannten in denen folgenden Jahren des 18ten Jahrh. recipirt gewordene und noch florirende Geschlechter sind:

1. Bothmer, Graf Hans Caspar Gottfrid zu Arpshagen

por fich und fein Descendenten 1733.

2. Bredow, Gebrübere Caspar Matthias auf Gichhorst und Asmus Wilhelm auf Prilvit, 1767. NB. von biefer Familie war aber schon einer Nahmens. Achim A. 1506 zu Sudvit possessionirt.

3. Dittmar, Frenh. Gottfrid Rudolph, Herzogl. Medlenb. Geheimer Raht und nachmaliger Rayserl. Reiche-Hofraht, 1755. NB. Er lebt unvermählt, und also noch zur Zeit als der erste und lezte dieses recipirt gewordenen Geschlechts.

4. Dorne, Hermann Beinrich, auf Nienhagen, Herzogl. Ge-

heimer = Raht, 1743.

5. Förstner, Frenh. Carl, auf Gömptow, Herzogl. Meklenb. Schloß=Hauptmann, und nachmaliger Ober=Hofmeister, 1757.

6. Kanserlingk, Ernst Christoph, auf Gevezin, Obrist-Lieutenant und nachmaliger Vice-Landmarschall des Stargardischen Kranses, 1755.

. Anefebeck, Wilhelm Fridrich, auf Greß, Dberhauptmann,

recipiret 1774.

- 8. Mecklenburg, die Linie aus dem Hause Zibühl 1742, und die Linie aus dem Hause Gülhow und Boldebuck, 1770.
- 9. Meerheimb, Frenherren Gebrüdere Jasper Wilhelm und Helmuth Joachim, auf Gnemer und Wokrent, als von welchen lezteren denn auch die jezt noch lebende abstammen, 1727.
- 10. Raven, die 4 Gebrüder, Ernst Werner auf Rossentin, Otto Christoph auf Boeck, Adolph Friderich auf Golchen, und Anthon Wilhelm, jeziger Affessor bes Land= und Sof= Gerichts zu Guftrow, 1757. NB. Bon biesem Geschlechte hat aber schon Matthias, nicht allein 1360 als ein Meklenb. Bafal ben Bermählunge = Contract bes Prinzen Johannes, einem Sohne des Herzoges Magnus zu Meklenburg, mit Judith, einer Tochter des Grafen Ottonis zu Hoha unterzeichnet; sondern auch ein Henning A°. 1523 die grosse Meklenburgische Landes=Union mit unterschrieben und uns Wann nun alle jest lebende biefes Geschlechts hätten beweißlich beybringen können, daß sie auch nur von dem lezteren abgestammet wären, so würden sie mithin auch schon sämtlich alt-Gingeborne gewesen seyn. ihnen aber ber Beweiß gefehlt, so hat auch keine andere als die recipirt gewordene Nossentinsche Linie, aus welcher die vier genannten Gebrüdere abstammen, Antheil an dem Indigenat bieses Landes.

11. Wendessen, Herzogl. Medlenb. Land-Raht Baltasar Hensning auf Lichtenberg, mit seinen 3 Bruder-Söhnen: Friderich Christoph, Baltasar Ludewig Christoph, und Andreas Ernst

bon Wendessen, 1754.

12. Wickebe, Gottschalk Anthon, auf Dolzien und Nichleve, 1702.

- Count

#### W.

## Von denen bereits sub Nr. II, III und IV vorgekommenen 115 Indigenat habenden Geschlechtern sind alhier begütert:

| 1.                | Arenstorff.  | 29.        | Kardorff.             | 55.        | Pent.         |
|-------------------|--------------|------------|-----------------------|------------|---------------|
| 2.                | Barner.      | 30.        | Ketelhodt.            | 56.        | Plessen.      |
| 3.                | Baffewit.    | 31.        | Kettenburg, v.d.      |            | Plüskow.      |
| 4.                | Behr.        | 32.        | Knuth.                | 58.        | Preen.        |
| 5.                | Below.       | 33.        | Roppelow.             | 59.        | Preffentin.   |
| 6.                | Bernstorff.  | 34.        | Rosboth.              | 60.        |               |
| 7.                | Blücher.     | 35.        | Koffe.                | 61.        | Quipow.       |
| 8.                | Both.        | 36.        | Krakevis.             | 62.        | Raben.        |
| 9.                | Bothmar.     | 37.        | Lancken, v. b.        | 63.        | Raven.        |
| 10.               | Bredow.      | 38.        | Lehsten.              | 64.        | Restorff.     |
| 11.               | Buch.        | 39.        | Lepel.                | 65.        | Rieben.       |
| 12.               | Buchwald.    | 40.        |                       | 66.        | Rohr.         |
| 13.               | Bülow.       | 41.        | Linstow.              | 67.        | Schact.       |
| 14.               | Cramon.      | 42.        | Lowsow.               | 68.        | Stralendorff. |
| 15.               |              | 43.        | Lück.                 | 69.        | Tohmstorff.   |
| 16.               | Dewis.       | 44.        | Lühe, von der.        | 70.        | Tornow.       |
| 17.               | Ditten.      | 45.        | Lüsow,                | 71.        | Vieregge.     |
| 18.               | Flotow.      | 46.        |                       | 72.        | Voß.          |
| 19.               | Gamm.        |            | Freyh. u. Molkahn     |            | Wackerbarth.  |
| 20.               | Genskow.     |            | b. Adel. Branchen.    |            | Warburg.      |
| 21.               | Gloede.      | 47.        | •                     | <b>75.</b> | Walsleben.    |
| 22.               | Graevenig.   | 48.        |                       | 76.        | Wangelin.     |
| 23.               | Hahn.        | 49.        | Meerheimb.            | 77.        | Warnstedt.    |
| $\overline{24}$ . | Halberstadt. | 50.        | Möllendorff.          | 78.        | Weltin.       |
| $\overline{25}$ . | Hobe.        | 51.        | Moltke.               | 79.        | •             |
| 26.               | Holstein.    | <b>52.</b> |                       | 80.        | Winterfeldt.  |
| 27.               | Jasmund.     | 53.        | Oerhen.               | 81.        | Zepelin.      |
| 28.               | Kampţ.       | 54.        | Oldenburg.<br>Passow. | 01.        | Zülow.        |

#### VI.

#### Geschlechter

## welche das Indigenat dieses Landes nicht haben und doch darinn begütert sind.

1. Ahlefeld, ein alt Holsteinsches Geschlecht, wovon bereits eine Branche hier im 17ten Jahrh. erloschen ist. Die jett sepende Linie ward ungef. 1775 alhier begütert.

2. Altrock, ein in diesem 18ten Jahrh. geadeltes Geschlecht.

3. Barbeleben, ein alt Geschlecht aus der Mark Branbenburg.

4. Berg.

- 5. Berger.
- 6. Billerbeck.

7. Braun.

8. Brockhusen.

- 9. Clausenheim, ein am Ende des 17. Jahrh. nobilitirtes Geschlecht.
- 10. Daffel.

11. Döring.

12. Ehrenstein, von denen der erste 1703 unter diesem Nahmen vom Kaiser nobilitirt ward, und vorhero Stüdesmann geheißen hatte.

13. Elderhorft.

14. Engel. Die 2 Branchen dieses Geschlechts alhie, welche aus den Häusern Großen-Helle und Bresen sind, wurden in ihren Vor-Vätern A. 1662 vom Könige in Schweden nobilitirt, und die leztere Branche noch ausserdem 1739 vom Kanser.

15. Erlenkamp, vom Kanser baronisirt 1674.

16. Enbe.

17. Fabrice.

18. Ferber, erhielten ihren verloren gegangenen alten Abel An. 1704 vom Kanser renovirt.

19. Wick.

20. le Fort.

21. Freiburg.

22. Geifan.

23. Gerskan, von benen der Stamm=Bater des Dambeker Hauses A. 1735 vom Kanser nobilitirt ward.



Sächsischen Branchen vertheilete, und von welcher lezteren sich der erste alhier 1679 seshaft gemacht hat.

51. Memerti.

52. Menen.

18ten Jahrh. vom Kaiser nobilitirt ward, gehören die 2 Branchen zu Detershagen und Zisendorff in Meklenburg, und die zu Wohsen in Schwedisch-Pommern. NB. Es müssen aber diese nicht mit denen v. Müller aus dem Hause Großen-Rensow confundirt werden, indem sie in keiner Verwandtschaft noch Gleichheit der Wapens siehen.

54. Mormann, ein altes Pomerisch= und Rügianisches

Geschlecht.

55. von der Osten genannt Sacken, von denen sich der erste 1778 alhier begütert machte. Es stammt diese Familie zwar von denen v. d. Osten ab, allein da ihr noch zur Zeit der Beweiß sehlt, ob sie auch würklich zur Meklenburgischen Branche gehört, so hat sie auch noch nicht das Indigenat erhalten können.

56. Plonnies.

57. Pogwisch, ein alt Holsteinsches Geschlecht, welches sich albier im 17ten Jahrh. etablirte.

58. du Puits, ein alt Französisches Geschlecht, etablirte sich im 17ten Jahrh. alhier.

59. von bem Rabe.

60. Rangow, ein alt Holsteinsches Geschlecht.

61. Raven, die Wrechensche Branche, als welche nur allein von dieser Familie das Indigenat nicht hat.

32. Roepert, ein nach der Mitte dieses 18ten Jahrh. vom

Rayser nobilitirtes Geschlecht.

- 63. Sala, ein Venetianisches Geschlecht, welches seinen Adel verloren hatte, und die Renovation ungef. 1660 vom Kahser wieder erhielte, auch seitbem alhie begütert ist, und hiernächst in Grafen=Stand erhoben ward.
- 64. Scheve.

65. Schilden.

66. Schlieben.

67. Schoepffer, ein um der Mitte dieses 18ten Jahrh. nobilitirtes Geschlecht.

68. Schrader.

69. Schröder, ein nicht vor langer Zeit vom Kanser geadeltes Geschlecht aus dem Hause Großen-Nienhagen, welches aber mit der unbegüterten Familie v. Schröder zur Zeit



in Ankershagen sepend, weder Verwandtschaft noch Gleichheit des Wapens hat.

70. Schuckmann, ein im Anfange bieses 18ten Jahrh. vom

Ranser nobilitirtes Geschlecht.

71. Schulenburg von ber, ein auswärtiges altes Geschlecht.

72. Schüt.

73. Schult von Ascheraden Frenherren.

74. Schwerin, ein alt Pommerisches Geschlecht, von welchem im 14ten Jahrh. hier bereits eine Linie erloschen ist.

75. Geit.

76. Stengelin Freiherren.

77. Stern.

78. Storch, ein um der Mitte dieses 18ten Jahrh. vom Kauser nobil. Geschlecht.

79. Töbing.

- 80. Treuenfels.
- 81. Wain Baron von Efchen.

82. Waldow.

83. Walmoden.

- 84. Wendhausen, Stisser Baron von. Der erste derer v. Wendhausen hieß ehedem Probst, und ward 1683 vom Kanser mit dem Nahmen Probst von Wendhausen nobislitirt. Da nun dieser keine Söhne hatte, so ward sein Schwiegersohn Stisser, A. 1684 unter dem Namen Stisser von Wendhausen vom Kanser geadelt, auch hiernächst baronisirt.
- 85. Wendland.
- 86. Wigendorff.

#### VII.

## Geschlechter

welche das Indigenat dieses Landes haben und unbegütert darinn wohnen.

| 1  | v. Barffe.    | 8.  | Grabow.       | 15. | Scheel.     |
|----|---------------|-----|---------------|-----|-------------|
| 2. | Bibow.        |     | Grambow.      |     | Sperling.   |
| 3. | Bischwang.    |     | Sagen.        |     | Stoisloff.  |
|    | Dorne.        |     | v. d. Jahn.   |     | Wenckstern. |
| 5. | Drieberg.     | 12. | Kaiserlingk.  |     | Wenbeffen.  |
| 6. | Fineck.       |     | Krufe Bar.    |     | Wickebe.    |
| 7. | Förstner Bar. |     | 0. 5. 19ften. |     | ,           |

#### VIII.

## Geschlechter

welche das Indigenat dieses Landes nicht haben, und unbegütert darinn wohnen.

- 1. Arenswald.
- 2. Barnefow.

3. Behmen.

4. Berner, ein im Anfange dieses 18ten Jahrh. nobilistirtes Geschlecht, und welches demnach mit der alten Fasmilie v. Barner nicht verwechselt werden muß.

5. Beffel.

6. Bobeck, ein altes teutsches, nächsthin in Preussen und andern Ländern ausgebreitetes Geschlecht, kam im 17ten Jahrh. hier.

7. Bone.

8. Brandenstein, ein alt Thuringisches Geschlecht.

9. Brandt.

10. Brehm.

11. Brofes.

12. Chambot, ein Frangofisches Geschlecht.

13. Chaffot, ein alt Geschlecht aus ber Normandie in Frankreich.

14. Dideron.

15. Gilers.

16. Falckenberg.

17. Gevertsheim, ein um der Mitte dieses 18ten Jahrh. geabeltes Geschlecht.

18. Gluer.

19. Goerte.

20. Hanneckin.

- 21. von der Hardt, am Ende des 17ten Jahrh. vom Kapser nobilitirt.
- 22. Saefften.
- 23. Hartwig.

24. Sein.

25. Sorn, ein alt Pommerisches Geschlecht.

26. Jagow.

27. Kahlden, ein alt Mügianisches Geschlecht.

28. Kahlenberg.

29. Kalckreuther, ein altes Geschlecht, welches seinen Urssprung aus Portugal herleitet, sich im 17ten Jahrh. bas Indigenat in Polen erwark, und alhie vor wenigen Jahren noch begütert gewesen ist.

- 30. Kalfow.
- 31. Reffel.
- 32. Kielmannsegge.
- 33. Klein.
- 34. Alenck.
- 35. Klinge.
- 36. Kranthoff, sind meines Wissens nach im Anfang bes 17ten Jahrh. nobil. und wohnten 1628 schon zu Neddewin.
- 37. Krentburg.
- 38. Krivit, auch Erivit, wurden ungef. 1640 vom Kapser nobilitirt.
- 39. Rrohu.
- 40. Kurprock.
- 41. Löwen.
- 42. Löwenklau.
- 43. Löwenkron.
- 44. Löwenstern.
- 45. Mellentin, alt Pommern.
- 46. Miltit.
- 47. von der Mülbe.
- 48. Müller aus dem Hause Großen=Rensow, wurden gegen die Mitte dieses 18ten Jahrh. vom Kaiser nobilitirt und lebt nur noch einer von ihnen. Sie müssen mit andern dieses Nahmens nicht verwechselt werden.
- 49. Nettelblatt.
- 50. v. der Dehe, ein alt Rügianisches Geschlecht.
- 51. Derenstedt.
- 52. Pannewig.
- 53. Platen, alt Rügianer.
- 54. Rebeur.
- 55. Reichel.
- 56. Renter.
- 57. Riedefel.
- 58. Rochow.
- 59. Santen.
- 60. Schmalensee, alt Pommer. Geschlecht.
- 61. Schönberg.
- 62. Schröder, ein in Ankershagen sehendes und nach der Mitte dieses 18ten Jahrh. von Kanser nob. Geschlicht, welches aber nicht mit denen v. Schröder aus dem Hause Großen Mienhagen confundirt werden muß.
- 63. Schurff, ein alt Geschlecht aus dem Hause Schurt in Destreich, welches in diesem 18ten Jahrh. über 60 Jahr hier begütert gewesen ist.

411 1/4

- 64. Schwart.
- 65. Schwarzenberg.
- 66. Sell.
- 67. Gelter.
- 68. Sichter.
- 69. Sittmann.
- 70. Steinftorf.
- 71. Guhm.
- 72. Vietinghoff, ein alt Liefländisches Geschlecht, welches sich im 17ten Jahrh. hier begütert machte und es auch bis 1743 gewesen ist.
- 73. Bogelfang, ein alt Mekl. Pommerisches Geschlecht, welches sich im 17ten Jahrh. hier seßhaft machte, und es seit einigen Jahren nicht mehr ist.
- 74. Wick.
- 75. Winnemer.
- 76. Wolan, ein alt Französisches und hiernächst in Polen feßhaft gewordenes Geschlecht.
- 77. Wurmb.
- 78. Zieten, ein alt Chur=Mark=Brandenburgisches Geschlecht, welches in diesem 18ten Jahrh. beinahe 40 Jahr alhier begütert gewesen ist.

## IX.

## Geschlechter

welche das Indigenat dieses Landes haben, jedoch nur in andern Ländern befindlich sind.

- 1. Von Beckendorff.
- 2. Dechow.
- 3. Dittmar.
- 4. Ilenfeld.
- 5. Kleinow, olim Klenow.
- 6. Manteufel, olim Mandeufel, Rattepsche Branche.
- 7. Neventlow.
- 8. Scharffenberg.
- 9. Schenck.
- 10. Schwicheld.
- 11. Staffelb.
- 12. Thun.
- 13. Bernictow.

## X.

## Geschlechter welche

bas Indigenat biefes Landes nicht haben, jedoch darin gewesen find, und jest noch in andern Ländern floriren.

1. Von Biffing.

2. Bircholt, Joh. introd. 1625 in Schweden. 3. Böningk, sind seit 1749 nicht mehr hier.

Burkersrode, ein alt Thuringsches Geschl. von bem in biefem 18ten Jahrh. hier einer einige Jahre begütert gewesen ist.

5. Carben, v. Weig. Wap. Buch P. I. p. 130.

6. Donner.

7. Esmann.

8. Finct.

Gadow, waren vom 17ten bis im 18ten Jahrh. hier. 9.

10. Von ber Groeben.

11. Grünwald.

12. Seiben, welches Geschlecht Ao. 1187 fich aus bem Braunschweigschen nach Bor = Pommern wandte.

13. Sekelow.

14. Jaucke, wurden 1596 vom Kapser nobil., und waren hierauf hier über 50 Jahr begütert, ba fie fich bann nach Vommern wandten.

Junghen, Jungken, Jungkenmunger, ober Jungkenn genannt Münzer von Mohrenstam, ein alt Rheinländisches Geschlecht.

16. Kannen. Deren Wapen ist in Weigels Wapen=Buch P. III. p. 134 anzutreffen.

17. Rrog.

18. Krohne. 19. Krüger, ein gegen ber Mitte biefes 18ten Jahrh. nobil. Geschlecht.

20. Ruffow, ein alt Pommer. Geschlecht.

21. Lindemann, find feit etwas über 20 Jahren nicht mehr bier.

22. Won ber Lippe, waren im 17ten Jahrh. hier.

23. Lüberit, waren im 17ten Jahrh. hier.

24. Mannitein.

**25.** Münchow, ein alt Pommer. Geichl. von bem einer in biesem 18ten Jahrh. hier begütert gewesen ift.

26. Netow, ein alt Pommer. Geschl., welches sich im 17ten Jahrh. auf Eichhorst seßhaft machte, solches aber 1746 wieder verkaufte und Meklenburg verließ.

27. Nischwiß.

28. Oftau, aus Preussen, von dem einer nach der Mitte des 18ten Jahrh. hier war.

29. Podewils, alt Pommern.

- 30. Putkammer, alt Pommern, sind seit wenigen Jahren nicht mehr bier.
- 31. Putlit, Gans Edle Herren zu, von diesem alten Chur-Mark-Brandenb. Geschlechte ist einer von 1737 bis 1755 bier in Mollensdorff seshaft gewesen.

32. Quaften, alt Dommern.

33. Rammin, waren im 17ten Sahrh. bier.

34. Rappe.

- 35. Ribbect, find ungef. 1760 bier weggezogen.
- 36. Roden, ein alt Geschlecht aus Hessen, ist seit einigen Jahren nicht mehr hier, und muß mit der ausgestorbenen Kamilie dieses Nahmens nicht verwechselt werden.
- 37. Sanis, Saent, auch Sarnit, waren hier im 17ten Jahrh.
- 38. Von Scheiter, Bernhard Obrist war 1689 auf Tüschow und Granzien im Amt Wittenburg seshaft, bessen Nachstommen floriren annoch im Hannöv. v. Franck L. XV. p. 217.
- 39. Schlaff, ein neu geabelt = und jezt in Wismar sependes Geschlecht.
- 40. Schmieterlohe, find seit ben 17ten Jahrh. nicht mehr hier.
- 41. Schwandes, waren einige Jahre um der Mitte Dieses 18ten Jahrh. hier.
- 42. Seestedt, ein alt Holsteinsches Geschl. wovon einer hier im 17ten Jahrh. begütert war.
- 43. Steding, alt Pommern, wovon einige hier im 17ten Jahrh. Pfand=begütert waren.

44. Stocken.

- 45. Zabben, alt Pommern, waren bier im 17ten Jahrh. begütert.
- 46. Tweestreng, ein alt Geschl. aus Hamburg, von welchem einer in diesem 18ten Jahrh. hier gewesen ist.
- 47. Begefack, von benen einer hier in diesem 18ten Jahrh. einige Jahre begütert gewesen ift.

48. Behler, ein alt Geschl. aus Westphalen.

49. Wagner, ein alt Geschl. aus der Reichs-Stadt Angsburg, wandte sich von dort nach Böhmen, machte sich im 17ten Jahrh. hier seßhaft, und ist seit 1767 nicht mehr hier.

- 50. Webel, ein Graf aus Dänemark, war von 1720 an eisnige Jahre alhier seßhaft.
- 51. Grund von der Worth.
- 52. Wrangel, ein alt Geschlecht aus Liefland.
- 53. Zefterfleth.

## Wiederholung.

| I.   | Die Zahl der ausgestorbenen mehrentheils alt Meklenburgischen Geschlechter besteht in | 499 | Geschlechter. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| II.  | Die Bahl ber florirenden Geschlechter,                                                |     |               |
|      | welche das Indigenat in diesem Lande                                                  |     |               |
|      | haben, sind:                                                                          |     |               |
|      | 1. sub No. II, alt Eingeborne 93;                                                     |     |               |
|      | 2. sub No. III, alt anerkannt 10;                                                     |     |               |
|      | 3. sub No. IV, recipirte 12.                                                          | 115 |               |
| III. | Die Zahl der Geschlechter welche anjezt in                                            |     |               |
|      | Meklenburg begütert, sind:                                                            |     |               |
|      | 1. sub No. V, Indigenat=habende 81;                                                   |     |               |
|      | 2. sub No. VIII, Nicht Indigenat-                                                     |     |               |
|      | habende 86.                                                                           | 167 |               |
| IV.  | Die Zahl der Geschlechter welche in diesem                                            |     | •             |
|      | Lande unbegütert anzutreffen, sind:                                                   |     |               |
|      | 1. sub No. VII, Indigenat-habende 20;                                                 |     |               |
|      | 2. sub No. VIII, Nicht Indigenat-                                                     |     |               |
|      | habende 78.                                                                           | 98  | •             |
| V.   | Die Zahl der Geschlechter, welche hier ge=                                            |     |               |
|      | wesen, und jezt in andern Ländern floriren,                                           |     |               |
|      | find:                                                                                 |     | •             |
|      | 1. sub No. IX, Indigenat-habende 13;                                                  |     |               |
|      | 2. sub No. X, Nicht Indigenat                                                         |     |               |
|      | habende 53.                                                                           | 66  |               |
| VI.  | Die Zahl ber Geschlechter, welche bennach                                             |     |               |
|      | noch hier floriren, sind:                                                             |     |               |
|      | 1. Indigenat=habende 101;                                                             |     |               |
|      | 2. Nicht Indigenat-habende 164.                                                       | 265 |               |
|      |                                                                                       |     |               |

#### Die

## von Lewesow und von Lowsow.

Die Familie von Lowhow gilt für eine Familie aus bem alten, eingebornen Abel Meklenburgs und doch läßt fie sich bis= her mit Sicherheit nicht früher hinaufführen, als bis zu der Beit, wo sie selbst als eine alte Familie auftritt. Zuerst scheint sie unter dem Namen Lowhow vorzukommen, als "Achim "Lowyo" im J. 1523 die Union unterschrieb, wenn anders der Name in dem Abdrucke richtig ist. Im großherzoglichen Archive zu Schwerin ist kein einziger Lowbow vor dem 16. Jahrhundert aufgezeichnet, ein einziger Fall unter ben alten Familien. Daber reichen die Stammbäume der Familie von Lowhow auch nicht über das 16. Jahrhundett hinaus, wenige unsichere Namen ab-Dieser Achim Lowbow ist ber erfte "Lowbow", und boch vertrat er bamals schon ein altes Geschlecht! ist allerdings sehr auffallend und die Genealogen haben zu allerlei Spothesen ihre Zuflucht genommen, unter andern auch, nach Latomus Vorgange, zu ber, daß man glaube, die von Low how seien aus der Familie von Lewehow hervorgegangen, weil sie bas Gut Lewegow besessen haben. Dies ist aber wegen ber völligen Berschiedenheit ber Wappen nicht benkbar; die Gleichheit ber Wappen ift nämlich das einzige fichere Rennzeichen ber Stammesverwandtschaft mehrerer Familien. Die Sache läßt sich aufflären; jedoch bevor der Ursprung der von Lowbow nachgewiesen werden kann, muß man über bie von Lewehow im Es können hier jedoch nur allgemeine Umrisse Rlaren sein. und entscheidende Thatsachen über beide Familien gegeben werden.

Ge gab im Mittelalter zwei Familien von Lewehow. Die bekannte, noch blühende Familie von Lewehow, welche ein Gatter im Schilde führt, erscheint zuerst im Lande Meklenburg bei Wismar bis Gadebusch und Neukloster hin. Der Stammvater scheint Heinrich Leuzowe zu sein, welcher im J. 1219 auftritt (vgl. Lisch Mekl. Urk. III, S. 64). In der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. ist der Ritter und Rath Günsther Lewehow ein bekannter Mann; im Jahre 1277 verkauste er mit seinem Bruder Henne an die Stadt Wismar den Hof Dorsten, welcher in der Nähe der Stadt lag (vgl. Lisch Malhan. Urk. I, Nr. XXII). Höchst wahrscheinlich hatte diese Familie ihren Namen von dem in der Nähe der Stadt Wismar bei Lübow liegenden Dorfe Lewehow. In einem kleinen Hebes

register des Bisthums Schwerin aus dem Ende des 13. Jahrh. heißt es bei den Zehnten mehrerer Dörfer in der Gegend von Wismar, wie Rosendal, wo der Ritter Helmold von Plessen, wie Krassow, wo die Brüder Hanenstert aufgeführt werden:

"In Lewetzow de vno manso dantur nobis XVIII "mod. auene, et dominus Gunterus de "sua curia dat ibidem IIII mod. silig., IIII "ordei, IIII auene, licet in plus se extendant".

In der ersten Sälfte bes 14. Jahrh. erscheint sie viel in ber Gegend von Rostock. Erst um die Mitte bes 14. Jahrh. fam fie nach und nach in den Besitz ber nicht weit von Dargun lie= genden Güter Schorrentin, Markow und Lunow u. a., auf welchen sich eben so viele Sauptlinien ber Familie ausbilbeten; fo fagen z. B. noch 1360 bie Bere auf Schorrentin. Am 1. Mai 1372 ward Heinrich von Lewegow für sich und feine Familie mit dem Erbmarschallamte bes Landes Werle-Güstrow und bem Dorfe Klent als Dienstgut belehnt. Rach bem Aussterben bes fürstlichen Sauses Werle im 3. 1436 warb das Marschallamt des Landes Wenden zwischen den von Lewebow und den Maltan, welche ebenfalls um das J. 1370 mit dem Erbmarschallamte des Landes Werle=Goldberg belehnt worden waren, streitig, bis am Ende bes 16. Jahrh. die Malgan sich auf rechtlichem Wege im Besite behaupteten (vgl. Lisch Maltan. Urf. II, S. 240 flat. und S. 251 — 256). Für die feit erfter Belehnung das Erbmarschallamt befleidenden Familien scheint der Belmidmud ihres Wappens von Wichtigkeit zu fein, wobei man freilich nicht die neuern Entstellungen der Wappen betrachten, sondern auf die ältesten Siegel zurückgehen muß. Die Maltan führen zwei Busche über einander auf dem Helme, unten einen metallenen, wie es scheint, und barüber einen Pfauenwebel. Eben so führen die von Lewehow einen boppelten Busch, unten ebenfalls einen metallenen, wie es scheint, auf welchem einzelne Febern liegen, und barüber einen Pfauen= wedel. Die von Lütow führen ebenfalls einen breiten Pfauenwebel auf bem Belme. Es läßt fich baher im Allgemeinen annehmen, daß die alten Erbmarschallsfamilien einen Pfauenwedel auf bem Helme führen, gewöhnlich über einer zweiten kelchformigen, aber fehr ausgebreiteten, metallenen Helmzier mit ben Farben bes Wappens. Gie führen biefen Schmud aber nicht, weil sie bas Erbmarschallamt befleiden, ba bie Malgan ichon lange vor der Gewinnung des Erbmarschallamtes biefen Belmschmud haben (vgl. Lisch Urf. zur Gesch. bes Geschl. Malgan I, Lithogr. Taf. I), sondern sie bekleiden bas Umt, weil sie, um so zu sagen, diesen Belmschmud führten, ober

richtiger gesagt, weil sie nach Stellung, Besit, Wappen u. s. w. aus alten bevorzügten Familien stammten, denen dieses wichtige Umt vor andern anvertraut ward. Auch die Landes für sten führten einen Pfauenwedel auf dem Helme. Gin solcher Helmschmuck kommt auf alten, ächten Siegeln nicht häusig vor. Eine zweite Familie von Lewehow hing mit der so eben

abgehandelten Familie gar nicht zusammen. Gie führte einen halben Birich im Schilbe und war feit ben altesten Zeiten auf bem Dorfe Lewebow bei Teterow angesessen, von welchem sie wohl ohne Zweifel den Namen führte. Dieses Gut grenzt unmittelbar an die Guter ber andern Familie von Le= wetow; bieses auffallende Zusammentreffen der Namen und bes Güterbesites fann aber nur ein rein zufälliges sein, ba nach bem Wappen beibe Familien gar nicht verwandt sind. Familie von Lewehow erwarb nach und nach mehrere Güter in ber Nähe des Hauptgutes Lewegow, zwischen Teterow und Lage, 3. B. Todendorf, Tenze, Bütin, Lüningstorf, Carnit u. f. w. Merkwürdig ist es wieder, daß die Familie von Lewegow auf Schorrentin und Markow im 14. Jahrhundert Rechte an dem Gute Lewegow hatte, welchen fie aber im 3. 1390 entfagte; wahrscheinlich waren dies nur Pfandrechte an einzelnen Gerecht= famen, welche sie entweder von den Landesherren oder den Besikern auf furze Zeit erworben batte. Uebrigens erscheinen beibe Familien oft neben einander.

Die Eristenz der Familie von Lewegow auf Lewegow mit bem halben Hirsch im Wappen ist ohne Zweifel und durch alle sie betreffenden Driginal=Urfunden und Giegel, welche einzeln verglichen sind, begründet; es kann nicht der leiseste Zweifel gegen die Schreibung bes Ramens auffommen. - Der Stammvater dieser Familie von Lewehow auf Lewehow Scheint der Ritter Johannes von Lewegow zu fein, welcher in der zweiten Gälfte des 13. Jahrh. häufig bei ben Fürsten von Werle und in der Nähe bes Klosters Dargun vorkommt. Im 3. 1304 hatte er eine Kirche zu Lewehow erbaut, welche burch ben Bischof Heinrich von Camin in demselben Jahre von Der Mutter= firche zu Jördenstorf wegen zu großer Entfernung getrennt, zu einer Pfarrfirche erhoben und mit ben Dörfern Lewegow, Perow und Todendorf zum Kirchsprengel ausgestattet ward. Im 3. 1305 fette Johann von Lewegow den zwei Priestern, welche er an der Kirche und einer in derselben von ihm gegrün= beten Vicarei angestellt hatte, mehrere Ginkunfte aus. Um 25. Juli 1308 legirte er 60 Mark zu dem Altar in einer neuen Kapelle der Klosterkirche zu Dargun, vor welchem er und seine Frau Gertrud begraben fein wollten. Das an diefer Urfunde

hangende älteste Siegel ift Taf. I, Mr. 3, abgebildet. Im J. 1316 war er gestorben und seine Wittwe an den Ritter Conrad von Cröpelin wieder verheirathet. — Der Name Johann (ober Senneke ober Sans) ward von bem Ritter Johann vorherrschender Borname in Der Familie. — Am 31. Detbr. 1366 maren zwei Bide von Lewegow auf Lewegow ("Vicke unde "Vicke Lewytzowen, de to Lewitzowe wonen,") bei den Kürsten von Werle und führen Siegel mit dem halben Birsche; die Namen sind mehrere Male sehr deutlich Lewesow geschrieben; neben ihnen erscheint Gunther Lewehow auf Schorrentin (vgl. Lisch Malkan. Urk. II, S. 198 und 201). Gine Urfunde vom 3. 1406 im Archive der Stadt Guftrow besiegeln Gunther von Lewehow mit einem Gatter im Schilde und Bennefe Lewe bow mit einem Siegel mit dem halben Birsche und der Umschrift: S'. hannakini . Lawatzow. Am 25. Nov. 1437 ift ber Knappe Dietrich von Lewegow nach bem Aussterben bes Fürstenhauses Werle unter ben Vertretern ber werleschen Ritterschaft bei dem Raiser und besiegelt die Urkunde mit einem Siegel mit einem halben Birsche und der Umschrift: s. tideke. Levesob. Wenn diese Vertretung unter "Diderik Lewe-"tsowen, Ulrich Moltzan marschalke, Mauricius "Vlotowen, Johans von Leesten — — ingheseghelen" geschieht, so ist die Würdenbezeichnung durch "marschalk" nur auf Ulrich Malkan allein zu beziehen, da wohl die von Lewehow auf Klenk 20., aber nicht die von Lewehow mit dem halben Birsche im Wappen Marschalle waren. Im 3. 1477 besiegeln Sans von Lewegow auf Lewegow und seine Bettern hans von Lewehow auf Carnit und Bide von Lewe= Bow zu Gustrow und ferner Titte Lewegow zu Lewegow eine Familienurfunde mit Siegeln mit einem halben Birsche, von benen noch zwei erkennbar find. Sans von Lewehow auf Lewehow stellte noch im 3. 1494 eine Urfunde aus.

Diese Familie von Lewehow auf Lewehow mit einem halben Hirsch im Schilde läßt sich also bis zum Ende des 15. Jahrh. nachweisen. In der ersten Hälfte des 16. Jahrh. versschwinden aber diese von Lewehow eben so plöglich, als die von Lowhow auftreten. Da nun die von Lowhow einen halben Hirsch im Wappen sühren und das Gut Lewehow im 16. Jahrh. das Hauptlehn der Familie von Lowhow war, so ist nichts gewisser, als daß die alte Familie von Lewehow auf Lewehow dieselbe Familie ist, welche sich seit dem 16. Jahrhundert durch eine veränderte Aussprache von Lowhow nannte, wahrscheinlich durch den Uebergang von Lewehow durch Leuhow in Lowhow ausgesprochen Lôtzo). Seit ungefähr 1550 wird der Name öher Loutzouw

und Lautzau geschrieben, aber noch 1589 werden "Heinrich und "Jochim gebrüder die Leutzouen auf Leuetzou" genannt, das gegen schon 1544 "Lowtzow". Die Familie von Lowtzow war noch das 18. Jahrhundert hindurch im Besitze des uralten Stammslehns Lewetzow.

Auf diese Weise werden sich beide Familien scheiden und es wird sich jett der Stammbaum der von Lowhow vielleicht vollsständig herstellen lassen, dagegen werden aus dem von Lewehowschen Stammbaume vielleicht auch aus dem von Lowhowschen der ältern Zeit, mehrere Personen nach beiden Seiten hinausscheiden müssen.

Mit ben von Lewehow sind die von Lowhow nicht stamms verwandt, vielleicht aber mit den von Oldenburg, mit denen sie gleiches Schildzeichen, wenn auch mit verschiedener Tinctur, führen.

Mit ben von Lewegow werben bagegen bie Bernefür gleichen Stammes sein, ba fie ebenfalls ein Gatter im Schilbe führen, wie das Taf. I, Nr. 4, abgebildete Siegel des Wolder Bernefür vom 3. 1405, welchem alle andern bernefürschen Siegel gleich find, zeigt; ber niederdeutsche Rame Bernefür heißt: Brennfeuer, von brennen oder bernen, wie in Bernstein. Die Hamptgüter der Bernefür waren Freudenberg, Heinrichsborf und Tressentin bei Ribnig. Die Bernefür haben nicht allein mit den von Lewehow gleiches Schildzeichen, sondern sie kommen mit diesen auch im Berkehr in nähere Berührung. Im 3. 1371 verkauften bie von Sufow bas Dorf Chlewe ober Klewe, jest Aleverhof bei Dargun an bie von Lewegow mit dem Gatter im Schilde (3. B. Werner Lewezowe knape de wonet tu deme Chlewe, 1371) und es blieben biese auch eine Zeit lang im Besite bes Gutes. Reben ihnen erscheinen aber auch die Bernefür auf Chlewe ober Rleverhof (3. B. Hans Bernevur, Hinrick Bernevurs sone, tome Chlewe, 1444). Um 14. Februar 1496 war mit Rolef Bernefür zu Chlewe bas Geschlecht ausgestorben und die Güter fielen an die Lehns= berren beim.

In Wismar gab es auch eine Bürgerfamilie Lewes zow, z. B. "Johannes de Lewetzow, civis Wismariensis" am 11. Juni 1287 in Lisch Malhan. Urk. I, S. 88 v. a. u. De öfter.

Auch in Rostock gab es eine Bürgerfamilie Lewes pow, von denen im J. 1475 "Hinrik Levesowe radınan der stad Rotzstok" mit seinen Söhnen Joachim und Heinrich

eine Seelenmesse stiftet und die Urkunde mit einem Siegel

mit dem nebenftehenden Sauszeichen

befiegelt.



3m 3. 1492 führt "Joachim Lewetzow, opidanus,

opidi Rostock" ebenfalls

das neben stehende Hauszeichen im Siegel. Diese Familie gehörte also wohl keiner Patriciersamilie an.

3. C. F. Lifd.

1 - 1 M - Ma

## Die Schwartepapen.

Die Familie der Schwartepapen, welche im Mittelalter in der Stadt Plau wohnte und in der Nähe dieser Stadt viele Landgüter besaß, auch einen Sitz auf dem in der Nähe der Stadt liegenden Burgwalle der Feldmark Gaarz hatte, ist in den neuern Zeiten öfter zur Sprache gekommen und hat eine urkundsliche Darstellung gefunden in: Lisch Berichtigung einer von dem Herrn Staatsminister v. Kamptz gemachten Aeußerung, 1844. Als Stammvater dieser Familie hat sich bisher Barthold Swartepape, 1313—1338, erkennen lassen, dessen Nachskommen in seinen Kindern und Enkeln bis gegen das Ende des 14. Jahrh. ledten. Barthold Swartepape wird ausdrücklich zwei Male Bürger zu Plau genannt; er ward durch die Erwerbung vieler Güter Lehnmann und endlich auch Bogt zu Plau.

Man hat diese Familie mit dem rittermäßigen Geschlechte Pape, welches in der Gegend von Malchow ansässig war, in Stammesverbindung zu bringen gesucht. Die Pape stammten von einem Ritter Dietrich Pape, welcher 1292 — 1303 vorkommt. Allerdings führten beide Familien deuselben Helm, ein Pelikansnest, und von den Swartepapen ist auch ein Wappens

schild bekannt.



Es ist aber durchaus ungewiß, ob die Swartepapen von den Papen herstammen; vielmehr ist es wahrscheinlich, daß beide Familien gleichzeitige Sprossen eines uns unbekannten Stammes Jahrb. des Bereins f. metlenb. Gesch. XI.

sind. Dies wird durch eine neuere Entdeckung noch wahrscheinlicher, indem die Familie der Swartepapen noch älter ist, als die Familie der Papen.

Durch eine in Lisch Gesch. und Urk. des Geschl. Hahn I, S. 109 mitgetheilte Urkunde vom 28. Sept. 1284, verpfänden

die Fürsten von Werle

Heinrico Nigro, clerico, burgensi in Plawe für 200 Mark lübischen Geldes mehrere Hebungen aus der Mühle zu Plau. Ich habe diese Worte durch

"Bürger Beinrich Schwarz zu Plau"

erläutert, muß aber nach anderweitigen, seitdem gemachten Stu= dien diese Auffaffung für irrig ausehen; ich habe mich schon bei der Herausgabe der Urkunde daran gestoßen, daß ein "Bürger" zugleich ein "Geistlicher (elericus)" sei, konnte aber die ganz nahe liegende Bedeutung der Worte nicht sehen und vergriff mich daher in Orthographie und Interpunction. In der Original-Urkunde steht nämlich ganz genau:

Meinrico nigro clerico burgensi in plawe Dies darf man jett nur schreiben und interpungiren:

Hinrico Nigro Clerico, burgensi in Plawe und übersehen:

Beinrich Swartepape, Burger in Plau.

Der Ausdruck niger elericus ist nämlich in der lateisnischen Urkunde nichts weiter, als eine lateinische Ueberssetzung des Namens "Swarte Pape", grade wie der Name des Nitters "Pape" öster durch "Clericus" übersetzt wird.

In einer andern, im königlich dänischen Archive zu Kopenshagen ausbewahrten lateinischen Originals-Urkunde, datirt Plau 1295 am Tage Philippi und Jacobi, durch welche der Kürst Nicolaus von Werle dem Kloster Rühn das Patronat von Frauenmark und Severin verleiht, sind nach den Rittern folgende Bürger Zeugen: "hurgenses de Plawe: Hynricus, Niger Clericus, Johannes Marlowe". Also auch hier ist Schwartepape durch Niger Clericus übersett.

Heinrich Schwartepape war also schon im J. 1284 ein schlichter Bürger zu Plau und so wohlhabend, daß er den Fürsten Geld anleihen kounte. Ob er ein Vater oder Bruder des Barthold Swartepape, ob er mit dem Nitter Pape verwandt gewesen sei, läßt sich nicht mehr ermitteln; jedoch scheint er der erste des Namens Swartepape gewesen zu sein, ursprünglich Pape geheißen und sich durch das Beiwort von seinen Verwandten gesichieden zu haben. Auch das ist nicht zu entscheiden, ob er der

Schlachterälteste Heinrich Pape sei, der in einer Urkunde vom J. 1306 in den Beilagen zu den Rostockschen Wöchentl. Nachr. S. 196 vorkommt. G. C. F. Lisch.

## Denkstein von Eversdorf.

Auf der Feldmark von Eversdorf bei Grevismühlen, in der östlichen Ede, wo der Weg von Eversdorf nach Naschensdorf den sogenannten Posisseig oder den Nebenweg von Wismar nach Grevismühlen schneidet, sieht ein granitener Denkstein in der gewöhnlichen, oben abgerundeten Form. — Auf beiden Seiten sind Reliefbilder in gutem Styl mit Inschriften einzehauen. Auf der östlichen Seite sieht ein Crucifix; zur rechten Hand desselben knieet ein unbewassneter Mann in kurzem Wams mit unbedecktem Haupte, vor ihm steht zur linken Hand des Crucisires gelehnt ein Wappenschild, mit einer Art von Thurm oder Gebäude mit Zinnen, über welchem eine Muschel,



wie es scheint, steht. Vor dem Haupte des knieenden Mann liegt ein Spruchband mit der Inschrift:

#### miserere. mei.

Unter ber ganzen Darstellung steht die Inschrift:

Ano: vni: m: cce: xci: ipo: vie: vece: miliū: ludeke: morellevuch: ciuis: i: wismer: h': it'fecte: est: or: deū: p: eo:

Anno domini MCCCXCI, ipso die decem millium (militum) Ludeke Morellenbuch, civis in 31\* Wismer, hic interfectus est. Orate deum pro eo.

(= Im Jahre bes Herrn 1391, am Tage ber zehntausend Ritter (22. Junii), ist Lüdeke Morellenbuch, Bürger in Wismar, hier getöbtet worden. Bittet Gott für ihn.)

Auf der westlichen Seite steht wieder ein Crucifix, zur rechten Seite daneben Maria, zur linken Johannes, wie es scheint. Darunter ist wieder derselbe Bürger, vor seinem Wappen knieend, betend dargestellt, und zwar der Mann unter der Maria; vor ihm sind zwei Spruchbänder mit den Inschriften:

o : mater : dei :

Imemeto : mei :

(O mater dei memento mei.)

Darunter fleht wieber:

morellenboech:

Or: p: e0 (Morellenboech. Orate pro eo.)

G. C. F. Lifch.

## VI. Bur Schriftenkunde.

#### Mrkunden.

Der Berein erhielt zum Geschenke an Urkunden:

I. Von dem Herrn Dr. Sorterup zu Ropenhagen:

1) 1604. April 19.

Instruction des Königs Christian IV. von Dänemark und des Herzogs Johann Abolph von Holstein für ihre Gesandten Jonathan Gutzlaf und Ludwig Pinzier zu deren Reise zum Herzog Carl von Meklenburg wegen des Heirathsgeldes der Herzogin Dorothea, Gemahlin des Herzogs Christoph.

2) 1605. Dec. 31.

Antwort des Herzogs Carl von Meklenburg auf die Vorträge dieser Gesandtschaft.

- II. Von dem Herrn Advocaten Lembke zu Wismar die einen bekannten, von Müller in seinem Buche Ueber alte und neue Lehen, 1836, S. 112 flgd., und von Eschenbach in Beil. zu Rostock. Nachr. 1817, S. 33 und 90 flgd. behandelten Lehnfall berührenden Urkunden, welche der Herr Geber durch Zufall an sich gebracht und dem Untergange entrissen hat:
- 1) 1476. Febr. 2. (am dage lichtmissen.)

Curt Sperling zu Neetz und seine Söhne Curt, Lüber, Hans, Wolrath, Otto und Jürgen verpfänden, unter Consens des Johann Sperling zu Schlagsdorf, dem Kloster zu Tempzin ihre beiden Höfe und das Dorf zu Keetz.

2) 1507. Dec. 10. (des vrigdages vor Lucien dage.)

d. d. Sternberg.

Die Brüder Jürgen und Claus Bekendorf, wail. Jürgen Bekendorfs zu Buchholz Söhne, verkaufen den dritten Theil des Dorfes Buchholz, namentlich den Hof, den ihr Vater bewohnt gehabt hatte, mit dessen Zubehörungen an Otto Sperling zu Schlagsdorf.

3) 1508. Jan. 19. (mittwoch nach Prisce.)

d. d. Schwerin.

Die Herzoge Heinrich und Erich von Meklenburg belehnen den Otto Sperling mit dem dritten Theile des Hofes und bes

431 1/4

Dorfes Buchholz, welchen dieser von Jörg und Claus Bekendorf gekauft hat.

4) 1541. Jan. 22. (am sonnabent na Antonii.)

d. d. Wismar.

Die Brüder Curt und Hans Sperling auf Schlagsdorf und Rüting überlassen ihren Vettern Volrath und Jürgen Sperling zu Schlagsdorf ihre Hälfte des Gutes Keetz, welches sie von dem Kloster Tempzin eingelöset haben, auf 20 Jahre zu gebrauchen.

5) 1543. 3an. 17. (am dage Antonii.)

Die Brüder Curt und Hans Sperling und Curts Söhne Colaban und Achim zu Schlagsdorf und Rüting verkaufen ihren Bettern Volrath und Jürgen Sperling zu Schlagsdorf und Keetz die Hälfte des Gutes Reetz und alle ihre Rechte an demselben, welches diese von dem Kloster Tempzin eingelöset haben.

6) 1552. Febr. 20.

d. d. Güstrow.

Der Herzog Johann Albrecht von Meklenburg belehnt die Brüder Bolrath und Jürgen Sperling auf Schlagsdorf und Keetz mit dem Gute Turow, welches sie von den Brüdern und Bettern Lütke Johann, Vicke, Gert, Achim und Christoph Basse-witz zu Dalwitz, Lühburg, Thorstorff und Lukow gekauft haben,

7) 1563. Febr. 4.

d. d. Wismar.

Leveke von Bülow, wail. Jürgen Sperlings Wittwe, gibt dem fürstlich meklenburgischen Nathe Joachim Wopersnow uf Natzow ihre Tochter Catharina Sperling zur Ehe und verschreibt ihr zur Mitgift namentlich das Gut Schlagsdorf, unter der Bedingung, daß wenn ihre andere Tochter Unna verheirathet werden sollte, Joachim Wopersnow mit deren Bräutigam um die Güter Schlagsdorf und Keetz kaveln oder sich vergleichen solle,

8) 1563. Mai 26. (mittwoch nach Exaudi.)

d. d. Bützow.

Der Küchenmeister Johann Grammertin cedirt, mit Bewilligung des Herzogs Ulrich, den ihm von dem Herzoge verliehenen Domhof zu Bützow an den fürstlich meklenburgischen Hofrath Joachim Wopersnow.

9) 1563. Junii 22.

d. d. Bützow.

Der ehemalige Präceptor des Klosters Tempzin, Conrad (?) Detlevi, bezeugt vor Notar und Zeugen die Richtigkeit eines im J. 1556 zwischen ihm und wail. Volrath Sperling auf Schlagsdorf abgeschlossenen Vertrages wegen eines Aalfanges.

#### 10) 1569, San. 17. (am dage Antonii.) d. d. Nastaw.

Peter Wopersnow auf Nastaw verschreibt sich seinem Bruder Joachim Wopersnow, fürstlich meklenburgischem Hofrath, auf eine Schuld von 300 Gulden pommerscher Währung.

#### 11) 1570. Mai 27.

d. d. Prag.

Der Kaiser Maximilian privilegirt des verstorbenen Georg Sperling eine Tochter, Catharina, des Joachim Wopersnow Chefran, und ihrer beider Leibeserben mit dem Nechte, die von ihrem Vater auf sie gekommenen Lehngüter Keetz, Turow und ein Dritttheil von Buchholz, welche sie theils eingelöset, theils wieder gekauft, nach Lehnrecht erblich zu besitzen.

#### 12) 1570. Aug. 20.

d. d. Speier.

Der Kaiser Maximilian nimmt ben Joachim Wopersnow und seine Frau und seine beiden Kinder, auch seiner Frauen Schwester Anna Sperling mit ihren Gütern, namentlich mit dem Hofe Keetz, in seinen und des Reiches besondern Schutz und Schirm.

#### 13) 1571. Mai 4.

#### d. d. Güstrow.

Die Herzoge Johann Albrecht und Ulrich von Meklenburg belehnen in Folge des kaiserlichen Privilegii ihren Nath Joachim Wopersnow und seine und seiner Chefrau Catharina Sperling Leibeserben mit den Gütern Reetz, Turow und einem Dritttheil von Buchholz.

#### 14) 1574.

#### d. d. Güstrow.

Der fürstlich meklenburgische Hofrath Georg Thesmer auf Buchholz und Jürgen von Bülow auf Zibühl, als des wailand Joachim Wopersnow hinterlassenen Wittwe und Kinder Bormünder, lassen vor Notarien und Zeugen den Brüdern und Bettern Joachim, Christoph und Eurdt Sperling den kaiserlichen Schirmbrief für Joachim Wopersnow und seine Familie, vom 20. Aug. 1570, mittheilen und dieselben in Grundlage dieses Briefes von der Beeinträchtigung an dem wopersnowschen Theile des Gutes Nubow abmahnen, jedoch Vergleichung darüber anbieten.

## 15) 1577. Jan. 24.

#### d. d. Keetz.

Die Wittwe des Domdechanten und Raths Joachim Wo= persnow übergiebt der Vormundschaft ihrer Kinder ihre und ihres Mannes hinterlassene Güter, namentlich Reet, Turow, Buchholz und Pentin.

16) 1577. Jan. 25.

## d. d. Dämelow.

Der fürstlich pommersche Canzler Georg Thesmar, als Vorsmund der Kinder des wail. Domdechanten und Rathes Joachim Wopersnow, nimmt für sich und seinen Mitvormund Georg von Bülow auf Zibühl von den Gütern Dämelow und Rubow, welche früher von dem Domcapitel zu Schwerin gekauft sind, in Besitz und weiset die Unterthanen dieser Güter an die Mutter der Minderjährigen, wie es bei den andern Gütern Keetz, Turow, Buchholz und Penzin geschehen ist.

#### 17) 1581. Nov. 3.

#### d. d. Schwerin.

Das Domcapitel zu Schwerin vergleicht sich schließlich mit der Curatel der Kinder des wailand Domdechanten und Raths Joachim Wopersnow, namentlich über mehrere Geldfordezungen, über die Wahl seines Sohnes Joachim Wopersnow zum Domherrn, über eine Kasel seines Baters und über die Auslieserung der Urkunden über die Güter Dämelow und Rubow.

#### 18) 1582. Nov. 18.

#### d. d. Rubow.

Der schweriner Domherr Otto Wackerbart tritt der Vormundschaft der Kinder des wailand Joachim Wopersnow das Gut Keet ab.

#### 19) 1591. 3an. 17. (am dage Antonii.) d. d. Güstrow.

Joachim von Bülow auf Karcheez und Dr. Friederich Heine zu Nedentin, als Vormünder des jungen Joachim Wopersnow auf Turow, Sohns des verstorbenen Joachim Wopersnow auf Keetz und Turow, verschreiben sich der Ilse Klevenow zu Güstrow, Wittwe des Hieronymus Donstein; auf eine Schuld von 4500 Gulden und setzen ihr dafür die Güter Turow und Rubow zum Pfande, unter Zustimmung des Jürgen Wopersnow auf Keetz, Bruders des minderjährigen Joachim Wopersnow.

## 20) 1622. Jan. 17. (am tage Antonii.)

Die Vettern Henneke und Matthias von Lützow auf Eichof verkaufen an Joachim Wopersnow das höchste Gericht in den Gütern Turow und Reetz und mehrere Geldpächte aus dem Dorfe Turow.

5 000k

21) 1624. Oct. 31.

d. d. Schwerin.

Der Herzog Adolph Friederich von Meklenburg verleihet den Erben des Jürgen Wopersnow auf Reetz und dem schweriner Domherrn Joachim Wopersnow auf Turow erblich die Fischerei auf dem halben Höffer See an der Seite des Keetzer Feldes, mit Ausnahme der großen Wadenzüge über den ganzen See, für sich und ihre Leibeserben, so daß diese Gerechtigkeit nicht auf die Sperling übergehen soll, falls diese in dem Streite über das Gut Reetz gegen die Wopersnow siegen sollten.

## VII. Bur Mechtskunde.

## Das meklenburgische Hofgericht im Mittelalter.

Ueber die ältesten Kormen des fürstlichen Hofgerichts sind bisher fast gar keine Nachrichten bekannt geworden, ja selbst die Eristenz desselben im Mittelalter schwebt noch im Dunkel, wäh= rend in manchen andern Ländern, 3. B. im Brandenburgischen,

die Sache ziemlich klar vorliegt.

Die älteste Urkunde, welche ein fürstliches Hofgericht und dessen Berfahren nachweiset, ist vom 7. Dec. 1309 (gedruckt in Lisch Urk. des Geschl. Malyan I, Nr. LXIX). Es wird durch dieselbe bezeugt, daß damals das Hofgericht ganz einfach vor dem Fürsten selbst an dessen Hofe und in Gegenwart und durch Hülfe der Basallen, als "dinglade", also nach Analogie aller übrigen Gerichte, gehalten ward, welche sich nur durch den Stand der Gerichtspersonen und die streitigen Gegenstände von jenem

unterschieden.

Gine Einsetzung eines förmlichen Hofgerichts scheint erst durch den Herzog Albrecht um die Mitte des 14. Jahrhunderts erfolgt zu fein, wie sich überhaupt unter diesem Fürsten die ganze Staatsverwaltung durch seinen eigenen Geist und durch ben Drang bes mehr bewegten außern Lebens fester gestaltete. Wir finden unter ihm und seinem Bruder Johann von Stargard zuerst angestellte Hofrichter. In Meklenburg erscheint zuerst von 1365 — 1391, und zwar sechs Male: 1365, 1366, 1386, 1387, 1390, 1391, der Knappe, seit 1390 Ritter Heinrich Moltke auf Westenbrügge unter dem Titel eines "Hofrichters ("hoverichter, judex curiae") bes Herzogs von Mestlenburg", und im J. 1353 ber Ritter Albrecht Wars burg ebenfalls unter dem Titel eines Hofrichters des Für= sten Johann von Meflenburg : Stargard.

Eine flare Anschauung der Gerichtsverfassung giebt die im rostocker Stadtarchive entbeckte, unten mitgetheilte 1) Driginal-Urfunde vom 14. Julii 1365. Nach derselben präsidirte in dem selbstständigen Hofgerichte ("in domini nostri et "nostro judicio" — — "ex nostro jussu et scitu")

<sup>1)</sup> Bgl. Bermischte Urfunden Nr. LVI.

ber genannte Heinrich Moltke als Oberhofrichter bes Herzogs von Mekkenburg ("judex generalis curiae domini Alberti "ducis Magnopolensis") und führte zur Besiegelung bes Urtheils ein eigenes Gerichtssiegel ("sigillum ad huius"modi judicium curiae nobis per praedictum dominum "nostrum ducem specialiter ad hoc datum et commis"sum"). Dieses Siegel, welches an der bezeichneten Urkunde hängt und Taf. I, Nr. 1, abgebildet ist, führt das herzogliche Wappen und die Umschrift:

# \* SIGILLV. IVDICIS. ALBTI. DVCIS. OAGROPOLASIS.

(b. i. Sigillum judicis Alberti ducis Magnopolensis: Siegel des Richters des Herzogs Albrecht von Meklenburg). Es geht aus demselben, wie aus der Urkunde, unzweifelhaft hervor, daß nicht, wie später, im Namen des Fürsten, sondern im Namen des Rechts durch den Gerichtspräsidenten Recht gesprochen ward.

Die zu der Zeit bestellten ordentlichen Assessores, proprie dinglude") waren zwei Basallen: die Ritter Nicolaus von der Lühe und Gottschalk Pren, wahrscheinslich Landräthe, — die außerordentlichen Assesswelche die Urkunde mit besiegelten: die Basallen, Knappen Otto von Dewitz und Hermann von der Lühe, und Johann von Baumgarten, Burgemeister, und Heinrich Brese, Rathsherr von Rostok, da das Gericht damals in Rostok gehalten ward. Als Zeugen (Umstand) erscheinen noch 6 Basallen und 4 rostoker Rathsherren.

So erscheint schon damals das höchste Gericht, bis auf die Zuziehung gelehrter Räthe, so vollständig und in mancher Hinficht richtiger ausgebildet, als es sich bis auf die neuern Zeiten

erhalten gehabt hat.

Eine ähnliche Urkunde vom 26. Sept. 1391 über ein zu Cröpelin gehaltenes Gericht ist schon früher in Franck A. u. N. M. VII, S. 53, und darauf in Lisch Urk. des Geschl. Malhan II, S. 403, gedruckt. Diese Urkunde ist ebenfalls im Namen des Richters ausgestellt und mit dem Hofgerichtssiegel ("ingesegel, "des ick bruke to mynes heren hoverichte to Mekelen-"borgh") besiegelt. Als Assallen senamt; Nathmänner sehlen, da die Nathmänner von Cröpelin wohl nicht die Fähigkeit besaßen, im fürstlichen Nathe und Gerichte zu sigen. Aus dieser Urkunde geht auch noch hervor, daß schon bestimmte allgemeine Gerichtstage ("dyngdaghe") angesetzt waren.

Die oben angeführte Urkunde vom 14. Juli 1365 ist auch des Gegenstandes wegen interessant, da sie über Besitz von Holzungen aburtheilt: es wird nämlich die Holzung zugesprochennach der Formel "baumeshoch und baumestief", d. h. nach der Höhe, Länge, Breite und Tiese der Bäume ("secundum "aktitudinem, longitudinem, latitudinem et profunditatem "arboris, proprie bomeshoch vnde bomesdep").

G. C. F. Lifch.

# Alte Ceremonien bei Erhebung von Abgaben und Ausübung von Gerechtigkeiten.

Der Schuhmacher Herr Friedr. Seidel zu Bützow, welcher sich sehr lebhaft für unsern Verein interessirt, hat nachstehende zwei Schilderungen von alten Gebräuchen eingesandt:

## Sebungen bes Amtes Mühn.

Beim Umte Rühn eristirt noch folgendes alte Vermächtniß, welches früher von einer Prinzessin gestiftet sein foll. Um Tage vor Martini fährt der Landreiter mit noch einem Manne, von einem passiner Bauern gefahren, nach bem Gute Warstorf bei Schwaan; sie dürfen aber nicht vor Sonnenuntergang auf den Sof kommen. Wenn fie ankommen, muß eine Stube für fie eingerichtet sein, in welcher zwei aufgemachte Betten fteben; ber Tisch muß schon gedeckt sein und Butter, Brot und Branntwein barauf stehen; ber Landreiter erhält dazu eine Tonne schwaansches Bier und der Fuhrmann einen Scheffel Hafer für die Pferde. Bum Abendessen kommt Suppe, welche wieder abgetragen wird, wenn fie ihr Theil bavon haben. Dann wird Rindfleisch, Kartoffeln und Pflaumen und zuletzt ein Gansebraten aufgetragen; wenn fie hievon gegessen haben, so barf nichts wieder abgetragen werden, selbst wenn nur die Knochen übrig geblieben sind, sondern es muß alles so bis zum andern Morgen stehen bleiben, wo sie dann ihr Frühstück davon halten. Wenn sie abfahren wollen, muß ber Gutsherr an ben Landreiter 33 alte A. Gulden auszahlen; ba folche Gulben nicht mehr vorhanden find, so muß jeder Gulden mit 1 fl. belegt werden. Auch muß er noch dem Landreiter so viel Rist Flachs, wie Tage im Jahr, überliefern, nämlich 365.

Bon einem andern Gute in ber Nähe, beffen Name mir

entfallen ist, werden ibm 18 Gulden überliefert.

Der Landreiter bringt dies alles nach dem rühnschen Amte, welches unterdessen von verschiedenen Gütern in der dobbertinschen Gegend durch einen Boten eine bestimmte Summe Geldes hat

zusammenholen lassen, welches zum Theil von einzelnen Gütern nur in wenigen Schillingen besteht; auch muß das Bäcker Lützowsche Haus in Sternberg hierzu 24 fl. zahlen.

Der Landreiter, von einem zepeliner Bauern gefahren, bringt

nun alles nach bem Gymnasium in Schwerin.

## Fischerei des Gutes Steinhagen auf dem rühnschen See.

Wie ich von alten glaubhaften Leuten zu Steinhagen ersfahren, bestand vor alten Zeiten zwischen Steinhagen und Rühn die alte Gerechtigkeit, wenn im Winter der große rühnsche See zugefroren war, so gingen die Steinhäger, im Beisein des rühnschen Amtes, von ihrer Seite an den See und warfen eine Pflugsschaar auf das Eis entlang; so weit nun das Eisen flog, konnten sie den Winter über sischen. Später ward dies abgesschafft, und Steinhagen erhielt dafür den kleinen See bei Schlukow, eine Meile von Steinhagen.

Bei dieser Gelegenheit kam folgender, am 9. Febr. 1763 an alle Beamten und Superintendenten erlassener Befehl zum Berichte über die im Lande bei Erhebung von Pächten 2c. zu beobachtenden Ceremonien ins Gedächtniß:

Friederich von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürst zu Wenden, Schwerin und Natzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Rostock und Stargard Herr.

Weil seit einiger Zeit verschiedene Irrungen ben Unsrer Regierung vorgekommen sind, welche die Beobachtung gewisser Ceremonien ben Einhebung der Pächte betreffen; So sollet ihr hiemit befehliget sehn, fordersamst

zu berichten:

1) Db in Unserm euch anvertrautem Amte gewisse Pächte mit gewissen Ceremonien ben der Einhebung verstnüpfet sehn, da entweder die Empfänger zu einer bessondern Formalität und Gegenleistung ben der Erhebung oder auch die Pacht=Geber zu einer Neben=Prästation, oder, auch zu gewissen Feyerlichkeits=Beobachtungen, dem alten Herkommen nach, sich verpflichtet sinden, und worinn

2) alle solche Feyerlichkeiten bestehen? Als welche

ihr kurt, doch verständlich, zu beschreiben habt.

An dem geschiehet Unser gnädigster Wille und

Meinung.

Datum auf Unserer Bestung Schwerin, den 9ten Februar 1763.

Friederich, S. z. M.

Die in Befolgung des Befehls entstandenen Acten sind noch vollständig vorhanden. Merkwürdiger Weise enthalten sie aber fast alle nichts weiter, als den Bericht, daß — keine Ceremosnien bei Erhebung von Pächten und Ausübung von Gerechtssamen beobachtet würden. Einige Male wird gesagt, daß die Einforderer von Pächten von denen, welche sie zu leisten hätten, bewirthet werden müßten.

Das einzige Bemerkenswerthe ift folgendes:

1) das Umt Deu=Bufow berichtet:

Ferner hat das zum Rostockschen Henl. Geist gehörige Dorff Didrichshagen 22 Drt. 7½ schffl. Korn allerlen Gattung jährl. Termino Martini anherv zu liesern, und müssen auch diese Lieseranten, die inclus. der Fuhrleute auf 24 Persohnen ausmachen, dem Herkommen nach auf eine mahlzeit mit 4 Gerichten, als Hirse oder Reiß, Fischen, Hammelsleisch mit weißem Kohl, und Gänsebraten, und nebenher mit dier und Brandtwein, auch Todack und langen Pseissen tractiret werden und beim Abschiede machet der Schult des Dorffs das compliment: daß Er sich für die Ehre bedanke, die Ihm zukomme. Wogegen man Ihm erwiedert, daß es nur eine Hössslichkeit sey.

2) Das Umt Bredenhagen berichtet:

a. Muß das in der Chur Mark Brandenburg belegene Dorff Röggelin, ohnweit Ruppien, Vier Tonnen Ruppiener Vier liefern.

Dieses Bier ist vor dem, am ersten Pfingst-Morgen, und NB. der Schuldigkeit nach vor Sonnen Aufgang aufs Ambt geliefert worden. Der damahlige Beambte aber Klentz, hat eine Verenderung des Tages vorgenommen, und solches darinn, daß die zwey Wagen, welche gedachtes Bier gebracht, sowol den Tag vor den Fest (da dis Dorff Röggelien 4 Meiln vom Ambte entlegen) alß auch den ersten Festtag sahren mußen, und hat solches auf den Freytag vor Pfingsten gesetzt, und so wird solches noch jeho geliefert.

Bey geschehener Lieferung, ist und wird denen Lieferern zus forderst Brandtwein gereichet, sodann werden die Tonnen angestochen, und die Probe vom Bier abgezapst, auch wol denen UmbtsLeuten zu prodiren gegeben, ob es gut sep. Wann nun solches vor gut erkant, so wird denen Bringern eine Suppe gemacht von diesen Bier, hiernechst bekommen solche wol einen Pfankuchen, und ein Gericht Fische, welches dieselben verzehren

und reisen so ban wieder ab.

b. Aus dem Mecklenb. Dorffe Grabow, mußen gesambte Bauren, um Martini, und FastNacht, holtz aufs Ambt fahren, auch gewiße Kämpe Ucker bestellen, solche Ackern säen, mähen

und einfahren, ben Jeder Art Arbeit, und wenn solche vollendet,

bekommen fie Brodt, Fische und & Tonne Bier.

Auch mußen diese Grabower Bauren Jährlich den Tag vor Pfingsten, zwen Lauberhütten, auf Stellen die Ihnen angewiesen werden, bauen, und werden daben mit Fische, Brod,

und & Tonne Bier gespeiset und getränket.

c. Aus denen Dobbertienschen Kloster Dörffern, Sietow, Loeitz, Schwartz und Diemitz, werden gewiße Korn Pächte Ochsen, Schaaffe und Rauchhüner, Jährlich abgegeben, und werden die Bringer mit Erbsen gespeiset, auch wird denensselben wol ein von den gebrachten Schaafen geschlachtet, und aufgegeßen.

d. Aus denen Märckschen Dörffern, Sevekow, Dranse und Berlienken, mußen gewiße so genante Ablager Brodte, eine Kleine Anzahl Rüben, und gewißes so genantes Peitsschen Geld gegeben, aber dieses muß von Amts Bedienten, aus

Jeben Dorffe abgeholet werden.

3) bas Umt Rehna berichtet:

#### Huldigungsplatz zu Cölpin

im Lande Stargard.

Bekanntlich huldigten die Stände des Landes Stargard auf dem ritterschaftlichen Gute Cölpin bei Stargard. Dicht vor dem Kirchhofe zu Cölpin, zwischen der Kirchhofspforte und der Straße ist ein großer viereckiger Platz mit alten Linden umpflanzt. Der Sage und auch dem Anschein nach soll diese Stelle der Huldigungsplatz gewesen sein. Auch sagt der Hofmeister Claus Iosias von Behr: "Im Stargardischen ward zu Kölpin "unter der Linde am Kirchhofe Musterung gehalten".

G. C. F. Lisch.



# VIII. Bur Raturfunde.

#### Menuthiere in Meflenburg.

Es dient nicht allein zur Förderung der einzelnen Zweige ber Naturwissenschaft, sondern auch zur Belebung der Geschichte. wenn man weiß, welche Thiere in den ältesten Zeiten der mensch= lichen Cultur in den Ländern gelebt haben; es fann hiebei entweber von noch in den Ländern lebenden, oder von dort ausge= storbenen Thiergattungen die Rebe sein: lettere mogen bier allein zur Sprache kommen. Dag bas Glen und der Auerochs früher in Meklenburg gelebt haben, ist durch häufige Auffindung von Gerippen und Gehörnen, über welche auch unsere Jahrbücher wiederholt Bericht erstatten, außer Zweifel; in ber beutschen Sage, 2. B. in den Nibelungen, kommen beide Thiere auch noch als vorzügliche Jagothiere vor. Ob das Rennthier in den deutschen Oftseeländern gelebt habe, ist eine bisher noch nicht bestimmt zu beantwortende Frage, da es noch sehr an Material zur Lösung berselben fehlt; ce soll jedoch hiedurch die Frage mehr, als bisher geschehen ift, angeregt werden. Der Berr Professor Milsson in Lund ift ber Meinung, bag bas Rennthier in alten Zeiten auch in Deutschland gelebt habe; er unterrichtete mich über den Unterschied ber Geweihe ähnlicher Thiere, im Interesse ber Wissenschaft dringend weitere Nachforschungen wünschend. Nach Bergleichung aller seit 10 Jahren zur Bereinssammlung eingegangenen Ge= weihe ift eines wohl unzweifelhaft ein Rennthiergeweih, nämlich das im Jahresber. III., S. 114—115 aufgeführte, zu Gerbshagen bei Guftrow 24 Fuß tief in ber Mobbe gefundene halbe Geweih. Das Geweih ift gang glatt, die 21 Tug lange Stange ohne Baden, außer in einer Bohe von & Tug mit einem fleinen Auswuchse von ungefähr 3 Zoll Länge, und endigt ohne Berzweigung in eine jett abgebrochene Schaufel. Die völlige Glätte der Oberfläche bes Geweihes spricht bestimmt für ein Rennthiergeweih.

G. C. F. Lisch.

# Zahresbericht

des

# Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde,

nod

Dr. Friedrich Carl Weg,

zweitem Gecretar bes Bereins.

Elfter Jahrgang.



In Commission in ber Stillerschen Sofbuchhandlung zu Rostod und Schwerin.

Schwerin, 1846.

Bedructt in ber hofbuchdructerei in Schwerin.

# General : Versammlung

am 11. Julius 1846.

Dach den einleitenden Worten des Herrn Präsidenten hielt Herr Archivar Lisch, welcher den auf einer Reise abwesenden zweiten Secretär mit freundlicher Gefälligkeit vertrat, folgenden

Bortrag:

"Nach den Grundgesetzen unserer Gesellschaft ist der heutige Tag dazu bestimmt, "die gesammte Thätigkeit des Bereins in Einem Puncte zusammenzufassen"; es thut dem Gemüthe wohl, von Zeit zu Zeit in die Vergangenheit zurückzuschauen, einen vergleichenden Blick auf die Bestrebungen Anderer zu wersen, um für die Zukunst das Ziel des Ningens immer höher und sicherer zu stecken, damit das Bemühen nicht allein für die Gesgemwart, sondern auch für die Folgezeit von möglichst dauerndem Werthe bleibe und die Segnungen im Gesolge habe, dessen sich jedes geistige Werk erfreuen soll. Es ist dies grade dann um so mehr Noth, wann die eigenen Bestrebungen von außen her

zur Beurtheilung gezogen werden.

Dies führt und zunächst auf die Betrachtung unserer Berhältnisse nach Außen. Grade in dem verflossenen Sahre ift bie Stellung ber geschichtlichen Gesellschaften Deutschlands mehr als je zur Sprache gekommen. Die historischen Bereine Deutsch= lands mehren sich alljährlich und blühen alle; dies ist ohne Zweifel Folge eines tiefen geistigen Bedürfnisses. Und boch ist grade in den allerneuesten Zeiten den Vereinen der Vorwurf gemacht, daß sie auf die allgemeine Geschichte Deutschlands nicht ben Ginfluß ausübten, ben man von fo großen Mitteln zu er= warten berechtigt sei. Ich glaube, man macht den historischen Bereinen diesen Vorwurf mit großem Unrecht; mit noch größerm Rechte könnte man vielen Geschichtschreibern ben noch größern Vorwurf machen, daß sie die Quellenforschung der Bereine nicht mit der Gewissenhaftigkeit benuten, welche man mit Recht von ihnen fordern konne: es giebt nichts Schwächlicheres, als Beschichte nach traditionellen Ansichten ober vorgefaßten Sypothesen construirt. Abgesehen von dem unberechenbaren Rugen, welchen historischer Sinn und historische Thätigkeit auf den Geist derer ausübt, welche in ben verschiedensten Stellungen an ben Rubern

- megh

bes Staates stehen, ba in geistigen Kreisen allein bie Wissenschaft jung und stark erhält, fragt ce sich wesentlich, was die Ber= eine selbst wollen. Gie wollen gunächst nichts weiter, als die geschichtliche Entwickelung ber Zustände in engern Kreisen aus den Quellen ergründen, um das Interesse zu befriedigen und die wissenschaftliche Tüchtigkeit am sichern Stoff zu stärken. Sie wollen Provinzielles, sie wollen bas nahe Liegende er= forschen; und da kann oft für ein Land sehr, sehr vieles von der allerhöchsten Bedeutung sein, was auf ein Geschichtscompenbium nicht den mindesten Ginfluß ausübt. Die Bereine muffen allerdings unter bem Ginflusse der Wissenschaft fiehen und völlig und eben so mit ihr vertraut sein, wie jeder andere Schriftsteller; aber es ist damit nicht gesagt, daß die Bereine einen sichtbaren Einfluß auf die allgemeine Wissenschaft ausüben sollen. Die Erforschung und Erhellung des Provinziellen ist das Ziel der historischen Bereine, und zwar Sammlung des Details; dies ist bem Einzelnen nicht möglich, es sind dazu viele Augen und Bur Bearbeitung bes Allgemeinen bes Kände nothwendig. barf es keiner großen Gesellschaft; ber Schriftsteller bricht sich hier mit seinen Ideen schon selbst Bahn, ohne Andere viel zu Aber grade in dem Streben nach der Erforschung des Ginzelnen liegt bas Palladium deutscher Freiheit in der Wiffenschaft, welche bas Baterland groß und fräftig gemacht hat und es bewahren wird vor Schmach und Berfall, da Hunderte, ja Tausende von Männern ftark geworden find an dem Borne beutscher Wissenschaft, wenn sie auch ihr Ginzelnstreben nicht zu einem allgemeinen erheben wollen. Dieses Palladium, die Freibeit ber Geister in deutscher Geschichte, Sprach= und Rechte= forschung, muffen wir schügen und bewahren, damit bas Baterland vor Verflachung und Versumpfung geschütt bleibe.

Es ist daher von den historischen Bereinen noch jetzt kein sichtbarer, großer Einfluß auf die deutsche Wissenschaft, es ist von ihnen noch keine Umwälzung in dieser, welche auch wohl nicht begehrt wird, zu erwarten. Aber der Einfluß wird sich dennoch zeigen, wenn erst die Bereinsbestrebungen von Einzelnen zu allgemeinen Uebersichten verarbeitet werden, und die Geschichtschreiber erst bequem leitende Fäden durch die Labyrinthe der Gräber und Archive besitzen. Bis dahin, daß diese Saat reift, möge man sich des Ackerns und Säens sreuen; reisen wird sie; es wird an Männern nicht sehlen, welche die Einzelnsorschungen sichten und vereinigen. Einer und einige, ja viele können nicht Alles.

In Meklenburg sind wir schon so weit gekommen, daß wir theilweise die Früchte unserer Bestrebungen genießen können. Wir besitzen schon seit einigen Jahren manches allgemeinere Werk, welches die Forschungen unsers Vereins mit Erfolg ausgebeutet

hat. In unsern Tagen ist von dem jüngern Boll zu Neusbrandenburg ein Geognosie Mekkenburgs und Nordbeutschlands erschienen, ein überaus wichtiges und interessantes Buch, welches die Forschungen unserer Jahrbücher mit seltener Geschicklichkeit benutzt hat; aus einem solchen Buche allein kann man die Wichtigkeit, ja Unentbehrlichkeit der historischen Vereine, welche die jetzt noch nirgends eine Staatsanstalt ersetzt, am klarsten erkennen. Von dem ältern Voll ist eine Geschichte des Landes Meklenburg-Stargard unter der Presse und wird für den östlichen Theil des Landes allen historischen und rechtlichen Bedürfnissen abhelsen. Nur noch einige solcher Bücher, und Meklenburg hat von seinem Vereine schon reiche Frucht genossen, ohne das darum seine Jahrbücher werthlos werden würden; denn jede Quellenforschung ist, wie jede Quelle, wenn sie nicht vernichtet wird, unversiegbar.

Dennoch sind in dem verflossenen Sahre ernste Unstalten gemacht, die Bereinsforschungen bem größern gelehrten Publicum näher zu führen. Zuerst ist durch die Mitwirkung der meisten beutschen Bereine von bem Bereine zu Darmstadt durch Balther ein Repertorium aller beutschen Beschichtsvereins = Schriften ber= ausgegeben; man staunt über ben biden Band von Titeln ein= zelner Abhandlungen, welche bie Bereine zum Druck befördert baben; genügt bas bedeutende Werk zwar nicht allen Anforde= rungen, da der Stoff für eine Bearbeitung in kurzer Zeit zu groß ist und ber Ginzelne sich schwer in so viel Ginzelnes mit Sicherheit hineindenken kann, so ist doch eine Uebersicht und ein Wegweiser für Geschichtsforscher und Geschichtschreiber gegeben. Dann haben sich in biesem Jahre Die Bereine in Schmidt's Zeitschrift für Geschichtswissenschaft einen Bereiniaunasbunct aewählt, in welchem alle Bereinsbestrebungen ununterbrochen bes sprochen werden sollen. Das Unternehmen ift noch zu jung, als daß sich ein Urtheil über die Erfolge abgeben ließe; wenn bas Unternehmen, was nicht zu wünschen ift, scheitert, so scheitert es an dem Mangel kundiger und umsichtiger Mitarbeiter; benn bie Arbeiter für Specialgeschichte geben gewöhnlich ihr Bestes boch zunächst ihrem Bereine und jedes fremde Blatt wird nur ein Echo der Rebe sein. Es fehlt dem deutschen Baterlande noch zu sehr an Männern, welche die Ginzelnforschungen zu einem Ganzen zu vereinigen verstehen. Endlich aber mag die zu Michaelis b. 3. gu Frankfurt a. M. angesette Berfamms lung ber beutschen Sprach=, Rechte= und Weschichteforscher von mächtigem, dauernden Ginflusse auf die deutsche Wissenschaft werden fonnen, wenn die viel besprochene beutsche Ginheit in biesen Forschern und ihrer Versammlung und ihrer Richtung es widerlegt, daß den Deutschen die Ginheit für bas Baterland fehlt, es fei bann bag es in Befahr fei."

# Erster Abschnitt.

# Aeußere Verhältnisse des Vereins.

# I. Mitglieder.

- 1) **Nach** dem vorjährigen Berichte betrug die Zahl der Mitglieder 392. Von diesen sind im Laufe des Jahres 4 gesstorben:
  - 1. der Geheime=Rath von Steinfeld,

2. der Rentier Hinrichsen zu Rostock, 3. der Gymnasial-Director Oberschulrath und Prosessor Dr. Besser zu Güstrow, ein Mitstister unsers Vereinst und eifriger Forscher und Schriftsteller in der vaterländischen Geschichtstunde,

4. der Seminar-Director Zehlicke zu Ludwigslust, ein um die Förderung der Wissenschaft im Vaterlande hochverdienter

Mann.

Neun Mitglieder sind ausgestreten und drei sind wegen nicht gezahlter Beiträge als ausgeschieden zu betrachten, so daß ein Besstand blieb von 376 Mitgliedern. Dagegen sind 26 Mitglieder neu beigetreten; mithin zählt der Verein heute 402 ordentliche Mitglieder. Neu beigetreten sind:

Berr Boffichläger auf Weifin,

- Förster Rannengießer zu Glambed,

- Hoftheater Director Görner zu Reustrelit,

— Lieutenant von Pent zu Neustrelit,

— Lieutenant von Nettelbladt zu Neustrelit, — Lieutenant von Konring zu Neustrelit,

- von Bülow auf Bäbelig,

- Dr. med. Johannes zu Gnoien,

— Pastor Sperling zu Lübchin, — Baron von Biel auf Zierow, Herr Graf von Baffewig-Schlit auf Burg-Schlit,

- von Storch auf Wildfuhl,

- Graf von Baffewit auf Bristow,
- von der Lühe auf Redderstorf,
- von ber Lühe auf Gnewit,
   von Bassewitz auf Dersentin,
- von Schudmann auf Gottesgabe,
- Kammerherr von Buch auf Tornow,

— Kammerherr von Jagow zu Mirow, — Lieutenant Julius von Bohlen zu Stralsund,

— Major und Kammerherr von Kardorff auf Böhlendorf,

- von Lowyow auf Klaber,

- Domänenrath von Brocken auf Hoben=Luckow,
- Domherr von Levehow auf Groß = Markow,

- Lehrer Meier in Schwerin,

- Landrath von Rieben auf Gahlenbeck.
- 2) Zu den bisherigen 55 correspondirenden Mitgliedern, welche uns mit Nath und That unterstützten, kamen hinzu durch Wahl von Seiten des Ausschusses:
  - 1. Herr Professor Dr. Nilsson zu Lund, welcher bekanntlich unter den Natur= und Alterthumsforschern in den germanischen Ländern in erster Reihe steht;
  - 2. Herr Obristlieutenant von Sommer zu Kopenhagen, Commandant des Schlosses Rosenburg, ein eifriger und treuer Wächter der Alterthümer, vorzüglich bemüht um die vergleichende Alterthumskunde, zu welcher er auch und werthvolle Schätze geliefert hat;
  - 3. Herr Chmel, f. f. Nath und Geheime Haus und Hof-Archivar zu Wien, bekannt durch seine rüstigen und großen Quellenforschungen in der deutschen Geschichte.

3) Die Zahl der correspondirenden Bereine beträgt jett 35, indem in dem verflossenen Jahre mit der

35. Esthländischen literarischen Gesellschaft zu Reval Berbindung angeknüpft ward.

# II. Finanzielle Verhältniffe.

Mit der wachsenden Zahl der Mitglieder und den sonst günstigen Verhältnissen haben sich auch die Finanzen unsers Vereins sehr günstig gestaltet.

| Vom 1. Julius 1845 bis zum                                     | 1. 3 | ulius | 18 | 46 | bet  | rug | 3              |
|----------------------------------------------------------------|------|-------|----|----|------|-----|----------------|
| I. bie Ginna                                                   |      |       |    |    |      |     |                |
| 1. Beiträge für bas Jahr 1844 von                              |      |       |    |    |      |     |                |
| einem der beiden im vorigjährigen                              |      |       |    |    |      |     |                |
| Bericht als restirend aufgeführten                             | Ge   | Ib.   |    | 9  | 1310 | br. |                |
| Bericht als restirend aufgeführten Mitglieder                  |      | Rh.   | 2. | Re | .—   | B.  | -9             |
| 2. Beiträge für das Jahr 1845.                                 |      |       |    | U  | •    |     | ,              |
| A. ordentliche:                                                |      |       |    |    |      |     |                |
| a. von vier ber in bem vorigjäh=                               |      |       |    |    |      |     |                |
| rigen Bericht als ben Beitrag bis-                             | •    |       |    |    |      |     |                |
| her noch nicht gezahlt habend auf=                             |      |       |    |    |      |     |                |
| geführten sechs Mitgliedern                                    | _    | *     | 8  | ,  |      | 2   | :              |
| b. von zehn neu aufgenommenen                                  |      |       |    |    |      |     |                |
| Mitgliedern (ein elftes Mitglied                               |      | •     |    |    |      |     |                |
| hat nicht einmal den ersten Bei-                               |      |       |    |    |      |     |                |
| trag bezahlt)                                                  |      | =     | 20 | 3  |      | 2   | - :            |
| B. außerordentliche:                                           |      |       |    |    |      |     |                |
| a. von Ihrer Königlichen Hoheit,                               |      | ·     |    |    |      |     |                |
| der verwittweten Frau Erbgroß=                                 | * *  |       |    |    |      |     |                |
| herzogin                                                       | 10   | *     |    | 3  | _    | 3   | :              |
| b. von Ihrer Königlichen Hoheit,                               |      |       |    |    |      |     |                |
| der verwittweten Frau Herzogin                                 | 10   |       |    |    |      |     |                |
| von Orleans                                                    | io   | 2     |    | 3  | _    | 3   | :              |
| c. von der Frau Gräfin von Hahn                                | 10   |       |    |    |      |     |                |
| zu Basedow                                                     | 10   | \$    |    | *  |      | =   | :              |
| 3. Beiträge für bas Jahr 1846.                                 | •    | ~     | 00 |    |      |     |                |
| A. ordentliche von 399 Mitgliedern                             |      | 3 (   | 98 | 3  | _    | =   | <del>-</del> : |
| (3 Mitglieder haben die Beitrage-                              |      |       |    |    | •    |     |                |
| zahlung verweigert, 1 Mitglied                                 |      |       |    |    |      |     |                |
| ist wegen einstweiligen Aufents                                |      |       |    |    |      |     |                |
| halts im Auslande noch bis zum                                 |      |       |    |    |      |     |                |
| Ende des Jahres 1846 ausge-                                    |      |       |    |    |      |     |                |
| treten und 4 Mitglieder haben bis jetzt den Beitrag noch nicht |      |       |    |    |      |     |                |
| gezählt.)                                                      |      |       |    |    |      |     |                |
| B. außerordentliche von einem Mit                              |      |       |    |    |      |     |                |
|                                                                |      | 3     | 2  | c  |      | 1   | :              |
| 4. Zurückgezahlte Capitalien                                   |      | = 2   |    |    |      |     | :              |
| 5. Zinsen für belegte Capitalien                               |      |       |    |    |      |     | :              |
| 6. Erlös aus den Drudschriften in                              |      |       |    |    |      |     |                |
| Folge ber Liquidation mit der Stiller=                         |      |       |    |    |      |     |                |
| schen Hofbuchhandlung über ben                                 |      |       |    |    |      |     |                |
| Verkauf des Jahrgangs IX                                       | -    | :     | 33 | 2  | 18   | = . | _ ;            |
| Latus                                                          |      |       |    |    |      |     |                |

|                                |              | Gold.   | 91       | }wbr    |            |
|--------------------------------|--------------|---------|----------|---------|------------|
| Tran                           | sport        | 30 Rg.  | 1099 Rg. | 6 /3.   | <b>-9</b>  |
| hazu ber Cassenvorrath vo      | m 1.         |         |          |         |            |
| Julius 1845 mit                |              | - =     | 391 =    | 13 =    | 6 =        |
| <u> </u>                       | umma         | 30 98   | 1490 RG. | 19 B.   | 69         |
| - alaasi                       |              | 25 =    | 1200000  | ,       |            |
|                                | •            | _ <     | 23 =     | 43 =    | 6 =        |
| erwechselt sind zu             | - Thomas     | F GDO   | 1511 OFO | 15 1    | _0         |
| nithin Total=Summa der Ein     | nayme        | 376.    | 131474   | 10 /0.  | - 3        |
| II. bie                        | Aus          | gabe:   |          |         |            |
|                                |              | Golb.   |          | NZwbr.  | _          |
| 1. Belegte Capitalien          |              | - Rb.   | 8 Fl.    | 12 /3.  | <b>—</b> S |
| 2. Briesporto                  |              | :       | -        | 40 =    |            |
| 3. Abschriftegebühren          |              | - :     |          | 38 =    |            |
| 4. Schreibmaterialien, Siegell | lactre.      | 3       | 13 =     | 15 =    | :          |
| 5. Zeichnungen, Holzschnitte,  | Litho=       |         |          |         |            |
| graphien, Gypsabbrude          |              | :       | 138 =    |         |            |
| 6. Buchdruckerarbeiten         |              | -==     | 320 =    |         |            |
| 7. Buchbinderarbeiten          |              | - 3     | 56 =     | 9 =     | 2          |
| 8. Bücher = Sammlung, B        |              |         |          |         |            |
| Sammlung                       |              | 5 =     | 28 =     | 36 =    | <b>→</b> } |
| 9. Münzsammlung                |              | :       | 1 =      | 16 *    | \$         |
| 0. Alterthümer = Sammlung,     | ATT - 10 ATT |         |          |         |            |
| grabungen 2c                   | -            |         | 83 >     | 7 =     | <u> </u>   |
| 11. Erhaltung und Vermehrur    | ia bes       |         |          |         | _          |
| Mobiliars                      |              | · :     | 16 =     | 42 =    | <u> </u>   |
| 12. Feststehende Gehalte und   | Gra=         |         |          |         |            |
| tificationen                   |              | - :     | 30 =     | 32 =    | 5          |
| 13. Diversa                    |              |         | 20 =     | 27 =    | ;          |
| Total=Summa der Au             | 8gabe        | 5 R.    |          | 463     |            |
|                                |              |         | N3wb     |         |            |
| Die Einnahme betrug            |              | 5. Rl.  | 1514 Mg  | . 15 B. |            |
| Die Ausgabe betrug             |              | 5 =     | 757 =    | 30 =    |            |
| nithin bleibt ein Cassenvorrat | i han        | _ Re    | 756 Bl   | 33 6    | 372        |
|                                |              |         |          |         |            |
| Das Vermögen bes Be            | ereins       | besteht | am 1. I  | ulius   | 184        |
| านชี:                          |              |         | ##O 05   | 20 4    | ma         |
| 1. belegten Capitalien im      | Betro        | ige von | 772 Mg.  | 23 /3   | अध्य       |
| 2. einem Cassenvorrath vo      |              |         |          |         |            |
|                                |              |         | 1529 Mg. |         |            |
| Schwerin, ben 1. Julii         |              |         | 9        |         |            |
| Cumptilli, pell 1, Auto        | AU IO        | TU.     |          |         |            |

P. F. N. Faull, p. t. Cassen-Berechner.

### Zweiter Abschnitt.

# Thätigkeit des Vereins für die Erreichung seiner Zwecke.

# I. Literarische Thätigkeit.

Ein Blick in die vorliegenden Jahrbücher lehrt, daß wie früher, so auch in dem abgelaufenen Jahre der unermüdlichen Thätigkeit des Herrn Archivar Lisch der Preis gebührt. Derselbe berichtete

in der Bersammlung:

"Der Berein hat seine alten Arbeiter behalten, neue geswonnen und gegründete Aussicht auf vermehrte literarische Thästigkeit. Die Richtung der Forschungen ist im Allgemeinen diesselbe, wie früher, geblieben. Hören wir auf fremde, competente Stimmen, so können wir und, so weit es das Streben nach Bervollkommnung erlaubt, einigermaßen beruhigen, um nicht auf Irrwege zu gerathen. Namentlich hat der Archivrath Dr. Ershard, ein urtheilsfähiger und berufener Mann, jüngst in einer Beurtheilung aller Bereinsbestrebungen Deutschlands über unsern Berein solgendes Urtheil gefällt (in Westphäl. Jahrb. VII, S. 307):

"In Meklenburg besteht ein Verein sur Geschichte und "Alterthumskunde, dessen Mittelpunct Schwerin ist, seit "1835, und seine Jahrbücher und Jahresberichte, die "sich auch durch Regelmäßigkeit der Erscheinung auß-"zeichnen, gehören zu dem Gehaltreichsten, was die "Literatur auf diesem Felde zu Tage gefördert hat".

Geben wir uns aber mit Urtheilen dieser Art nicht zufrieden! Je mehr man die Masse des bearbeitenswerthen und noch nicht bearbeiteten Stoffes kennt, desto höher und schwerer erreichbar erscheint das Ziel. Noch ist viel zu thun auf dem Felde unserer Geschichte. Ganze Perioden, namentlich der neuern Zeit, sind noch wenig bekannt; die innere, bedeutende Geschichte unserer größern Städte liegt noch sast ganz unbeachtet in den Archiven und in der Airchengeschichte ist noch viel aufzuräumen. Alles dies ist nicht durch Geschichtschreibung, sondern nur durch Quellensforschung zu erreichen. Es ist zu wünschen, daß sich bald Arsbeiter sinden mögen".

# II. Sammlungen.

Unfere Sammlungen haben sich, wie bisher, einer steten Bergrößerung zu erfreuen gehabt. Die bedeutenoften Berdienste um die Aufflärung des Alterthums haben sich, wie so manches Jahr vorher, wieder die Herren Pastor Ritter zu Bietlübbe, Baron Albrecht Malkan auf Peutsch und von Kardorf auf Remlin erworben, welche, im Bunde mit den Beamten des Bereins, keine Belegenheit zur Erweiterung ber Kenntnisse ungenutt haben vorübergeben laffen. Aber die Forschungen solcher Manner bedürfen noch immer großer Anerkennung des Bereins. durch die Forschungen des abgelaufenen Jahres hat sich ergeben, daß noch viel, eigentlich die Hauptsache zu thun übrig ist. Zwar fagt Worfage zu Ropenhagen, einer ber bedeutenoften jungern Alterthumsforscher, welcher im vorigen Jahre den gangen mittlern Continent zur Förderung der heimischen Alterthumskunde bereiste und auch in Schwerin war, in seiner so eben erschienenen Schrift: "Ueber ben Stand ber nationalen Alterthumskunde in Deutsch-"land", daß bie Sammlungen zu Schwerin von allen vater= ländischen Sammlungen Deutschlands den größten wissenschaftlichen Werth haben, aber unsere eigenen Forschungen belehren uns, daß, so wichtig auch große Sammlungen sind, es mit dem Aufspeichern von Alterthümern allein nicht gethan ift. wichtiger sind fortgesetzte Aufgrabungen und Forschungen an Ort und Stelle, — unsere stets und überall willkommenen Berichte in den Sahrbüchern. Gin neuer Fund bei Plau, der ein unverbranntes Gerippe in hockender Stellung mit lauter Geräthen aus Rnochen enthielt, scheint auf ein bisher unbekanntes Autoch= thonen-Bolk zu deuten, welches der dunklen Steinperiode vorauf= Die Steinperiode ift, trot ber vielen Steinkeile in ben Sammilungen, in seinem Wesen noch dunkel genug. Und bie Aufdeckung des in den vorliegenden Jahrbüchern beschriebenen und abgebildeten Regelgrabes von Peccatel bei Schwerin, in welchem sich, neben bem früher aufgebeckten Grabe mit dem Bronzewagen, ein ganzer Altarbau zeigte, führt uns unwillführ= lich barauf hin, daß wir mit ber größten Aufmerksamkeit mehr Nachgrabungen zu veranstalten, als Alterthümer zu sammeln Ueberdies hat die Erfahrung gelehrt, daß bei ben gunstigsten Gelegenheiten ber Unverstand am meisten vernichtet. keinem Zahre sind so viel Kunststraßen und Eisenbahnen in Meklenburg, und zwar durch notorisch alterthumsreiche Gegenden, gebauet, als in dem verflossenen, und zu keiner Zeit sind vom Straßenbau so wenig Alterthümer in unsere Sammlungen ge=

kommen, als grade in diesem Jahre, trot aller persönlichen Bemühungen und alles Briefwechsels, trot aller Versprechungen und Anerbietungen. Es hilft in Wahrheit zur Förderung historischer Studien nur die eigene Bemühung.

Gine neue Seite ber Alterthumsforschung hat jedoch in bem verflossenen Jahre ihre Begründung gefunden, ich meine die coms parative Alterthumsforschung, welche zur Aufflärung und Fortführung ber vaterländischen von bem größten Intereffe ift. Schon früher war einiges aus ber Lausit, aus Rügen u. f. w. erworben. Das fonigl. niederländische Museum zu Leyden sandte eine Reihe von charafteristischen vaterländischen Alterthümern aus ben Niederlanden in Gypkabgüffen an das großherzogliche Unti-In dem verflossenen Jahre schenkte der Hr. Inspector Beneke zu Pampow bei Teterow Urnen und Alterthümer aus Holstein und den Obergegenden. In den neuesten Zeiten ift uns burch die auf der letten General-Versammlung angedeuteten Bemühungen des Hrn. Barons Al. v. Malkan auf Peutsch von bessen Oheim auf Duchnow ic. in Polen ein ganzer Fund mit Urnen und Bronzen aus einem Regelgrabe in der Mitte Polens geworben, - ein Fund, welcher wegen ber Seltenheit folcher ausgegrabenen Alterthumer selbst in jenen Gegenden und wegen der völligen Gleichheit mit den unfrigen von der höchsten Bedeutung ift und zu weiteren Forschungen in Polen und Rugland dringend auffordert. Wir besitzen aus Rugland begründete Rach= richten, daß die heimische Alterthumskunde bort noch gänglich ver-Ginen fast noch größern Schat haben wir burch bie aufopfernde Bute bes herrn Dbriftlieutenants von Commer zu Ropenhagen, unsers correspondirenden Mitgliedes, gewonnen, indem derselbe uns zu wiederholten Malen mit Steinalterthümern aus Grönland, Nord-Amerika und West-Indien beschenkt und badurch ben Grund zu einer comparativen Sammlung gelegt hat, beren Erwerbung für und mit so großen Schwierigkeiten verbunden ist und doch von so großem Interesse ist. Bur Erwerbung von Steinalterthümern aus Neusecland ist uns Aussicht eröffnet. So ist in diesem Jahre ein Wunsch erfüllt, welcher noch im vorigen Sahre auf der General=Versammlung unübersteigliche Schwierigkeiten zu haben ichien.

Zur Urkunden sammlung schenkte der Hr. Advocat Lemb ke zu Wismar die Original-Urkunden des in unserer Rechtsgeschichte so bekannten Rathes von Wopersnow über dessen Familie und dessen Güter in Meklenburg.

Ueber manches speciell Interessante werden unsere Jahrbücher weiter berichten.

#### A. Bibliothek.

Die Bibliothek des Bereins ist im verslossenen Jahre wieder um 89 Mr., meist aus freiwilligen, von vielen Seiten ber freundlich dargebrachten Gaben bestehend, vermehrt worden. Sie umfaßt nunmehr nahe an 1600 Bände, deren bei Weitem größerer Theil der neueren deutschen historischen Literatur ansgehört.

Die Aufstellung der Bibliothek, so wie die Bearbeitung der Kapsel=Sammlungen ist nach einem wissenschaftlichen Ordnungssystem, mit besonderer Berücksichtigung der historischen Hülfswissenschaften und der deutschen Staatengeschichte, durch=

geführt.

Das Binden und Heften der Bücher ist nunmehr so weit vorgeschritten, daß hier wenig mehr nachzuholen übrig bleibt, und die auf diesen Zweig verwandten Kosten sich künftig ans

sebnlich verringern bürften.

Die Benutzung der Bibliothek sindet theils mittelst eines hier im Orte bestehenden Lesezirkels statt, welcher im Laufe des letzten Jahres neben mehreren norddeutschen Bereinsschriften auch solche aus Baiern und Baden, so wie aus Dänemark zur Ansicht gebracht hat, theils durch fortgehende Mittheilung und Verabsolgung solcher Bücher, welche zu besonderen, im Interesse des Bereins betriebenen Studien einzelner Mitglieder, wie der Herren Pastor Boll zu Neubrandenburg, Pastor Masch zu Demern, Lehrer Masch zu Neu-Ruppin und Pastor Nitter zu Vietlübbe, verwandt werden.

Der Jahrescatalog der Bibliothek wird nach einer systematischen, der Aufstellung der Bücher entsprechenden, Ordnung fortgeführt, und in Ueberdrücken als ein selbstständiges Verzeichniß

gur Benutung für einzelne Mitglieder gesammelt.

### Berzeichniß

der in dem Vereinsjahre  $18\frac{45}{46}$  erworbenen Bücher, wissenschaftlich geordnet.

#### I. Meltere Drucke.

1. a) Homelie quadraginta beati Gregorii papae de diversis lectionibus evangelii nunc primum diligenter castigate etc. (In fine) Impr. Lugduni. 1516. 12. Beigebunden:

b) Dialogus beati Gregorii pape eiusque diaconi Petri, in quatuor libros diuisus, de vita et miraculis patrum italicorum etc. (In fine) Imp. Lugduni 1516. 12. (Geschenft vom Hrn. Hospuchbinder

Jahn hies.)

2. Tröst Bökeschen, darinne ein eddel dürbar Schatt des gödtsliken Wordes vorsatet is z. Item. Bekenntnisse der Prediger tho Hamborch van dem hochwardigen Sacramente des Lyues vude Blodes vuses Heren Jesu Christi. Ihunder oppet nye in den Druck vorserdiget unde gebetert. Gedrucket tho Hamsborch dorch Hans Vinder Anno 1582. fl. 8. (Geschenkt vom Hrn. Pastor Vortisch zu Satow.)

3. a) Ernewerter und fünstlicher Heldenschat, — verbessert durch Joannem Staricium. Gedruckt im Jahre 1616.

4. Beigebunden:

b) Altkumistica, das ist die Kunst, aus Mist durch seine Wirkung Gold zu machen. Durch M. Joch. Claium. 1586. 4.

c) Sancta Liga, das ist, engentlicher Bericht von Bapst zu Rom und von dem Könige zu Hispanien zc. 1615. 4. (Nebst noch einigen gleichzeitigen, hier beigebundenen Flugschriften geschenkt vom Hrn. Schneider-Aeltermann Kruse zu Tessin.)

4. Paradys = Gärtlein voller driftlichen Tugenden des weltberühmten hocherleuchteten Herrn Joh. Arndts. Lüneburg, ben denen Sternen. 1656. fl. 16. (Geschenk des Herrn

Bürgermeisters Daniel zu Rehna.)

#### II. Allgemeine und claffische Alterthumskunde.

5. a) Ph. J. v. Strahlenberg, das nörd= und östliche Theil von Europa und Asia. Stockholm 1730. 4. Beisgebunden:

b) P. S. Pallas, Sammlungen historischer Nachrichten über die mongolischen Bölkerschaften. Erster Theil.

St. Petersburg, 1776. 4.

6. J. K. Witte, de rebus Chiorum publicis ante dominationem Romanorum. Havniae, 1838. 8. (Geschenk bes Herrn Assistenten Strunk zu Kopenhagen.)

#### III. Münz- und Wappenkunde; Geschichte der neuern Nitterorden.

7. Numos antiquos Hispanorum, Gallorum, Graecorum aliorumque antiquitatis populorum, quos collegit

beatus ab Heideken, descripsit A. de Rauch. Bero-

lini 1845. 8. (Geschenk des Grn. Dr. Röhne.)

8. B. Köhne, des Cardinals Ascanio Maria Sforza Feldherrnstab. Nebst einer Rupfertafel. Aus der Zeitschrift für Müng-, Siegel= und Wappenkunde. Berlin, 1845. 8. (Geschenk des Hrn. Berf.)

3. F. Bagmihl, Pommersches Wappenbuch. Bt. II. Liefe-

rung 4 — 12. Stettin, 1843 — 1846. gr. 8.

3. H. Berlien, Archiv-Secretair bes hiftor. = genealog. Archive zu Ropenhagen, ber Elephanten = Orden und seine Ritter. Ropenhagen, 1846. 8. (Geschenk S. K. S. bes Großberzoge von Meflenburg=Schwerin.)

#### IV. Sprachfunde.

11, 12. Dr. E. G. Graff, Althochbeutscher Sprachschat. Sechster und letzter Thl. Lieferung XXVII. Berlin, 1842. 4. Vollständiger alphabetischer Inder zu vorstehendem Werke. Ausgearbeitet von S. F. Magmann. Berlin, 1846. 4. (Geschenk S. R. S. des Großherzogs von Meklenburg-Schwerin.)

13. Glossarii latino Suethici specimen vetustum. E codice mscr. Biblioth. reg. acad. Upsal. Praeside Dr. J. H. Schroeder etc. M. T. Rabenius. Upsaliae, 1845. 4. (Geschenk bes Brn. Professors Schröber

zu Upsala.)

#### V. Kunst: und Literaturgeschichte.

14, 15. L. Meister's Charakteristik beutscher Dichter. Nach der Zeitordnung gereihet, mit Bildniffen von S. Pfenninger. 2 Bbe. Zürich, 1785, 87. 8.

16. Der Dom zu Rockfilde, herausgegeben und vertheilt vom Runstvereine zu Ropenhagen. D. J. gr. qu. Foll (Geschenk

des Hrn. Affistenten Strunk zu Ropenhagen.)

#### VI. Sammelwerke und allgemeine Geschichte.

17 - 20. Dr. 28. A. Schmidt, Zeitschrift für Geschichtes wissenschaft. Erster und zweiter Jahrgang. 4 Bbe. Berlin, 1844, 45. 8.

21. Dr. W. A. Schmidt, Allgemeine Zeitschrift für Geschichte.

Dritter Jahrgang. Fünfter Band. Berlin, 1846. 8.

22, 23. F. v. Raumer's historisches Taschenbuch. Neue Folge. Sechster und siebenter Jahrgang. Leipzig, 1845, 46. 8. (Geschenk bes herrn Regierungs Directors von Dergen.) 24. Dr. W. Havemann, Geschichte bes Ausgangs des Tempelherrnordens. Stuttgart und Tübingen, 1846. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)

#### VII. Ruffische Oftseelander.

25. Archiv für die Geschichte Liv\*, Chst und Curland's. Mit Unterstützung der ehstländ. litterar. Gesellschaft heraussgegeben von Dr. F. G. v. Runge. Bd. III. Heft 1—3. Dorpat, 1844. 8.

26. Chstländische litterarische Gesellschaft vom Junius 1842 bis Junius 1844. Dorpat (o. J.) 8. (Nr. 25 und 26

Geschenke ber Gesellschaft.)

#### VIII. Schweden.

27. Dr. J. E. Rietz, En Wadstena - Nunnas - Bönbok. Lundae, 1842. S.

28. Dr. J. E. Rietz, En Syndares omvandelsche. Lundae, 1843. 8.

29-31. Dr. J. E. Rietz, Scriptores Suecici medii aevi cultum culturamque respicientes. Tom. I., II., III. Lundae 1843, 44. 8. (Nr. 27-31 Geschenke des Hrn. Herausgebers.)

32. Kort Anwisning till Rännedom om swenska Minnesmärken. Till läsning för Allmogen af Richard Dybeek. Stockholm, 1844. 8. (Geschenf des Herrn

Affistenten Strunk zu Ropenhagen.)

33. De ordine sacro militari Cruciferorum seu Teutonicorum ejusque in Suecia possessionibus. Dissertatio histor. praeside Dr. J. H. Schroeder etc. F. J. L. Wulff. Upsaliae, 1845. 4. (Geschenk des Hrn. Prosessor Echröder zu Upsalia.)

#### IX. Dänemart.

34. Jens Möller, om Dannerkongen Friederik den Andens maeglink i udenlandske Religions-stridigheder. (v. 3.) 4.

35. Om nordiske Oldsager, og deres Opbevaring. (v. 3.) 8.

36. Anniversaria in memoriam reipublicae sacrae et litterariae cum universae tum danicae nostrae restauratae. Hafniae, 1821. 4.

37. Vita Andreae Sunonis, archiepiscopi Lundensis.

Ed. P. E. Müller. Hafniae, 1830. 4.

Carried A

38

36

IÑ.

38. Vita Lagonis Urne, episcopi Roskildensis. Ed. P. E. Müller. Hafniae, 1831. 4. Pars posterior. Ibidem, 1833. 4.

39. J. E. Larsen, prof. jur. de comitiis et senatu regni Daniae ante mutatam a. 1560. reipublicae formam. Hafniae (1838.) 4. (Nr. 34—39 Geschenke des Herrn Ussistenten Strunk zu Kopenhagen.)

40. 41. Vedel Simonsen, Bidrag til Odense Byes oeldre historie. Andet Binds andet Hefte. Tredie Binds forste Hefte. Odense, 1844. S. (Geschenf bes

Herrn Verfassers.)

42. Äktstykker for storste Delen hidtil utrykte, til Oplysning isoer af Dannemarks indre Forhold i oeldre Tid. Anden Samlings andet Hefte. Ddenee, 1845. 4. (Geschenf der litterar. Gesellschaft von Fühnen.)

#### X. Die Schweiz.

43. Mittheilungen der Zürcherischen Gesellschaft für vaterländ. Alterthümer. Heft IX und X. Zürich, 1845, 46. 4. (Geschenk der Gesellschaft.)

#### XI. Deutschland.

44. Dr. Ph. A. F. Walter, Systematisches Repertorium über die Schriften sämmtlicher historischen Gesellschaften Deutschslands. Darmstadt, 1845. 8.

45. K. Preusker, Stadt= und Dorf=Jahrbücher (Orts-Chroniken) zur Förderung der vaterländischen Geschichte 2c. Leipzig,

1846. 8. (Geschenk des Herrn Verfassers.)

#### XII. Deutsche Landesgeschichte.

#### a. Baiern.

46, 47. Abhandlungen der historischen Classe der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften. Vierten Bandes zweite Abtheilung. München, 1845. 4.

Bülletin derselben Akademie. Jahrg. 1844. Nr. 51—57. Jahrg. 1845. Nr. 1—52. Jahrgang 1846. Nr. 1—5. Daselbst, wie oben. (Geschenke der königl. Akademie.)

48, 49. Oberbanerisches Archiv für vaterländ. Geschichte ic. Bt. VI. Heft 3. München, 1844. 8. Bt. VII. Heft 1, 2. 1845. 8. (Geschenk bes Vereins.)

50. Siebenter Jahresbericht des historischen Vereins von und für Oberbayern. Für das Jahr 1844. München, 1845. 8. (Geschenk des Vereins.)

51. Archiv für Geschichte und Alterthumskunde von Oberfranken. Herausgegeben von E. C. v. Hagen. Bb. III.

Seft 1. Banreuth, 1845. 8.

52. Jahresbericht des historischen Vereins von Oberfranken zu Bahreuth für das Jahr.  $18\frac{44}{5}$ . Daselbst 1845. 8. (Nr. 51 und 52 Geschenke des Vereins.)

53. Achter Bericht über das Bestehen und Wirken des historischen Bereins zu Bamberg in Oberfranken von Bayern.

Bamberg, 1845. 8. (Geschenk des Bereins.)

54. Verhandlungen des historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg. Neunter, der neuen Folge erster Band. Regensburg, 1845. 8. (Geschenk des Vereins.)

55. Archiv des historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg. Achter Band. Würzburg, 1844, 45. 8. (Geschenk des Vereins.)

#### b. Maffau und Beffen.

56. Annalen des Vereins für nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung. Dritten Bandes zweites und drittes Heft. Wiesbaden, 1842, 44. 8. (Geschenk des Vereins.)

57, 58. Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde. Zweites Supplement. Kassel, 1845. 8.

Periodische Blätter desselben Vereins. Nr. 1—4. Juli bis Novbr. Das., 1845. 8. (Geschenk des Vereins.)

#### c. Schlesten, Sachsen und Thuringen.

59, 60. Uebersicht ber Arbeiten und Veränderungen der schlessischen Gesellschaft für vaterländische Kultur im Jahre 1844. Breslau, 1845. 4.

Auszug aus der Uebersicht ze. in den Jahren 1843, 44. Berichte der historischen Section. (D. D. u. J.) 4. (Ge=

schenk der Gesellschaft.)

61, 62. Beiträge zur Geschichte beutschen Alterthums. Herausgegeben von dem henneberg. alterthumsforschenden Verein durch G. Brückner. Fünfte Lieferung. Mit 3 Steindrucktafeln. Meiningen, 1845. 8.

Einladungeschrift zur dreizehnten Jahresfestseier bes hennebergischen Bereins, am 14. Nov. 1845. w. o. 4. (Geschenk

ber Gesellschaft.)

- 63, 64. Achtzehnter und neunzehnter Jahresbericht des voigtsländischen alterthumsforschenden Vereins. Jahrg. 1843 und 1844. Herausgegeben von F. Alberti. Gera. 8. (Geschenk des Vereins.)
- 65. Mittheilungen der Geschichts = und Alterthumsforschenden Gesellschaft des Ofterlandes zu Altenburg. Zweiter Band, erstes Heft. Altenburg, 1845. 8. (Geschenk der Gesellschaft.)
- 66, 67. Neue Mittheilungen aus dem Gebiete historisch-antiquarischer Forschungen. Herausgegeben von dem thüringischsächsischen Verein zc. Siebenter Band. Achter Band, erstes Heft. Halle, 1843, 44. 8. (Geschenk des Vereins.)

#### d. Westphalen, Niedersachsen, Samburg.

- 68, 69. Ehrhard und Gehrken, Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde. Herausgegeben von dem Verein für Geschichte zc. Westphalens. Siebenter und achter Band. Münster, 1844, 45. 8. (Geschenk des Vereins.)
- 70—72. Vaterländisches Archiv des histor. Vereins für Niederschaffen. Jahrgang 1844. Heft 1. Hannover, 1844, 8. Archiv desselben Vereins. Neue Folge. Jahrgang 1845. Erstes und zweites Doppelheft. w. o. 1845. 8.

Achte Nachricht über benselben Verein. w. o. (Geschenke bes Vereins.)

- 73. C. v. Estorf, Heidnische Alterthümer der Gegend von Uelzen im ehemaligen Bardengaue. Mit einem Atlas von 16 Tafeln und einer Karte. Hannover, 1846. qu. Fol.
- 74. Zeitschrift bes Vereins für hamburgische Geschichte. Zweisten Bandes zweites Heft. Daselbst 1845. 8. (Geschenk bes Vereins.)

#### e. Pommern.

75, 76. Baltische Studien. Herausgegeben von der Gesellschaft für pommersche Geschichte 2c. Jahrgang XI. Heft 1 und 2. Stettin, 1845. 8.

Zwanzigster Jahresbericht berselben Gesellschaft. Das. w. o. (Geschenk ber Gesellschaft.)

77. Bericht des litterarisch=geselligen Vereins zu Stralsund über sein Bestehen während der Jahre 1844 und 1845. Stralsund, 1846. 8. (Geschenk des Herrn Dr. Zober das.)

#### f. Schlesmig-Holftein und Lauenburg.

78, 79. Zehnter und elfter Bericht der königl. schleswigs holsteinslauenburg. Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vaterländ. Alterthümer. Januar 1845 und Jan. 1846. Kiel. 8. (Geschenk der Gesellschaft.)

80. Nordalbingische Studien. Neues Archiv der Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesellschaft für vaterländische Geschichte. Zweiter Band. Kiel, 1845. 8. (Geschenk des Vereins.)

#### g. Meklenburgica.

- 81. M. C. Schlusselburgii oratio funebris de vita et obitu D. Joannes Wigandi, episcopi Pomerzniensis in Borussia. Francof. ad M., 1591. 4. (Geschenk ved Hrchivar Lisch.)
- 82. (Rudloff,) Das ehemalige Verhältniß zwischen dem Herzogthume Meklenburg und dem Bisthum Schwerin. Schwerin, 1744, 4.
- 83. H. D. F. Zander, Naturgeschichte ber Wögel Meklenburgs. Erste bis fünfte Lieferung. Wismar, 1837—1843. 8. (Geschenk bes Herrn Verf.)
- 84. K. G. Helbig, Christian Ludwig Liscow. Ein Beitrag zur Literatur= und Kulturgeschichte bes 18. Jahrhunderts. Dresden, 1844. 8.
- 85. Wienbarg, Liscow, der größte ironische Schriftsteller Deutschlands. Hamburger literarische und kritische Blätter der Börsenhalle, 1845. Nr. 7. flgd. 4.
- 86. Dr. J. Classen, Ueber Christian Ludwig Liscow's Leben und Schriften. Lübeck, 1846. 4. (Geschenk bes Herrn Verfassers.)
- 87. Bericht ber Syndicorum über bas Directorium der stänstischen Versammlungen. (1845. Fol. Lithogr. Geschenk bes Hrn. Baron v. Malhan auf Peutsch.)
- 88, 89. Großherzogl. meklenburg-schwerinscher Staats-Ralender. 1845, 46. Schwerin. 8. (Geschenk von H. W. Bären-sprung's Erben.)

A. F. W. Glöckler, Bibliothekar bes Bereins.

#### B. Alterthumer.

#### a. Aus der Beit der Hunengraber.

1 Streitagt aus Hornblende, 8" und 2½" hoch und breit, gefunden zu Gr. Gischow bei Bützow, an der vietzer Grenze, 4 Fuß tief in einem kleinen ausgemoddeten Teiche am Fuße des sogenannten Persepol-Berges, geschenkt von dem Herrn Drosten von Meerheimb auf Gischow. Einige Fuß von der Stelle des Fundes fand sich ein vollkommen erhaltener, gut gelegter Steindamm. In einer Mergelgrube auf der Höhe des genannten Berges wurden im Winter 184 $\frac{4}{5}$  zwei menschliche Gerippe gestunden.

#### Feuersteinkeil von Krevtsee,

R. A. Stavenhagen, an zwei Seiten geschliffen, geschenkt von dem Herrn Reichsfreiherrn A. v. Maltan auf Peutsch.

#### Feuersteinkeil von Moltow.

Zu Moltow, R. A. Stavenhagen, ward ein ganz roh zusgehauener und noch nicht bearbeiteter Feuersteinkeil gefunden und vom Heichöfreiherrn A. v. Maltan auf Peutsch geschenkt.

1 Reil aus Feuerstein, 7" lang, nicht geschliffen, überall roh zugehauen, jedoch an den Rändern regelmäßig abgekantet, im Winter 1844 neben 5 andern, von denen 2 von gleicher Beschaffenheit, die übrigen geschliffen und kleiner waren, in einer zu Knese bei Sülz gehörenden, zwischen Schulenberg und Knese liegenden, längs den Recknitz-Wiesen sich hinziehenden Landwiese, Namens "Hafdick", 300 Schritt von einem alten, "Staubburg" genannten Burgplatze, dicht am Acker, 3 Fuß tief, auf sestem Grunde, beim Graben von Wiesenerde gesunden und vom Herrn Pensionair Tack zu Kl. Methling geschenkt.

#### Fenersteindolch von Rehna.

Im Sommer 1845 ward auf dem städtischen Moor zu Rehna 2½ Fuß tief im Urtorf, der an der Fundstelle ungefähr 7 Fuß tief steht, ein Dolch von geschlagenem Feuerstein, 7½" lang, mit viereckigem Griffe, in schiefer Nichtung mit der Spike gegen den Boden gekehrt gefunden und von dem Herrn Burgesmeister Daniel zu Rehna dem Bereine geschenkt. Das Moor führt den Namen Mühlenbruch; in demselben ward beim Bau der schwerinslübecker Chaussee dicht vor der Stadt auf dem Wege nach Lübeck beim Brückenbau das Grundwerk einer Wassermühle gesunden, von deren Dasein die ältesten Leute nichts wissen.

## Ein spanförmiges Feuersteinmeffer,

zerbrochen, gefunden in den neuen Anlagen auf dem Halse bei Schwerin am großen See, unsern Zippendorf, geschenkt vom Herrn Hosmusikus Bötticher zu Schwerin; vgl. Jahrb. X, S. 280.

1 kleiner Echleifstein aus Schiefer, gefunden in dem Garten des Herrn von Kardorf auf Remlin zu Gnoien, gesichenkt von demselben.

1 Reil aus Feuerstein, 7" lang, roh zugearbeitet und nicht geschliffen, gefunden zu Drüsewit;

1 Reil aus Feuerstein, 6" lang, bick, geschliffen, gefunden zu Dargun;

1 Reil aus Feuerstein, 3" lang, geschliffen, gefunden zu Dargun:

Geschenke bes Herrn von Karborf auf Remlin zu Gnoien.

- 1 **Pfeilspitse** aus Feuerstein, gefunden bei Staven= hagen, geschenkt von dem Herrn von Karborf auf Remlin zu Gnoien.
- 1 spanförmiges Meffer aus Feuerstein, gefunden zu Kleverhof bei Dargun, geschenkt von dem Herrn von Kars dorf auf Remlin zu Gnoien.
- 1 Reil aus Feuerstein, zur untern Hälfte vorhanden, gestunden bei Teterow, geschenkt von dem Herrn Maurermeister Zink zu Teterow.
- 1 Streithammer aus Hornblende, gefunden zu Wohrenstorf, geschenkt von dem Herrn Maurermeister Zink zu Teterow.
- 1 Reil aus hellgrauem Feuerstein, groß und stark, 9" lang und 3" breit, geschenkt von dem Herrn Baumann A. Scherff zu Tessin auf bessen Acker auf dem gramsdorfer Felde der Stadtseldmark Tessin, auf welchem Hünengräber nicht selten sein sollen.
- 1 Schmalmeißel aus Feuerstein, gefunden auf der Feldmark der Stadt Tessin, geschenkt von dem Herrn Schneiderältermann Kruse zu Tessin.
- 1 Reil von dem Erbzinsmann Kulz in Hohenkirchen, auf dem Felde daselbst gefunden, übergeben durch Herrn Landbaumeister Hermes.

#### b. Aus der Beit der Regelgraber.

- 1 **Pfeilspite** aus Bronze, mit zwei Widerhaken, gestunden bei Stavenhagen, geschenkt von dem Herrn von Kars dorf auf Remlin zu Gnoien.
- 1 **Bügel** aus Bronze, unbestimmten Zweckes, aus der Werkstätte des Rupferschmieds Stolzenburg zu Inoien angekauft und geschenkt von dem Herrn von Kardorf auf Remlin zu Inoien.

#### Framea von Helm.

Auf dem Felde des Dorfes Helm bei Wittenburg fand ein Hauswirth ein Framea mit Schaftrinne und verkaufte sie in Wittenburg. Der Herr Amtshauptmann Ratich zu Wittenburg gewann sie durch Kauf wieder und schenkte sie dem Vereine.

- 1 **Heftel** mit Spiralplatten aus Bronze, jedoch nur in der Nadel und einem Reste des Bügels vorhanden, gefunden zu Brahlstorf bei Boizenburg, geschenkt von dem Herrn Sanitäts-rath Richter zu Boizenburg.
- 1 Seftel mit zwei Spiralplatten aus Bronze, geschenkt von bem Herrn Candidaten Lorenz zu Schwerin.
- 1 Knopf aus Schiefer, gefunden bei Alt-Gaarz am Meeresstrande, geschenkt von dem Herrn Pastor Vortisch zu Satow.

#### c. Aus der Beit des Mittelalters.

Ein **kleiner Bauerschuh**, aus Messingblech, mit großer Schnalle, 4" lang, gefunden zu Mürit bei Ribnit, geschenkt von dem Herrn Premier-Lieutenant Baron v. Stenglin zu Schwerin.

1 Sporn aus Eisen mit großem Stachelrade, gefunden zu Dobbin bei Krakow, geschenkt von dem Herrn von Karsborf auf Remlin zu Gnoien.

Ein eiserner Sporn mit einem vieredig zugespitzem Stachel statt des Rades, gefunden beim Auswerfen eines Grabens zwischen Pisede und Jettchenshof, geschenkt vom Herrn Dr. Gesellius zu Malchin.

Eine eiserne Alxt von ungewöhnlicher Form, gefunden in einem Garten bei Boizenburg, geschenkt von dem Herrn Uhrmacher Sevecke. Jagdmeffer von Gr. Grabow.

Bei Anlegung der Chanssee von Güstrow nach Plau ward zu Gr. Grabow einige Fuß tief im Lehm ein dolchartiges Jagdmesser oder ein Dolch mit eiserner Klinge und messingenem verzierten Griffe, dem jedoch schon der Knopf fehlt, gesunden und von dem Herrn Carls auf Gr. Grabow dem Vereine geschenkt.

Ein Jagdmeffer

oder Dolch von Eisen, geschenkt von der Frau Senatorin Schultz zu Rehna.

Quarzkugel von Plan.

An dem sogenannten Weinberge bei Plau ward beim Riesgraben für die Chaussee eine  $1\frac{1}{4}$ " im Durchmesser haltende Rugel aus undurchsichtigem weißen Glase gefunden, mit einem blau gefärbten Streisen als größtem Kreise und auf jeder Seite mit 2 braun-rothen Streisen umgeben. Der Verein erhielt sie als ein Geschenk des Herrn Candidaten Kossel. Wahrscheinlich stammt sie aus dem Mittalter.

Ein gelb glasurtes Löwenbild aus gebranntem Thon,  $5\frac{1}{2}$ " hoch, und in der vorderen Hälfte vorhanden, gefunden bei dem alten Burgplatze von Ankershagen, geschenkt von dem Herrn Lehrer Dühring zu Ankershagen.

Ein in Holz geschnitztes von plessensches Wappen, barunter mit der Inschrift B. v. P. und darüber 1564, geschenkt von dem Herrn Organisten Bruhns zu Klütz,

und

tin in Holz geschnitztes von penzsches Wappen, darunter mit der Inschrift A. v. P. und darüber GWBE, geschenkt von dem Herrn Kammer-Ingenieur von Cossel zu Klütz.

Beide Wappen standen früher an den Seitenwänden eines Kirchenstuhls in der Kirche zu Klütz (vgl. Jahresber. VIII, S. 142), sind jedoch bei der jüngst vorgenommenen Restaurirung der Kirche verworfen, mit dem alten Holze verkauft und von den Gebern demnächst wieder erworben.

#### Zur Naturkunde.

8 seltene Versteinerungen, Austern, Ammonshörner ic., ges funden zu Constade bei Schwerin an der Höhe neben dem Störthale von dem Herrn Premier = Lieutenant, Baron von Stenglin zu Schwerin, geschenkt von demselben.

#### C. Mangen.

Der Münzsammlung des Vereins waren nach dem vorigziährigen Bericht (X, Seite 24) bisher überhaupt 4667 Münzen zugekommen und jetzt hat sich diese Zahl auf 4848 gehoben; nämlich 560 Hohlmünzen, 24 goldne, 3246 silberne, 845 kupferne zweiseitige Münzen und 173 Medaillen und Schaustücke. Es ist dies Jahr keine Revision der Sammlung möglich gewesen, daher ist die Zahl der eingelegten Münzen nicht anzugeben. Singetauscht wurden (aus der großherzogl. meklend. strelitisischen Münzsammlung) ein Fünsthalerstück des Herzogs Adolf Friedrich IV. und anderweitig eine kupferne Münze von Columbin; angekauft ward ein Rostocker Thaler von 1633, geschenkt sind in diesem Jahre 178 Stücke.

Als Geschenke empfing die Sammlung vom Hrn. Abvocat Willbrand in Gnoien eine filberne, von Nürnberg auf das Reformation8=Jubilaum 1717 geprägte, eigentlich runde Schau= münze, welche auf eine vieredige verzierte Platte gesetzt wird; vom Srn. Pastor Rahmmacher in Peccatel 7 silberne Müngen, Schillinge von Wismar, Lübeck und Secholinge von Lüneburg waren barunter und unter andern Rupfermungen ein vierectiges Umulet mit hebräischen Buchstaben (דתבימל); vom Hrn. Carls auf Grabow eine bremische Rupfermunge; vom Hrn. Pastor Ritter in Bietlübbe einen halben Reichsort bes Herzogs Beinrich von 1525 (Evers p. 51, lette Münze), eine englische Münze der Königin Elisabeth von 1571 (vgl. Appel II. 2, p. 524, No. 2.) und einen brandenburgischen Sechser von 1682; vom Brn. Postinspector Tesch in Schwerin ein strelitisches Biergroschenstück von 1764; vom Brn. Dr. Beyer einen leichten Groschen des H. Friedrich (Evers p. 197, 3.) und 5 andere beutsche kleinere Münzen. Herr Pastor Bander in Woosten ichenkte einen bremer Grot und herr Buchhändler Marcus 2 große silberne Schaumungen moralischen Inhalts, eine schwedische Prämienmedaille, ein hamburgisches Zweischillingstück von 1687 und 2 dänische größere Münzen bes Königs Christian IV. Gine Krone von demselben König von 1619 und einen braunschweigi= schen Gulden von 1679 gab Herr Pensionair Tad in Kl. Methe ling; Herr Lieutenant von Bülow in Neustrelitz 2 silberne und 5 kupferne neue Münzen; Herr Lieutenant du Troffel baselbst 23 verschiedene Münzen, worunter eine Broncemedaille auf die Schlacht von Rogbach 1757 und eine bleierne auf die Theurung in Sachsen 1771 und 1772; Herr Lieutenant von Mettelbladt eine griechische 10-Leptu von 1837. herr von Karborff auf

Remlin schenkte einen Doppeltschilling von S. Hant Albrecht, und Herr Graf von Habn auf Basedow 9 Silbermunzen von meklenburgischen und benachbarten Münzstätten, wie sie im 16. Jahrhundert hier im Lande in Umlauf waren, und einen alten Jetton, welche an verschiedenen Orten in seiner Begüterung gefunden wurden. herr Dr. Jenning in Stavenhagen, dem bie Sammlung schon sehr viel verdankt, vermehrte sie in diesem Jahre um 35 Stück Silber= und Rupfermungen verschiedener Länder und Städte, worunter bie Arömungsmungen des K. Levvold II. von Ungarn 1790 (Appel II, p. 923, No. 2.) und bes Königs Michael von Polen (Röhler Münzbericht II, p. 395, Appel II, p. 691, No. 1.), eine venetianische Münze des Dogen Andreas Girti (1523—1538) (Appel IV, p. 1155, No. 3973), ein Schilling des Hochmeisters Winrich v. Kniprobe (1352-1382) (Köhne Beiträge p. 29, No. 593) sich besonders aus-Herr Forstjunker von Wickede in Rateburg schenkte 4 Mingen, Herr Rector Römer in Grabow deren 6, neuern Ursprungs, herr Telir von Bord in Kloster Malchow einen Schilling von Johann Albrecht von 1552, Herr Gillmeister in Schwerin 2 Jetton bes Künstlers Maskenzuge in München 1840 und Herr Graf von Zieten auf Wustrau 3 Gremplare eines Solidus des Markgrafen Heinrich von Brandenburg († 1192), in Stendal geprägt, welche in Köhne's Beiträgen p. 3, No. 33 beschrieben ift. Bom Herrn Candidat Lovenz in Schwerin erhielt die Sammlung außer 3 dänischen Müngen (eine des R. Johann in Malmoe geschlagen bat Appel II, p. 492, 1.) einen Denar von Trajan mit der Umschrift: IMP TRAIANO AVG GER DAC P'M T R P COS V PP um das links gebohrte Brustbild und auf der Rückseite unter SPQR OPTIMO PRINCIPI eine behelmte Figur, die in der Rechten eine Lange, mit der Linken auf der Schulter einen Dreizack hält. Paftor Bortisch in Satow schenkte einen Doppeltschilling bes Herzogs Friedrich Wilhelm von 1704. Unter den 37 Müngen, welche ber Herr Regierungs=Director von Dergen schenkte, zeichnet sich besonders die broncene Denkmünze auf das Nefor= matione Jubilaum in Genf 1835, welche etwa 11 Pf. wiegt, durch Größe (41 Boll Durchmeffer) und Schönheit des Bruftbildes des Joh. Calvin aus, schon gearbeitet find auch 2 Denk= münzen von C. Girometti und Al. Cerbara auf den Cardinal Hercules Consalvi von 1824; außerdem sind noch eine zimmerne Denkmunze auf die Wahl des K. Leopold II. von 1790, 2 Timpf= gulden von 1764 und 1765, 2 rigaische Münzen von 1597 und 1599, eine elbingsche, eine schwedische des Königs Carl (1453 bis 1470) von Abo (Joachims Groschen-Cab. p. 64, T. II,

No. 17.) und eine ansehnliche Suite schwedischer Rupsermünzen von 1760 — 1790 und eine mantuanische Silbermünze vou 1702 hervorzuheben. Herr Archivar Lisch gab 3 Aupsermünzen, 2 mit eingeschlagenen schwedischen Stempeln, und Herr Apotheter Wilhelm in Gadebusch machte ein Geschenk mit einem Gulden von Anhalt von 1750, einem stollbergischen Jubilar Drittel von 1717, einem Vierrealstück von Peru 1836, einer halben großebritannischen Krone von 1816 (v. Schultheß No. 1289.) und andern anhaltischen, braunschweigischen, sächsischen, dänischen und italienischen Münzen, zusammen 9 Stück.

G. M. C. Mafd.

# III. Verhandlungen der General: Versammlungen.

1. Wahlen. Die Herren Präsidenten erklärten sich bereit, ihre bisherige Stellung zu dem Vereine auch fernerhin beizubeshalten. Die übrigen Beamten wurden durch Acclamation in ihren Aemtern bestätigt. Die Wahl von vier Repräsentanten erfolgte durch Stimmzettel. Der Ausschuß besteht jetzt aus folsgenden Mitgliedern:

Se. Excellenz Herr Geheimeraths = Präsident und Minister von Lützow, Präsident des Bereins.

Berr Regierunge Director von Dergen, Bice-Prafident.

— Archivar Lisch, erster Secretär. — Hofmaler Schumacher, Antiquar.

— Geheimer Canzleirath Faull, Rechnungsführer. — Archiv=Registrator Glöckler, Bibliothekar.

— Archiv=Registrator Glöckler, Bibliothekar. Gymnasial=Director Dr. Wer, zweiter Secretär.

Herr Vice Derstallmeister von Boddien,

- Archiv=Secretar Dr. Bener,

Repräsentanten.

— Justigrath Kansel, ... — Dr. Oldenburg,

Aufseher der Münzsammlung: Herr Pastor Masch in Demern.

Auffeher ber Bilbersammlung: Berr Dr. Webemeier.

2. Die Verhandlung der General=Versammlung betraf vorzüglich den höhern Orts angeregten Wunsch nach Bearbeitung der Geschichte des vorigen Jahrhunderts. Die Versammlung war

der Ansicht, daß der Berein, wenn er auch die Erfüllung dieses Wunsches nicht gradezu übernehmen könne, doch die Bearbeitung von Monographien aus dieser Zeit möglichst befördern müsse, und wünsche, daß sich Männer finden möchten, welche sich dem Stubium dieser wichtigen Zeit mit Gründlichkeit und Unpartheilichkeit hingeben könnten.





